



46 Hele 230-12







### ${\mathfrak L}_{ullet}$

#### Non Leamont.

Franciscus A. 1509. 1511. 1514. 1516. und 1520. Sindic gewesen.

#### Leberen.

Ein Baurenhof in ber Pfarr Maur in der Zurichischen Landvogten Greiffensee; siehe auch Laberen.

#### Leberli.

Ein ausgestorbenes abeliches Geschlecht in ber Stadt Solothurn, aus welchem Johannes 1331. Stadtschreiber, und einer gleichen Namens A. 1378. Bauherr gewesen.

#### Lebkucher.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Bern, aus wels dem Thomas A. 1468. des groffen Raths worden.

#### Leceno siehe Novate.

#### Won Lecheris.

Gin ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Genf, aus welschem Jaquemot A. 1345. Sindic gewesen.

Lect.

#### Lect. Lectius.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Genf, aus welchem Jacobus A. 1544. Lieutenant und Præsident des Stadtges richts und Bartholomæus A. 1558. Rathsherr und A. 1559. 1563. 1567. und 1571. Sindic worden. Jacobus erwarb in den Sprachen und sonderlich der Rechtsgelehrte eine groffe Biffenschaft, daß der Rath auf die Vorstellung Theodori Bezwihme in bem 23. Jahr feines Alters die Profesion der Rechten im Oct. A. 1583. aufgetragen, welche er auch, ohnerachtet er gleich im San. Des folgenden Jahrs in den kleinen Raht, und gwahren, ohne daß er zuvor des groffen Rathe gewesen, (welches das einige Erempel) befurderet worden; dennoch forthin verseben, auch A. 1592. Der erste Professor der Rechten worden, da er immittelst A. 1589. in Engelland geschift worden von ber Ronigin Elisabetha einige Bep. bulf an Geld zu begehren, und von Deroselben und A. 1590. ben der Buruf-Reiß auch von dem Pring Mauriz von Naffau und den Staas ten Generalen der vereinigten Diederlanden Die Bewilligung erhalten, eine Benfteur in ihren Landen einzusamlen : Er ward folglich A. 1597. 1601. 1605. und 1609. zum Sindic und A. 1599. auch zum Lieutenant und Præsident Des Stadt-Gerichts erwehlet, aber zu Diefer letstern Stell nur das einige mahl, weilen er in foldem Umt gar genau und ernsthaft gewesen, und fich bardurch ben ber Burs gerschaft nicht beliebt gemacht: Er thate sich auch sonsten in allen Oberkeitlichen Handlungen sonderlich hervor, und hielt ben verschiedenen wichtigen Unlasen in den Rechten nachtruffame Reden, und zeigte auch seine ausnehmende Wolredenheit durch andere offents liche Reden, fonderlich in Latein A. 1603. über der Errettung der Stadt ben unternommener Savonscher Ubersteigung, und A. 1610. über den Cod Ronig Henrici IV. in Frankreich; Er ward auch in den wichtigsten Wesandschaften gebraucht und ins besondere A. 1598. ben ber Friedens Sandlung zu Hermence, A. 1600. an den ges dachten König Henricum IV. nach Lyon, A. 1603. nach obiger Uberfteigung an die verbundete Stadte Burich und Bern, und übrige Evangelische Endgenößische Städte, und in gleichem Jahr zu dem BriedensFriedens, Tractat mit Savonen zu St. Julien, darin er auch Doctor der Rechten und Herr zu Confignon genennt wird; er starb den 25. A. 1611. in dem 53sten Jahr seines Alters, und kam von ihm in den Druk:

Ecclesiastes Salomonis carmine heroico expositus. Genf. A. 1588. 4.

Orationes.

Orationes tres de officio Principis.

Libri II. Prascriptionum Theologicarum adversus Codicis Fabriani τὰ πρῶτα κακόδοξα.

Descriptio Certaminis Pygmaorum cum Gruibus.

Poemata varia, welche auch in Deliciis Poetarum Gallorum stehen. Poema latinum de Pracipitatione Sabaudorum per Scalas ad Muros Urbis Genevensis. Genf. 1603. 8.

De vita & scriptis Papin'ani.

De vita & scriptis Domitii Ulpiani.

Ad Aemilium Macrum de publicis Judiciis.

Ad Modestinum de Panis, welche letstere vier Werk in Ev. Ottonis Thesauro Tom. 1. wieder aufgelegt worden: Er hat auch A 1593. an den Erz. Bischof von Canterbury einen weitlauftigen Brief de vita Antonii Sadeelis ober Chandieu geschriben, welcher Defe felben zusammengedrukten Werken vorgesest worden: und über das hat er auch die Poetas Græcos veteres heroicos Griechisch und Lateinisch zusammen, und auch Francisci Hottomanni Opera Juridica in III. Tom. in fol. in Drut befürderet. Aus diesem Bes schlicht ward folglich auch Odet A. 1649. Rathsherr, und A. 1658. 1662. Sindic. Johann Jacobus A. 1667. Rathsherr. Bartholomæus ward A. 1679. an den Konigl. Franzosischen Hof wegen der von bem neuen Frangofischen Residenten erweiterten Catholischen Religions-Ubung in seiner Haus Capell und danahen entstandenen Tumults abgesendt, hernach A. 1692. Rahtsherr und A. 1702. auch Sindic, und sein Sohn Petrus ward A. 1713. Rahtsherr, A. 1716. Stadtschreiber, A. 1723. und 1727. Sindic, versahe A. 1729. und 1730. Die Stadtschreiber: Stell abermahlen und ward A. 1731. 1735. und 1739. wiederum Sindic, und ift in Diesem legtern Sahr gestorben. Es sind auch aus diesem Geschlecht einige in Ronigl. Franzosische Kriegsdienste getretten und Antonius unter 21 2 Dem

Dem Regiment Heßi im Man A. 1696. Hauptmann, und den 28, Apr. A. 1711. Obrist-Lieutenant worden, bekam auch den 2. Oct. 1721. eine Commission eines Obristen, hat aber A. 1724. den Dienst aufgegeben, und sich nach Genf begeben; und Johannes, der die Commission eines Obrist-Lieutenant gehabt und unter dem Regiment Courten gestanden, ist in der Schlacht ben Fontenoy den 11. Man A. 1745. geblieben. Spon. Hist. de Genev. cum not. Tom. I. passim & p. 477. 20. Niceron Mem. Tom. XXX. zur Lauben. Mem. Mil. des Suisses au Serv. de la France Tom, III. p. 75. 318.

### Lederbach.

Ein Bach, so unter dem Städtlein Liechtensteig in die Thur flieset, in der Stift St. Gallischen Grafschaft Toggenburg.

#### Ledergeriv.

Ein Geschlecht in der Stadt Wyl in dem Gebiet des Stifts St. Gallen, und in der Stadt Diesenhossen in der Landgrasschaft Thurgan, aus welchem Hans Hof. Ammann zu Wyl A. 1621. in dem Leuftobel in der Gemeind Stein in dem Loggenburg erschossen word den. Benedictus ward Abt zu Rheinau A. 1735. und sein Bruder Fintanus war um gleiche Zeit Decan des Stifts St. Gallen; auch ward Anna A. 1743. Abtisin des Stifts Paradys.

#### Le Ledery.

Ein Dorf in der Sceyte vor la Forlaz in dem Mandement Ormont in der Bernerischen Landvogten Aigle.

### Ledi Hof oder Ledimatt.

Ein Baurenhof in der Pfarr Rot in der Landvogten Habsburg und den Gebiet der Stadt Lucern.

Ledi.

#### Ledi.

Ein Dorf in der Pfarr Mühlenberg in dem Bernerischen Amt Lauppen. Sinige Häußer in der Pfarr Walzenhaußen in dem Land Appenzell ausser Roden.

#### Lee.

Im Lee, ein zu dem Schloß Breiten-Landenberg gehöriger Hof in dortigen Niedern Gerichten und der Pfarr Turbenthal in der Landvogten Kyburg; und ein Baurenhof in der Pfarr Fischensthal und dem Hof Wald in der Landvogten Grüningen, bende in dem Gebiet der Stadt Jürich: auch soll ein Burg gleiches Namens unweit Eglisau gestanden senn, darvon sich Edle am Lee geschrieben, und auch zu Zürich, Kanserstul und Eglisau gesessen, aus welchen Johannes Edelfnecht zu Kanserstul A. 1321. Zeug in einem Instrument sich sindet, Heinrich A. 1420. Chorherr zu Emsbrach gewesen, und Hans seshaft zu Eglisau A. 1454. das Schloß Pfungen verkauft.

Ober und Unter Lee, Baurenhöfe in der Pfarr Eschenbach in der Lucernerischen Landvogten Rotenburg: ein Baurenhof gleich ob der Stadt Jug auf dem Zugerberg, da eine weite Ausssicht sich sindet. Siehe auch Lehn.

#### Leeberg.

Ein Haus und Guther in der Pfarr Fischenthal und Hof Wald in der Zürichischen Landvogter Grüningen.

### Leeholz.

Ein Baurenhof in ber Pfarr Bollingen, in dem Hof der Stadt Rapperschweil.

Lee=

#### Leemann.

Ein Geschlecht in der Stadt Jurich, aus welchem heinrich A. 1385. dem Pannerherrn der groffen Stadt zugeordnet worden das Panner zu tragen; Heinrich ward A. 1492. Rathsherr und A. 1493. Obervogt zu Ruffnacht; Johann A. 1497. Rahtsherr; Ulrich A. 1506. des groffen Rahts und A. 1519. Zunftmeister; Rudolf A. 1516. des groffen Rahts, A. 1520. Zunftmeister und hernach auch Silherr, und Beringer A. 1520. des groffen Rahts, A. 1532. Rahtsherr und Wbervogt zu Kufinacht; Es ward auch Felix A. 1521. des groffen Raths und A. 1531. in dem Zug auf den Gubel Sehndrich ber Zurichischen Wolkern und ift baselbst gebliben, auch ist Jacob, der A. 1524. des groffen Rahts worden, A. 1531. in der Schlacht ben Cappel um das Leben gekommen. Bilgeri ward A. 1531. Des groffen Rahts, A. 1541. Landvogt zu Greifensee und A. 1548. Zunftmeister. Hans ward A. 1541. des groffen Rahts und A. 1572. Zunftmeister; Hans Nudolf A. 1567. des groffen Nahts, A. 1575. Umtmann zu Embrach, A. 1585. Zunftmeister, A. 1595. Oberster Meister und Statthalter, A. 1596. Landvogt ju Regense berg und A. 1606. Rahtsberr von der freven Wahl: Auch waren in dem XVI. Seculo noch verschiedene andere, und auch Relix A. 1605. und Rudolf A. 1674. des groffen Rahts. In dem geistlichen Stand waren Diethelm zu End des XVI. Seculi und Johannes A. 1438. Chorherren des Stifts zum Groffen-Munfter; Dbigen Bunftmeister und Silherr Rudolfen Sohn Burkhard ward den 14. Kebr. A. 1531. gebohren, legte den Grund seiner Studien und seste selbige fort unter dem Genuß Oberkeitlicher Gnaden dritthalb Jahr in der Schul zu Cappel, sechs Jahr in dem Collegio Alumnorum zu Burich und vierthalb Jahr in der Fremde, fonderlich gu Bert, und zu Marburg, da er A. 1554. Magister der frenen Kunste worden: in diesem Jahr ward er Schulmeister zu Schafhausen und verbliebe daselbst biß A. 1557. da er Pfarrer zu Dietiken, hernach A. 1560. Diacon zum Groffen Münster und Professor der Hebraischen Sprach in Collegio Carolino, weiters A. 1571. Pfarrer der Rirch zun Predigern, und A. 1574. und 1582. Schulherr; A. 1584. Pfarrer

zum Frau-Münster und A. 1592. zum Grossen-Münster und Antistes, und ist den 12. Sept. A. 1613. gestorben; Er war auch ein Liebhaber der Mathematic und hat A. 1584. wegen des neuen Gres gorianischen Calenders ein nachrichtliches Bedenken versertiget, auch in den um diese Zeit sonderlich zu Bern von Samuel Huber erregs ten Unruben hierüber kluge Einschläge zu derselben Stillung dahin ertheilt: Als A. 1596. von ihme unter den Catholischen aller Orten ein falsches Gerücht ausgespreitet worden, als wann er an der Canzel geredt: Wann er nicht die Wahrheit lehre, so solle der Teusel ihn von der Canzel hinwegnehmen: und daß solches sogleich erfolget sepe; hat die Oberkeit eine glaubhaste Verantwortung über dieses unverschant und erdichtete Ausspreiten lugenhafter Leuthen offentlich in 4to in Oruk gegeben: Von ihm ist zu Zürich in Oruk kommen:

Catechismus A. 1583. 8.

Gegenbericht auf Phil. Micolai Schmahbuch wider die Calvinisten A. 1597. 8.

Abfertigung des Laster=Spiegels Phil. Micolai, A. 1599. 8.

Instrumentum Instrumentorum Horologiorum Sciotericorum, Basel, A. 1606. 4.

Sein Sohn Hans Rudolf gab A. 1600. Themata Philosophica zu Marburg in 4. in Druk, ward A. 1601. Pfarrer zu Wipkingen und 1605. zu Knburg, und A 1612. Diacon und Leutpriester zum Groffen Münster in der Stadt, hat auch zugleich von A. 1618. bis 1621. die Professionem Catecheseos in Collegio Humanitatis versehen; und des Antistitis Bruders Sohn auch Hans Rudolf ward A. 1569. Pfarrer zu Embrach und ist von ihm in Druk kommen:

Psalterii Paraphrasis Poetica, Zurich, 1580. 12. Ecclesiastes Salomonis carmine beroico redditus, Basel, 1590. 4. Esbica Christiana sive Proverbia Salomonis carmine beroico, 1608. Zurich.

Auch hat er viel Leich, Verse über den Tod Heinrich Bullingers, Josia Simlers, Rudolf Swalters zc. verfertiget.

Ein

Ein Geschlecht in der Stadt Bern von verschiedenem Herkommen und Wappen, aus welchem Jacob A. 1492. und sein Sohn Hand Wilhelm A. 1505. und auch Hans A. 1527. und Christoph A 1542 des grossen Naths worden, verschiedene auch in den geistelichen Stand getretten und Pfarr-Pfründ erhalten, und unter selbigen Samuel nach Zuruktunft ab der Hohen Schul zu Leiden A. 1678. Pfarrer zu Ligerz, hernach A. 1684. Professor Philosophiæ, A. 1697. der Hebraischen Sprach und A. 1700. Theologiæ Elenchticæ in der Stadt Vern worden und A. 1709. ges storben. Von welchem in dem Druk

Disputationes Theologica dua de digito Dei, ex Exod. VIII. 19.

Lenden A. 1675. 4.

Disputatio Theologica negi Të 2005 8 Të Oes. ib. eod. 4.

Disputationes Physica IX. de corpore naturali; de principiis corporums naturalium: de salsis corporum naturalium principiis; de divisibilitate materia, de impenetrabilitate, quantitate, sigura & situ partium materia; de loco & spitio; de quiete partium materia, atque inde resultante continuitate ac duritie corporum, de motu, Bern, A. 1685 - 97. 4.

Disputatio de Philosophia in genere, ib 1686. 4.

Disputationes Noetica de mente in genere, de mente bumana in specie; de mentis humana attributis; de mentis humana sacultatibus ac variis cogitandi modis; de intellectu; de unione mentis humana cum corpore, ib. 1689-1700.

Disputationes Logica IX. de Logica correctrice & directrice; de arte percipiendi; de arte judicandi; de arte ratiocinandi; de methodo.

й. 1690-1697. 4.

Disputationes Metaphysica VIII. de prima Philosophia; de dubitatione; de primo cognito seu mentis existentia; de existentia Dei; de philosophandi norma, veri & salsi criterio, aliisque ad sobrie philosophandum necessariis regulis; de existentia corporis; de certitudine seusum, ib. 1695-1698. 4.

Compendium Logicum per quastiones & responsiones, ib. 1695. 8.

Theses Theologico Physica de angelis, ib. 1698. 4.

Disputatio Philosophica exhibens compendium prima Philosophia, ib. 1699. 8.

Dispu-

Disputatio Philosophica exhibens Compendium Ontosophia, ib. 1699. 8° Disputatio Philosophica exhibens Compendium Physica Somatica, ib. eod. 8° Disputatio Philosophica exhibens Compendium Physica Noetica, ib' eod. 8.

Disputationes Theologica Textuales ex Zach. VI. 12.13. I. de Prosographia Messia A. 1702. II. de triplici Messia corona & throno, & officio Regio & Sacerdotali, & III. de consilio pacis, ib. 1705. 4.

Dissertationes Philologico - Theologica dua de Evangelio Paradisiaco & de variis illius circumstantiis, ex Gen. III. 15. ib. 1706. 4.

Dissertatio de Legibus Hebraorum ritualibus, ib. 1708. 4.

Dissertatio Textualis in Gen. IV. 3-5. de sacrificiis & cultu externo Patriarcharum, ibid. cod. 4.

Dissertationes Textuales due in Gal. IV. 21-24. de S. Scripture interpretatione allegorica & mystica, ib. eod. 4.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in dem Land Uri, aus welchem Werni A. 1505. Landvogt zu Livenen worden.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Solothurn, aus welchem Clewi des Rahts A. 1467. Wogt zu Kriegstetten gewesen, und sein Sohn Rudolph war Hauptmann über die Solothurnische Wölker, welche A. 1512. in Lasera in Besazung gelegen, und ward A. 1517. des grossen Rahts.

Ein ausgestorbnes Geschlecht in der Stadt St. Gallen, aus welchem Melchior A. 1438. Rahtsherr worden.

Ein Geschlecht in dem Land Wallis, aus welchem Theodulus A. 1535. Castellan des Zehnden Wisp worden.

#### Leemat.

Ein Baurenhof in der Pfarr Cappel und Landvogten Knonau in dem Gebiet der Stadt Jurich.

Leen.

#### Leen.

Ein Dorstein in der Pfarr Nieder-Bipp in der Landvogten Bipp: Ein Baurenhof in der Pfarr Thieracheren in dem Niedern Gericht der Stadt Thun, in der Landvogten Thun, bende in dem Gebiet der Stadt Bern. Das bos Leen, ein Baurenhof in der Pfarr Schupfen, in der Landvogten Entlibuch, in dem Gebiet der Stadt Lucern. Siehe auch Lehn.

#### Leerau.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr in der Bernerischen Landvogten Lenzburg, allwo die Niedern Gericht und auch der Pfarr, Saz der Herrschaft Rued zuständig: dahin auch das Dörstein

#### Moos Leerau.

Pfarregenößig ift.

## Leerlisti.

Ein Baurenhof in der Pfarr Gokau in der Landvogten Grusningen: und in der Gemeind Nübrunnen, in der Pfarr Turbenthal, in der Landvogten Greiffensee, bende in dem Gebiet der Stadt Jurich.

#### LeFort.

Ein Geschlecht in der Stadt Genf, welches erstlich den Namen Liffort getragen, und wegen Aehnlichkeit dieses Namens aus Schottland ursprünglich zu senn vermuthet wird, weilen ehemahl auch Schottlandische Officier in der Herzogen von Savenen Diensten gestanden; Der erste, der sich in der Stadt Genf geset und A. 1565. das Burger Recht erhalten, war Johannes Antonius Litfort, der von Coni aus Piemont dahin gezogen und A. 1590. gestorben, und

und neben andern Kindern hinterlassen Isac, der den Namen Le Fort angenommen, und A. 1603. des grossen und 1642. des kleiner, Rahts auch 1649. Sindic worden, und 1652. gestorben, und ein Watter gewesen Johannis, dessen Sohn Johannes Antonius A. 1652. des grossen Rahts worden; und Danielis und Jacobi, welche bepde das Geschlecht in zwey Linien fortgepflanzet.

I. Daniel obigen Jsacs zwenter Sohn, ward A. 1638. des grossen Rahts, welche Stell auch sein Sohn gleiches Namens Ao. 1665. und dessen Sohn Alexander A. 1709. und auch dessen noch

lebender Gohn Abraham 1746. erhalten.

II. Jacobus bemelten Isacs dritter Sohn ward auch bes groß sen und LX. Rahte, und ist A. 1674. gestorben, hinterlassend Amadeum ober Ami, Isaac, Jacobum und Franciscum. Amadeus ober Ami war ben 21. April A. 1642. gebohren, legte den Grund seiner Studien zu Benf, feste felbige hernach sonderlich in den Rechten auf verschiedenen Sohen Schulen in Frankreich fort, und ward nach feiner Zuruffunft A. 1665. Des groffen und 1679. bes kleinen Rahts, und A. 1684. 1692. 1696. 1700. 1704. 1708. Sindic, und A. 1712. und 1716. erster Sindic, auch A. 1685. 1688. 1694. 1698. 1702. 1706. 1710. 1714. und 1718. Lieutenant und Præsident des Stadt-Berichts; Er ward auch in vielen Gesandschaften an die mit Genf verbundete Stadte Burich und Bern, zu Unterredungen und Handlungen mit Berjogl. Savovschen Ministris, und sonderlich an Konig Ludovicum XIV. von Frankreich A. 1687. und 1696. gebraucht worden. Er ward auch nebst feinen mannlichen und weiblichen Nachkommen von Ranfer Leopoldo I. ben 22. Dec. A. 1698. in bes S. Romifchen Reichs Ritter, Stand erhoben, und gab A. 1719. seine Stelle auf und ift ben 14. Jun. gleichen Jahrs gestorben; er hinterließ folgende 4. Gohne Ludovicum, Petrum, Johannem Amadeum und Isac.

1. Ludovicus ward den 5. Apr. A. 1668. gebohren, übte sich in der Jugend in den schonen Wissenschaften, der Philosophie und den Rechten, insbesonder zu Heidelberg und Paris, ward A. 1693. des grossen Rahts und A. 1702. Auditeur und Benstzer des Stadts Gerichts, A. 1707. ward er von dem Grafen von Matignon zu seis nem Advocaten bestellt, seine Rechte auf die Souverainität Neuburg

X 2

por dortigen dreven Standen zu vertheibigen, und A. 1711. ward er von der Burgerschaft zu Genf zu ihrem General-Procurator ers wehlet, ba er mit einem andern Stands-Blied in einen Briefwechfel über die Pflichten und Gewalt folcher Stelle gerathen: Da fein Watter A. 1719. feine Rleinen-Rahts Stell aufgegeben, wurd er an seine statt darzu und folglich auch A. 1722. und 1726. zum Sindic, und A. 1730. und 1734. zum ersten Sindic, auch A. 1724: 1728. 1732. und 1736. jum Lieutenant und Præsidenten des Stadte Gerichts erwehlet; immittelst ward er auch A. 1726. an den Konigl. Frangosischen Sof wegen ben einer Erb-Streitigkeit mit eingefloßnen Frenheiten der Stadt Genf, und wegen der Titular-Bischöffen zu Benf an einige Behenden gemachte Unfprach gefandt; Ben benen burger. lichen Bewegungen in der Stadt Genf A. 1734. lenkte er fich ofents lich auf ber Burgerschaft Seiten, und mard ihme banahen ju Ehren ein Gedenk-Pfenning gepräget, welches von der Oberkeit nicht wol aufgenommen worden, und er folglich in einer des folgenden Jahrs gedrukten Schrift bargelegt, daß er solches so viel an ihm gestans Den, abgehalten habe: Da auch A. 1734. einige Sindics und Rahtse berren wegen eines gemachten Plans der Befestigung der Stadt ihrer Stellen entlassen worden, hat aus selbigen der Sindic Trembley des folgenden Jahrs auch den Lekort angeklagt, daß er darvon auch Wissenschaft gehabt habe, er aber sich darwider entschuldiget, und zwar bende durch den Druk: da auch folglich der Groß=Brite tannische Minister Graf von Marsay Satisfaction verlangt, daß LeFort ihme zugemessen, als wann er wider ihn geschrieben; ward er genothiget Die Entlassung feiner Stellen zu begehren, welches auch ben 30. Man A. 1738. jedoch mit Benbehalt der Ehr und des Ginkommen eines Rahteherrn erfolget, wornach er jeboch A. 1739. einer der LX. erwehlet worden, und den 10. Febr. A. 1743. gestorben.

2. Petrus ward gebohren in Mart. A. 1676. begab sich A. 1694. zu seines Vatters Bruder in Moscau, und tratte in des Czar Petri I. Dienste, er stiege von den ersten Kriegs-Stellen biß zu der Stell eines Obristen eines Garde-Regiments und einem General-Lieutenant der Czarischen Armeen, war auch Vice-Præsident des Kriegs-Rahts und zum Vice-König von Altracan ernannt,

und

und hat in dieses Czaren (der ihme gar gnddig gewogen gewesen) Diensten niehr als 40. Belagerungen und Schlachten in Schweden, Polen, in der Türken und Persien bengewohnet: ben denen nach des Czaars Tod in dem Nußischen Reich vielen vorgegangenen Absänderungen begehrte er seinen Abschied, welchen die jezige Rauserin Elisabetha ihm auf eine für ihn ganz rühmliche Weise ertheilt, worauf er in dem Meklenburgischen die Herrschaft Mollenhagen und Moren erkauft, und den 18. Man A. 1754. gestorben und zwen Sohne hinterlassen.

funst erstlich zu Genf, von A. 1703. bis 1705. zu Marburg, von dannen er wegen Unpaklichkeit im April A. 1705. nach Genf kommen, folgenden September aber sich nach Valence begeben und daselbst die Doctor-Würde erhalten, dem ohngeachtet aber noch 10. Monat lang die Unterweisung des Vieusseux und Chirac auf der Hohen Schul zu Montpellier genossen, und letstlich über Paris A. 1707. nach Genf zurüfkommen und daselbst die Arznevkunst glützlich ausgeübet dis an seinen den 10. Man A. 1741. erfolgten Tod; er ward auch A. 1714. des grossen und hernach auch der LX. Naths, und hat in Druk hinterlassen:

Theses Anatomico-Medicas de reciproco aeris in pulmonibus motu, Marburg, 1704. 4.

Methode simple & facile pour guerir quelques maladies internes & externes, Genf, 1708.

Dissertationem de tumore singulari, 1712. Traduction d'un Traitte sur la Peste, 1714.

Avis sur l'operation du perinée à l'egard d'un septuagenaire travaille d'une retention d'urine, 1719.

Sein Sohn Ami hat unter dem Schulenburgischen Regiment in Königl. Sardinischen Diensten ben dem letsten Krieg in Picmont gedienet, ward hernach Hauptmann ben der Garnison zu Genf und A. 1746. auch des Grossen Raths.

4. Isac der vierte Sohn des Sindic Ami oder Amadei trat in den geistlichen Stand, und ward A. 1715. Pfarrer in der Stadt Genf und ist es annoch.

23 3

B Isac

B Isac, obbemelten Jacobi anderer Sohn ward A. 1671, des groffen Rahts und hernach Auditeur Des Stadt. Berichte, und ift A. 1721. gestorben; Er hat unter andern Kindern auch hinterlassen Johannem, der A. 1685. gebohren, erstlich Konigl. Preußischer Cammerherr worden, und hernach A. 1712. in Des Chagr Petri I. Diensten getretten und von Ihme A. 1716. an den Konig von Krankreich abgesandt worden das Ceremoniel, wie der Egaar in Franfreich foll empfangen und gehalten werden, zu verabreden; Er tratte nachgehende in Konigl. Polnisch, und Chur-Gachfische Dienste, und ward A. 1720. als ausserordentlicher Envoye an den Rusischen Hof abgeschift, allwo er sowol ben Tod bes gebachten Claars, als auch ben Untritt ber Regierung ber Catharinæ, Petri II. und Annæ erlebt: Er bekame mahrend seines Dasenns ben Ritter Orden S. Alcxandri Newski, mard A. 1734. zurufberufen und 1735. mit bem Titel eines Ronigl. Polnifche und Chur Gadfifchen Beheimen Rahts beehret, und ift A. 1739. gestorben: hinterlassend Petrum Fridericum Baron LeFort, der A. 1716. gebohren, seine junge Jahr zu Genf jugebracht, von bem Batter aber in Cachfen beruffen und uns ter die Konigl. Polnische und Chur-Sachsische Leib-Garde gebracht worden, unter beren er eine Compagnic und auch den Titel eines Obriften bekommen; Er begabe fich A. 1743. mit bes Konigs Bewilligung in Koniglich. Frangofische Dienste, und hat als Adjutant bes Marschall Grafen von Sachsen gedienet bif A. 1748. Da er Die Dolnisch, und Sachsische Dienste aufgegeben, und von ersagten Marschall Grafen von Sachsen jum Major seines Regiments von Der leichten Reutheren ernennt, finther aber Dbrift-Lieutenant barpon worden; und Petrum Baron Le Fort, der A. 1719. gebohren, und in Königl. Polnisch- und Chur-Sachsischen Diensten geheimer Rriegs-Raht und feith dem Jan. 1752. auch Obrifter ift.

C Jacobus, besagten Jacobi dritter Sohn ward des grossen Rahts und ein Natter eines Sohns gleichen Namens, der sich in des Czaaren Diensten, sonderlich in der Belagerung Stettin A. 1713. und hernach in Chur. Bayrischen Diensten in der Belagerung Belgrad A. 1717. hervorgethan, und nach seiner Zurükkunst Dauptsmann und hernach Obrist-Lieutenant von der Garnison in der

Stadt Genf worden, und noch ift.

D Fran-

D Franciscus, ersagten Jacobi vierter Sohn warden 2. Jan. A. 1656. gebohren, und hatte von Jugend auf eine Begierd zu dem Rriegswesen, daß er sich auch in dem 14. Jahr feines Altere in Frankreich unter die Endgenösische Wolfer und hernach in Holland beges ben, auch unter dem Regiment des Herzogs von Curland A. 1674. und 1675. denen Belägerungen von Grave und Dendermonde bengewohnet, ben welchen bald dieses ganze Regiment zu Grund gegangen, banahen er in biefem letstern Jahr eine Stell eines Lieutenants unter dem Regiment Westein in Czaarischen Diensten ans genommen und über Archangel nach Moseau gereiset, da er durch fein schones Aussehen, angenehmen Umgang, Bestzung 4. oder 5. Sprachen sich sonderlich auch ben verschiedenen Rußischen Bojarn und Kürsten bekannt und beliebt gemacht, barauf er A. 1677. eine Compagnie zu Juß erhalten und 1678. des Obristen Souhai Toche ter gehenrathet; und da 1683. Die Streligen einen Aufstand erreget, und der junge Ciaar Petrus I. selbst in Gefahr kommen und danahen in das Kloster Twitski geflüchtet worden, befande er sich unter Des nen Officieren, welche ihme zur Sicherheit zugeordnet worden, und brachte ben folchem Unlag burch seinen Berftand und Lebhaftigkeit des jungen Czaars Liebe und Gnad zuwegen, wie Er bann noch in diesem Jahr ihne im Jun. zum Major und gleich hernach zum Obrift. Lieutenant ernennt, und ihm A. 1685. das Commando ber Wols fern und Artillerie ben einem wichtigen Unternehmen anvertrauet: Er ward auch weiters von dem Craar im Mart. 1692. jum Obriften des ersten Garde - Regiments, 1693. jum General und Admiral über alle seine Wolfer zu Land und auf dem Meer, auch 1696. zum Vice-König von Novogrod und 1697. zum ersten Staate-Minister ernennt, und in eben Diesen Jahr jum aufferor. bentlichen Ambassadorn und Bevollmächtigten ber ber von Ihme an verschiedene Sofe und Staaten in Deutsch: Engel- und Solland abgeschifte groffe Gefandschaft, ben welcher ber Czaar selbsten uns bekannt sich befunden, verordnet: Er commandirte auch 1696. Die Belagerung von Affoph, und behielte des Czaars vollige Gnad und Burift wider viele Feinde und Neider bif auf fein den 12. Mart. 1699. Durch ein hiziges Fieber erfolgtes Ableiben, wie Er dann auf hiervon erhaltene Nachricht von Waronis in 54. Stunden 128. Werste

Werste oder Rußische Meilen sich nach Moscau erhoben, ben dem Anblik des Leichnams der Thränen nicht enthalten, und selbigen den 21. dieses Monats mit allen ersinnlichen Shren zur Erden bestatzten lassen: Er war biß an sein End- der Evangelisch Resormirten Religion mit allem Sifer beygethan, und hinterließ einen einigen Sohn Henricum, welchen er in dem 11. Jahr seines Alters nach Genf geschift, um daselbst in allen nothigen Wissenschaften unterzwiesen und wol auserzogen zu werden; Er ware noch zu Genf, da er das Unglüß gehabt seinen Vatter zu verliehren, begabe sich aber 1701. in Moscau, da der Szaar ihn zum Hauptmann seiner ersten Garde-Compagnic ernennt, hat auch 1702. der Belagerung Nostenburg bengewohnet, und ist ungesehr in dem 20. Jahr seines Alsters zu Moscau gestorben.

### Marggraf de Leganez.

Diego Phelipez Guzmann, König Philippi IV. von Spasnien Staats Raht und Gubernator in Italien und dem Herzogsthum Manland, half in seines Königs Namen A. 1639. das sogenannte Friedens-Capitulat und Vereinigung mit der Granbünzberischen Republic errichten.

## Auf der Legen siehe Lezi.

#### Lega.

Wird in Italienischer Sprach genennt ein jeder der drep Bundten, welche die Graubundnerische Republic ausmachen, als Lega Grisa. der Ober Graue Bund 2c.

#### Leger.

Ein Geschlecht in der Stadt Genf, welches Antonius, ges burtig aus den Piemontesischen Thalern, dahingebracht, welcher A. 1628, die Gesandschafts-Prediger-Stell ben dem Hollandischen Ges sandten

fandten zu Constantinopel übernohmen und big 21. 1637. versehen, immittelst auch eine sondere Wissenschaft in den Morgeulandischen Sprachen erworben, und nach dem Verlangen der Pfarrern gu Genf die Bekandtschaft mit Cyrillo dem Griechischen Patriarchen zu Constantinopel gesucht und erhalten, um ihn in seiner Neigung zu der Evangelischen Lehr zu besteifnen, welches er auch mit guter Wurfung gethan, und nicht nur 21. 1631, eine dahin zwefende Glaubens-Bekanntnus ausgewürket, sondern auch ben feiner Zuruks kunft 21. 1637. von biesem Patriarden Brief an die Welt- und Beiftlichen Stands Blieder in Benf mitgebracht, worin er derfelben Relis gion für die mahrglaubige erkennet : Er ward nach feiner Burukkunft erstlich Pfarrer zu S. Giovanni in gedachten Thalern, und disputirte ofters munds und schriftlich mit denen in felbige abgeschifte Catholische Missionarien, auf Vernehmen aber, daß er von dem Herzog von Savonen zum Tod verurtheilet worden, flüchtete er sich A. 1643. nach Genf und ward folglich 1645. Pfarrer und Professor Theologiæ, und da er 1652. das Burger-Recht erhalten, auch zugleich 1655. Professor der Morgenlandischen Sprachen und 1657. Rector baselbst : Er ist 1661. gestorben, nachdem er bas Neue Testament in Neu-Griechischer Sprach herausgegeben. Sein Sohn gleiches Namens ward 21. 1680. Pfarrer zu Chancy und 1684. auch Pfarrer in der Stadt, und 1686. Professor Philosophiæ, 1694. Rector, 1709. Professor Theologiæ Extraordinarius und 1713. Ordinarius: Er ift im Jan. 1719. gestorben, und hat verschiedene Dissertationes in Druk gegeben, und darunter ins besonder 21. 1705.

De saporibus.

De origine fontium & fluviorum.

De meteoris ignitis.

De calore & frigore.

De felicitate.

De igne.

De Deo, A. 1715.

Auch sind von ihme V. Vol. von Sermons sur divers Textes de l'Ecriture S. zu Genf, 1720. und 1728. in 8. in Druk kommen, auch zu Basel in das Deutsche übersett 1723. nachgedrükt worden. Won Einen sestorben; Er hat auch eine Sermon sur le Jubilé de la Resormation de be Ville de Neufebatel, zu Genf 1731. herausgegeben.

#### S. Leger.

Eine Frenherrschaft in der Psarr Blonay, in dem Bernerssschen Amt Vevay, welche Johannes von Jossey A. 1550. von Dominico Robin, Vicomte von Martigues erkauft, nach seinem Sod an das Geschlecht von Blonay kommen, A. 1686. wiederum durch Herrath an Jacobum Franciscum von Jossey gelanget, und 1730. an einen von Hervart aus Engelland verkauft worden, welcher sie noch besiget.

### Leggisweil.

Ein Dorf in der Pfarr Wyningen und Amt Burgdorf in dem Gebiet der Stadt Bern.

#### Le tre Leghe.

Werben in Italianischer Sprach genennet die dren Bundte, welche die Graubundterische Republic ausmachen.

#### Legia.

Eine Nachbarschaft in der andern Squadra des Hochgerichts Misox in dem Obern Grauen Bundt.

Legionen siehe Romer. Auch Thebæische Legion.

### Legler.

Ein Geschlecht in dem Land Glarus, aus welchem Peter A. 1598. Landvogt zu Werdenberg, Fridolin A. 1602, Landvogt

gu Mendrys und Ulrich A. 1638. der erste kandvogt in dem Gaster nach dem gemachten Vertrag, und auch A. 1646. wiederum worsden: weiters wurden Johann Melchior A. 1688. kandvogt zu Ussnach, Peter A. 1718. Johann Melchior A. 1730. und Hans Joachim A. 1744. kands Sefelmeister Evangelischer Religion, Heinrich A. 1702. kandvogt des Meynthals, Johann Peter A. 1722. kandsvogt zu Werdenberg und David A. 1727. und Esaias A. 1746. kandsRähte aus dem Lager von Bettschwanden.

#### Legot.

Ein Geschlecht in der Stadt Meuburg, aus welchem Jonas A. 1653. eine Disputation de rerum naturalium principiis, zu Zurich in 4. in Druk gegeben.

Legrand.

Ein Geschlecht in der Stadt Basel, welches Daniel aus den Spanischen Niederlanden dahin gebracht, und dessen Sohn Abrasham A 1687. des Grossen Rahts, und sein Sohn Daniel A. 1710. des Grossen und 1719. des Kleinen Rahts als Meister worden. Von seinen Sohnen ward Abraham A. 1729. und Christoff 1750. und auch des erstern Sohn Daniel 1653. des grossen Rahts, und des Christoffs Sohn Lucas ward A. 1751. Magister Philosophiæ und hat damahls Specimen observationum miscellanearum Pras. Job. Henr. Brucker Hist. Pros. und 1754. Specimen conjecturarum miscellanearum selbst zu Basel in 4. in Druk gegeben.

# Leguntina Vallis; siehe Lungnez.

Lehen.

Ober- und Unter- Bauren Sof in der Pfarr Buttisholt, in der Lucernischen Landvogten Rußweil.

# Lehmann siehe Leemann.

E 2

Lehn.

### Lehn.

Ein Bauren Hof in dem Fankhauser Viertel der Pfarr Trub in dem Bernerischen Umt Trachselwald; Auch ein Bauren Hof in den Pfarren Scholzmatt und Entlibuch in der Landvogten Entlisduch; Obers und UntersLehn, Bauren Hose in der Pfarr Obers kirch, in der Landvogten Munster, alle in dem Gebiet der Stadt Lucern; Sin Bauren Hof in dem Berger Theil der Pfarr und Gemeind Saylen in dem Land Unterwalden ob dem Wald. Sinige Häuser in der Nielsperger Schaar der Pfarr und Gemeind Herisau, und in der Pfarr und Gemeind Wolfhalden, in dem Land Appenzell ausger Rooden.

Ein Dorflein in der Pfarr Bernhardzell und ein Baurenhof in der Gemeind Straubenzell in dem Lands Hofmeister-Amt; Ein Dorflein auf dem Rorschacher Berg, und ein Baurenhof in der Pfarr Morschweil, bende in dem Rorschacher Amt, und ein Dorfslein in der Pfarr Waldkirch, in dem Oberberger Amt, alle in der Stift St. Gallischen alten Landschaft. Siebe auch Leen.

## Am Lehn.

Ein ausgestorbnes Geschlecht in der Stadt Lucern, aus welschem Stefan A. 1522. Rahtsherr, 1523. Landvogt zu Habsburg, 1531. zu Münster, 1537. und 1543. zu Rußweil, und 1546. Sefelmeister; Niclaus A. 1551. Landvogt zu Weggis und in gleichem Jahr Rahtsherr, 1557. Landvogt in dem Entlibuch, und 1560. Schultheis; Und Melchior A. 1565. Landvogt zu Weggist worden.

### Lehnet.

Ein Geschlecht in dem Land Appenzell, aus welchem Conrad 21. 1543. Land-Ammann worden.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in ber Stadt St. Gallen, aus welchem einer Hauptmann gewesen ber Hulfs-Wolfern, welche

die Stadt A. 1499. in dem Schwaben-Krieg den Endgenossen in das Rheinthal zugeschift, und der sich sonderlich in der Schlacht ben Frastenz dapser gehalten. Zaltmeyer Stadt St. Gallische Geschichten, pag. 245. 259.

Ein Geschlecht in der Stadt Chur, aus welchem Christoph A. 1623. Burgermeister worden. Siehe auch Lener.

### Lehnmann.

Ein ausgestorbnes Geschlicht in dem Zehnden Wisp, in dem Land Wallis, aus welchem Theodulus A. 1535. Castellan allda worden.

#### Lei.

Was unter folden Vor-Buchstaben nicht vorkommt, kan unster den Vor-Buchstaben Lay und Ley nachgesucht werden.

#### Leibenmoser=Bad.

Ein Bab in der Lucernerischen Landvogten Rotenburg.

### Leibigen siehe Lanbigen.

# Leib = Garde oder Wacht, Endgenößische.

Werden genennt die Wachten, welche grosse Potentaten und Fürsten, auch Republiken in mehrerer und minderer Anzahl Evdgenosssischer Volker, aus Zutrauen zu derselben Treu und Dapferkeit, zur Sewachung und Beschüzung ihrer Leibern zu unterhalten; Es besinden sich von selbigen dermahlen ben den Königen von Frankreich und Sietilien, und den vereinigten Niederlanden für ihren Prinz Statthalter ganze Regimenter; ben dem Kanser, Pabst, dem König von Sarzdinien, denen Pabstlichen Legaten zu Bologna, Ferrara, Ravenna und Pesaro, und der Republik Lucca aber nur mehrer

und minder starke Compagnien; und haben auch König Fridericus I. in Preußen, auch einige Chur-Kursten von Sachsen und der Pfalz, auch Herzog Leopold von Lothringen dergleichen Compagnien gehabt, die dren erstere aber solche abgedanket, des letstern Sohn der jezige Ranser aber selbige benbehalten: Es besinden sich zwar noch an den Chursurstlich-Sachsisch und Pfälzischen Hosen Schweizer-Garde-Compagnien, welche aber nur solchen Titel trasgen, und nicht aus Endgenößischen Wölkern bestehen, wie das mehrere ben jeden obbemelten absonderlichen Articuln zu sinden ist.

## Leidberg, Leidenberg.

Ein Baurenhof in der Pfarr Wangen und der Lucerneri=

Ein Bauren Dof in der Pfarr Surfee, in dem Lucerneri=

schen Umt Rugweil.

### Leigginer.

Ein Geschlecht in dem Zehnden Raron, in dem Land Wallis, aus welchem Laurentius A. 1517. und 1525. und Johannes A. 1606. 1607. 1622. und 1623. Meyer des Zehnden gewesen.

## Leimbach.

Unter= und Ober: Dorflein zur linken Seiten ber Sil in der Gemeind Engi und Zurichischen Ober-Aogten Wollishofen, da das erstere in die Pfarr-Rirche zu St. Peter in der Stadt Zu-rich, und das andere in die Pfarr Kirchberg Pfarr-genößig ist.

Ein Dorf in die Pfarr Reinach, in der Landvogten Lenzburg und den Niedern Gerichten Sallweil, in dem Gebiet der Stadt Bern.

## Von Leimbach.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Zürsch, aus welschem Ulrich 21. 1515. Rahtsherr und 1516. Zunftmeister worden. Leims

### Leimbacher.

Ein Geschlecht in der Stadt Zürich, aus welchem Rudolf A. 1417. Zunftmeister und 1426. Ober-Wogt zu Horgen; Matsthias A. 1629. auch Zunftmeister, und die bende Brüder Hans Balthasar A. 1713. und Hans Caspar A. 1718. des grossen Rahts, und der letstere auch A. 1728. Gerichtsherr zu Flaach worden.

Ein Geschlecht in dem Alten Viertel des Land Schweiz,

aus welchem Meldior Spithal-Meifter gemefen.

#### Leimboden.

Ein Bauren-Hof in dem durren Graben in der Pfarr und Umt Trachselwald in dem Gebiet der Stadt Bern.

# Leimbringen siehe Leumbringen.

#### Leimbüre.

Ein Dorflein in der Pfarr Zell in der Lucernischen Lands vogten Willisau.

# Leimenthal oder Laimenthal.

Ein Strich Land, welcher von einem Theil des Blauen Bergs gegen Pfirdt ber Landscron biß gegen Pfesingen, und auch durch die Stadt Basel an den Rhein sich erstrekt, und von der gelben Erben, welche wie Leim oder Topfer-Erden aussihet, und von dem Flüßlein gend ausgefüllet ist, seinen Namen hat, und von dem Flüßlein Birsig gewässeret wird; Es ligen in selbigem aus dem Gebiet der Stadt Basel die Dorfer Bielbenken; Bottmingen und Binningen: aus dem Gebiet der Stadt Solothurn die Dorfer Rottensstorf, Bett- und Witterschweil in der Landvogten Dornek, und aus dem Gebiet des Biskums Basel die Ober-Alemter Birsek, Pfessingen und Zwingen: in diesem Thal sind A. 1492, einige Scharmügel und auch die Schlacht am Bruderholz vorgegangen.

Leimen

## Leimenthal, Capitul.

Eines der sogenannten Rural-Capituln des Bischums Basch in welchem aus dieses Bisthums wie auch der Stadt Solothurn Gebiet die Pfarren zu Allschweiler, Arlesheim, Beinwil, Berschweil, Blauen, Buserach, Buren, Dornach, Hostetten, Laufen, Liesperg, Klein-Lüzel, Meltingen, Oberkilch, Oberweiler, St. Pantaleon, Pfessingen, Neinach, Roberstorf, Rohr, Seewen und Terweiler, nebst noch andern Pfarren aussert den Epdgenößischen Landen gehören.

#### Leimer.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Freydurg, aus welchem Blass A. 1579. Landvogt zu Cordicre und 1585. Rahtsberr worden.

#### Leimeren.

Ein Dörstein in der Pfarr Amsoltingen, in dem Amt Thun und dem Gebiet der Stadt Bern; Und einige Häuser in der Pfarr Blumenstein und Land-Gericht Sefftigen in gleichem Gebiet.

#### Leimeten.

Ein Bauren Hof in der Pfarr Scholzmatt in der Incernisschen Landvogten Entlibuch.

### Leimgrub.

Ein Bauren-Hof in der Pfarr Alterschweilen in den Niedern Gerichten Weverschweilen in der Land-Grafschaft Thurgau.

### Leimhalden.

Ein Bauren-Hof in der Gemeind Eflingen in der Pfarr Egg, in der Zurichischen Ober-Wogten Stafen. Lein

#### Lein oder Lenn, Lyn.

Ein Dorf auf dem Bozberg und der Pfarr Elfingen in dem Bernerischen Umt Schenkenberg.

### Leinacher.

Ein Haus und Guther in der Pfarr Fischenthal in der Lands vogten Bruningen und dem Gebiet der Stadt Zurich.

#### Leineter.

Ein hof in der Pfarr Escholzmatt in der Lucernischen Lands vogten Entlibuch.

#### Leinier.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Solothurn, aus welchem Clewi A. 1458. des Rahts gewesen.

### Leinlachen-Krieg

Ward genennt der erste Zug in Pabst Léonis X. Diensten A. 1521. da die ihme in Jebr. bewilligte 6000. Endgenossen zwar diß nach Loreto hineingeführt, aber sogleich in Man wieder vers gnugt nach Hauß gelassen worden, dem Ansehen nach, nur daß er dardurch der Welt die von den Endgenossen geniessende Freundschaft an den Tag legen können; weilen selbige Volker nichts zu verrichten gehabt und aller Komlichkeit psiegen können, als ist solchem Zug solcher Nam damahls bengelegt worden. Zullingers Chron. Tig. MSC. Lib, XV. c. 10.

#### Leins siehe Lens.

D

Leißer.

#### Leißer.

Ein Nachbarschaft darzu das Thal Zufreila gehort, in dem St. Peters-Thal oder Wals, in dem Hochgericht Lugnez in dem Obern Grauen Bund: es ist von dannen ein Paß in das Boldenzer-Thal.

### Leißigen.

Ehemahlen auch Leuwingen genannt; ein Dorf, Kirch und Pfarr an dem Thuner See, welches an einem lustigen Ort, aber sehr nahe an einem Berg liget, welcher demselben in dem Binter etliche Wochen den Sonnenschein hinterhaltet; Es ligt in dem Bernerischen Umt Interlachen, und solle die Kirch A. 933. von Rudolf von Strähtlingen gestiftet, und der Kirchen und Pfarrs Saz daselbst A. 1312. von denen von Strähtlingen an das Stift Interlachen vergabet worden senn, wilcher mit sitbigem an die Stadt Vern kommen, welche annoch den Pfarrer bestellt, der in das Thus nersCapitel gehöret: Es soll allda auch eine Burg gestanden senn, ein Stammhaus deren von Leuringen, aus welchem Werner A. 2321. an Interlachen vergabet, und Hänsti A. 1465. und Leonhard A. 1478. Des grossen Rahts zu Vern worden.

### Leisin siehe Leysin.

### Leisirein.

Ein Haus und Guther in der Pfarr Egg in der Zürichischen

# Leisithal ober Linsithal.

Ein Haus und Guther zur rechten der Tos in dem Thal gleich vor dem Schloß Kyburg über, in der Pfarr Seen, in der Jürischischen Landvogten Ryburg.

Leisler.

#### Leisler.

Ein Geschlecht, welches in dem Gebiet der Stadt Bern das Land-Recht soll erhalten haben, aus welchem Heinrich, gebührtig aus Deutschland, unter dem Regiment Jung Stuppa in Königlichs Franzosischen Diensten A. 1677. eine Compagnie bekommen, und darmit in Sicilien und weiters Dienste gethan, auch A. 1690. in der Schlacht bev Fleury das andere Bataillon dieses Regiments commandirt, auch zugleich den Beschl bekommen, ein deutsches Regiment anzuwerben, welches er auch, sonderlich aus den den bev bes melter Schlacht gemachten Gefangnen errichtet, und Obrister darüber worden, A. 1694. aber in der Belagerung von Ostalric geblieben; Sein Sohn gleiches Namens war erstlich Hauptmann unter dem Regiment Surdet, trat hernach A. 1694. in das Regiment Scheldlenberg, und kam letstlich unter das Regiment Villars Chandieu, ward auch Ritter S. Ludovici Ordens und ist A. 1708. in der Schlacht ben Oudenarde geblieben. Jur Lauben Hist. milie. des Swisses au service de la France, Tom. III. p. 132. 234-244.

Ein Geschlecht in der Stadt Basel, welches sich auch Leusler schreibt, welches nach der Mitte des XVII. Seculi daselbst das Burger-Recht erhalten, und aus welchem Achilles A. 1714. und sein Sohn gleiches Namens A. 1753. des grossen Rahts worden.

#### Leister.

Ein Geschlecht in der Stadt Basel, aus welchem Johann Abam zu Hanau seshast, A. 1752. zu Basel Medicinæ Doctor wors den, und eine Dissertation de Secretione in 4. in Druk gegeben.

### Leistberg.

Ein Berg in dem Obern Amt der Stift St. Gallischen Grafschaft Toggenburg, der an den Berg Ammon in der Landsschaft Gaster stoffet.

Leisto

### Leistmacher.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Bern, aus welschem Cleuwi A. 1458. des Grossen Rahts worden.

### Leiterberg.

Ein Berg ob dem Berg Wichten, welcher das sogenante hins dere Thal des Lands Glarus gegen Graubundten beschließt, und darauf viel Eristall gegraben wird.

## Leizer.

Stein am Rhein, aus welchem Hans A. 1465. Burgermeister worden.

Leizin siehe Leysin.

Leman siebe Leemann.

Lemanus Lacus siehe Genfer=See.

Lemanus siehe Limmat.

#### Lemnius.

Ein Geschlecht, welches Sylvius ein Kaufmann aus dem Pretstigau in das Münsterthal in dem Gotthaus-Bund gebracht, welcher A. 1499. in dem sogenannten Schwaben-Krieg von den Graubundnern nebst mehrern Engadinern und Münsterthalern, des nen der nächsten Bergen Abs und Umwege am besten bekannt ges wesen,

wesen, abgeschift worden, ben ber Nacht den hohen Berg Schlingen ju übersteigen, und Die Defterreicher rufmarts hinter ihrem Bollwerk anzugreifen, welches fie auch bapfer gethan und barburch vieles ju dem Sieg auf ber fogenannten Malfer - Send, in dem Eprol an den Graubundnerischen Granzen (darvon ein eigner Articul:) bens getragen. Sein Sohn Simon studirte zu Anfang bes XVI. Seculi ju Wittenberg und wurde daselbst Magister der frenen Runsten, er war auch ein geschifter Poet, hat aber 21. 1538. Durch Berauss gebung einiger Epigrammatum, barinn er ben Churfurst von Sachsen und Land-Grafen von Sessen satyrisch angegriffen, auch die ganze Hohe Schul zu Wittenberg, und sonderlich Lutherum heftig durchgezogen, daselbst viel Unruh angerichtet, danahen er sich fluchtig von dannen wegbegeben muste, und etwas Zeit sich ber bem Churfurst Alberto von Manns zu Hall aufgehalten, hernach aber fich nach Chur begeben, dafelbst Rector ber Schul worden und 21. 1550. an der Pest gestorben: Es ist auch von ihme Bellum Suevicum A. 1499. gestum, und Rhateis sive de Bello Rhatico Libri IX. Carminice verfertiget, in Schriften hinterlaffen worden. Sprecher Abat. Chron. p. 127. Setendorf Hift. Luth. III. c. 68. n. 27. Borrichius de Poetis.

# Lemmenschweil siehe Lommenschweil.

#### Lemoy.

Ein Dorf in der Pfarr Arsier in dem Bernerischen Amt Nyon. Lempenmatt.

Ein Bauren Sof in der Pfart, und Amt Summiswald, in dem Gebiet der Stadt Bern.

Lempo siehe Lappo. Len siehe Lehn.

20 3

Non

### Von Lenburg.

Sollen Stelleuth in dem Land Unterwalden ob dem Wald gewesen senn, und ihren Siz in der Thurmatt oder in Steinenhachder Pfarr Sarlen gehabt haben.

#### Lenden.

Ein Bauren-Hof in der Pfarr und Gemeind Grub in dem

### Lendenberg.

Ein Bauren-Hof in der Pfarr und Gemeind Wolfhalden, in dem kand Appenzell ausser Roden.

### Lendenbuel.

Ein Dorflein in der Pfarr und Gemeind Torgen, in dem Zand Appenzell ausser Rooden.

### Im Lender.

Einige Häußer in der Pfarr und Gemeind Speicher in dem Land Appenzell ausser Rooden.

### Lendiberg.

Ein Berg in der Pfarr St. Gallen Cappel in der Schweiz= Glarnerischen Landvogten Uznach.

### Lendischweil.

Hofe in der Pfarr Meyers Capell in der Lucernischen Land: vogten Habsburg.

Lendli.

#### Lendli.

Sin Baurem Sof in der Pfarr und Gemeind Aegeri in dem Ort Jug.

#### Lener.

Ein Geschlecht in dem Land Wallis, aus welchem Anton A.
1480. Lands-Hauptmann worden.

### Leng siehe Lenk.

### Lengacher.

Bauren, Hof in den Pfarren Schupfen und Entlibuch, in der Lucernischen Landvogten Entlibuch. Siehe Langacher.

### Lengen.

Ein Geschlecht in der Stadt Sitten und dem Land Wallis, aus welchem Johannes A. 1604. Burgermeister allda worden.

### Lengenbach.

Ein Dorf und Mulle in der Pfarr Lauppersweil, in dem Bernerischen Amt Trachselwald.

### Lengendorf.

Ein Dorf eine halbe Stund von der Stadt Solothurn in der Pfarr Oberdorf in der Vogten Flumenthal, welche A. 1552. von einer Feuersbrunst beschädiget worden.

### Lengendörfer.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Solothurn, welches Conrad A. 1542. von Restenholz dahin gebracht, und A. 1562. des Grossen

Groffen Rahts und sein Sohn Christian A. 1565. des Groffen Rahts, 1567. Jung Rath, 1577. Bogt am Labern und 1579. Alts Raht, und dessen Sohn Victor A. 1587. des Groffen Rahts, 1600. Jung Raht, 1604. Bauherr, 1608. Landvogt in dem Mannsthal, 1617. Vogt zu Falkenstein, 1625. wiederum Jung Raht und 1641. Vogt zu Flumenthal worden, und 1649. gestorben.

### Lengfeld.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Basel, aus welchem Niclaus 1516. Meister worden.

## Lenggenweil siebe Linggenweil.

### Lenginen.

Ein Flüßlein, welches in der Pfarr Bieterlen in dem Bischöfliche Baselischen Gebiet entspringt, und ben Lengnau in dem Bernerischen Amt Buren in die Aren einstießt.

### Lengmatten.

Ein Bauren-Hof in der Pfarr Hable in der Lucernischen Landvogten Entlibuch.

### Lengmatter.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in dem Zehnden Wisp in dem Land Wallis, aus welchem Anton A. 1596. und 1598. und einer gleichen Namens A. 1646. Castellan des Zehnden und der erstere auch A. 1601. Landvogt zu Monthen worden.

### Lengnau.

Wird in-einem alten Instrument genant S. Germani de longa aqua genannt; Ein Dorf, Kirch und Pfarr an einem lustigen Ort, an einem einem Verg, eine Stund ausser Buren in bortigen Bernerischen Amt; es ligt zwischen den Gebieten der Stadt Solothurn und des Vistums Basel; der Pfarr-Saz allda gehört dem Stift Bellelay auf Veskättigung des Rahts zu Bern: es ist in dem Wirthshaus alda ein Wasser, welches Alaun, Rupfer und Eisen sühren soll, und häusigen Tosstein anleget, auch von den benachbarten Landsleuthen zum Baden gebraucht wird: es ist seit kurzer Zeit ob dems selbigen ein Eisen-Vergwerk angelegt worden.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr vermischter Religion in dem Erens dinger Umt der Grafschaft Baden zwischen Erendingen und Zurstach; die Niedere Gerichte und der Catholische Pfarr, Sax daselbst gehoren der Deutschen Ritter-Ordens Commenda Butken: den Evangelischen Gottesdienst aber versiehet der Pfarrer zu Schöstestorf in dem Gebiel der Stadt Zurich; auch wird daselbst eine Unzahl Juden geduldet.

### Lengthal.

Sin Thal in dem Drittel Morell und Zehnden Raron zu nächst an dem Binner-Thal in dem Land Wallis, alwo zu der Capell zum heiligen Creuz eine Wallfahrt.

### Lengweilen.

Ein Dorf in der Pfarr Guttingen in den Niedern Gerichten Liebburg in der Land, Grafschaft Thurgau.

### Lenhof.

Ein Bauren-Hof in der Eluser Rott der Pfarr Schüpfen in der Lucernerischen Landvogten Entlibuch.

## Lenhütten.

Ein Senten Alp auf der Wend in Iberg in dem Land Schweis.

Enk

### Lent ober Leng.

Ein Dorf, Rirch und eine ber voltreichesten Pfarren in bem Obern Simmenthal, zwen Stund hinter Zwen-Simmen, an dem Bluß Simmen und an den Grangen des Lands Wallis, in dem Bebiet der Stadt Bern: es war ehemahls daselbst nur eine Cavell unter der Sorg des Priesters ju Zwensimmen und der Capellanen ju St. Stephan: ben Vermehrung des Volks selbiger Orten hat selbiges durch milde Bensteur der Oberkeit und etlichen benachbarten, fonderlich aber und meistens durch eigene Untagen eine Rirch und Pfrund gestiftet, welche auch A. 1505. eingewenhet worden, wors wider sich aber die von St. Stephan wegen Abgang des Bentrags an die Ehrenhaltung ihrer Kirch beschwehrt, auch das Stift Interlachen daselbst wie zu St. Stephan den Pfarr-Sax angesprochen; deffen ungeacht die Oberkeit ju Bern folchen Rirchen-Bau und errichtete Pfarr-Pfrund gutgeheissen und A. 1516. einen volligen Auskauf der Pfarr St. Stephan erkannt, die von Lenk aber haben hernach A. 1533. alle ihre Rechte an die Rirchen, Pfrund und Pfarrs Sag ihrer Obrigkeit übergeben, welche selbige annoch bestellet und der Pfarrer in das Thuner Capitel gehöret; es find in diefer Pfarr nebst den Dorfern Lenk, Gutenbrunnen, Egerten, Oberried, Boschenried, Brant zc. auch viele Bauren Sofe.

#### Lenker.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Solothurn, aus welchem Melchior A. 1527. des Grossen Raths gewesen.

### Lens oder Leins, auch Lenz und Leus.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr in dem Zehnden Syders an den Granzen des Zehnden Sitten in dem Land Wallis, dessen Pfarrer Prior genennet wird, und gehört darein der

Lenser=

### Lenserberg,

Belder ziemlich fruchtbar und an bas Gebiet der Stadt Bern granzet, darauf die Dorfer Cheminon. Montana &c. sich befinden.

### Im Lenter.

Ein Bauren Sof in der Pfarr Zuzweil in dem Stift St. Gallischen Umt Wyl.

#### Lentienses ober Lenticenses.

Ein Allemannisches Volk, welches um den Boden. See und an den Rhatischen Gränzen gewohnt haben, und danahen auch der Land. Strich Lindau bis nach Marchdorf das Lingau genennt wors den senn solle: sie sollen in dem IV. und V. Seculo die benachbarten Römischen Länder, auch Rhatien und Helvetien überfallen, und in einigen Gegenden derselben sich niedergelassen haben, wie dann einige den Namen Lenzburg und die Abstammung dortiger Grafen dahers leiten wollen. Ammian. Marcell. XV. 4. XXX. 10. Stumpf. Chron. Helv. Lib. VII. c. 37.

#### Lentignie.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr, darvon die Pfarr in den Decanat S. Protasii und das Dorf in die Landvogten Montenach gehöret, in dem Gebiet der Stadt Freyburg.

#### Lentilles.

Ein Bedienter in dem Spitthal der Stadt Genf zu der Zeit des Michael Caddos (von welchem ein eigener Articul:) welcher A. 1545. das, was er von ihm erlernet, auch ausgeübet mit Einführung der Pest aller Orten, wo er gekönnt, durch das leinen Genteug, wormit man die Pest-Beulen angerühret: er hatte auch zu solchem

foldem verderblichen End bald alle die Weiber, welcher mit ber Vest behaftet gewesenen Personen Rleider und Saufrath gesäubert und gerauchert, ergwunnen, und von der Pest unter dem verdeften Namen Der Clauda mit feinen Mithelfern geredt, und wenn fie einer gefras get, mas die Clauda mache, ein anderer geantwortet, daß fie eingeschlafen oder aber sich wohl befinde, und wol speisen moge: einer keiner Mithelfern wurde zu Thonon gefangen gesett, und, nachdem er alles entdekt und solches nach Genf berichtet worden, allda der Lentilles angehalten, und da er alles, auch an der stärksten Folter ausgelaugnet, an der Folter aber die Achfel zerbrochen bekommen, nicht lang hernach gestorben, ohne anders zu sagen, als daß, wann man alles saubern wolle, man alle Bedienten des Spitthals anhalten muffe, welches auch geschehen, und einige darvon geviertheilet oder sonst wolverdient abgestraft worden, und barauf die Pest, an beren bev 2000. Personen umfommen, aufgehöret. Spon. Hist. de Geneve cum not. Tom. I. p. 285.

### Lentulus, und von Lentulus.

Ein Geschlecht in ber Stadt Bern, welches seinen Ursprung von dem ehemaligen in der Stadt Rom sehr angesehenen Geschlecht der Lentulorum herleitet, deren ersterer Servius Cornelius. Quei Cornelii Sohn um das Jahr 225. nach der Erbauung der Stadt Rom wegen bestgepflügeten Linsen den Namen Lenculi bekommen. und auf alle seine Nachkommen fortgesett, von welchen Basilius Lentulus in dem VII. Christlichen Seculo 37. Abstammungen, und bernach Albericus Lentulus bende Munchen von dem Berg Cassino au Anfang des XI. Seculi noch it. andere in unterbrochener Ordnung ausammen gesegt, und die weitere Abstammung big auf die 64. forts geset worden; da von dem ersten obbemelten Servio der 64. Stamms Water gewesen seyn solle Scipio, der A. 1525. zu Neapolis gebohren, liese sich A. 1539. als Munch einkleiden, lase A. 1541. Die erste Meg, und wurde hernach 1549. auch Doctor Theologiæ gu Des nedig, da er gewahret, daß niemand mehr vorhanden, der sein Ges Schlicht fortpflanzen konnte, so verliese er A. 1551. den Münchens Stand, ward aber erw schet und zu Rom und Neapoli folgenden Tahrs Jahrs in einigen Inquisitions- und andern Gefängnussen verwahret, diß er im Jun. A. 1558. entsliehen und nichts mit sich als obbemelste Geschlechts Register mitnehmen können: er kam über Sicilien und Genua A. 1559. nach Genf, bekannte die Evangelische Lehr und ward A. 1560. Pfarrer in den Piemontesischen Shalern diß 1567. da er erstlich zum Pfarrer zu Sondrio und gleich hernach zu Cleven bestellt worden, er ist im Jan. A. 1599. gestorben, auch von der Hohen Oberkeit der III. Grau-Bündten mit einer schönen Grabschrift in dortiger Kirch S. Ruperti beehret worden, und ist von ihme in Druk kommen:

Lettera ad un Signore di Geneva, ove descrive li principii delle persecutioni nella Valle di Piemonte e risposte ad un certo Scritto, che Antonio Possevino mandò nelle valli de Lucerna &c. in Piemonte, nel quale si dimostra, col autorita della parola di Dio e degli antichi Padri, ch' egli ha mal provato la Messa privata e Voti Monastici esser cose digne, che i Christiani le accettino. 1562. 8.

Grammatica Italica pracepta & rationes. Genf. 1568.
Responsio orthodoxa pro Edicto Ill. D. trium Fæderum Rhatia adversus bæreticos & alios Ecclesiarum Rhaticarum perturbatores. 1592. 8.

Praxis Grammatica Italica, hoc est, Catonis disticha moralia italice reddita. Genf. 1598. 8.

Grammatica Italica & Gallica. ib. 1603. 1627. 8.

Sein Sohn Paul legte den Grund seiner Studien ben dem Watter, sette selbige von A. 1575. auf dem Gymnasio und Hohen Schul Zurich, Genf und Basel fort, legte sich auf die Medicin, ward zwen Jahr ben der Königin Elisabetha von Engelland Leib-Arzt, und den 18. Jan. A. 1591. Doctor zu Basel, auch in dem April 1593. von der Oberkeit zu Bern dahin beruffen, zum Stadt-Arzt augenommen und mit dem Burger-Recht beschenkt worden, soll auch nach einiger Meynung des Grossen Rahts gewesen senn: er hat die Herrschaft Corselles erkauft, und ist A. 1613. an der Pest ges storben, und hat in Druk hinterlassen:

Theses de Arthridite. Basel, 1591. 4.

Historiam de prodigiosa inedia Appolonia Schreyera. Bern, 1604. 4.

Deffen Sohn Cafar legte ben Grund feiner Studien in bem Watterland, feste fie A. 1615. Sonderlich in den Rechten gu Paris fort, und versahe zugleich die Stelle eines Secretarii ben dem daselbft gewesenen Bernerischen Residenten, welche Stell er 1618. etwas Zeit selbst vertretten: er kam 1621, nach Bern guruk, und ward ihme die Direction über die in der Stadt angestellte Fortifications-Arbeit aufgetragen, ward weiters A. 1625. Welsch-Sekel-Schreis ber, 1629, des Grossen Rahts, 1640. Landvogt zu Oron, 1653. Rahtsherr, 1656. Landvogt zu Laufanne, 1663. Bensiger des Ges heimen Raths und 1665. wiederum Rahtsherr, und ist 1671. in dem 74. Jahr feines Alters gestorben: Er ift immittellt zu vielen Gefandtschaften an Die Stadt und Land Lucern, Freyburg, Co. lothurn, Wallis, Genf, Neuburg, sonderlich in Grang-Streitigs keit, auch ofters an die Konigliche Franzosische Ambassadorn gebraucht worden, und hat A. 1647. der zwischen den Konigen von Frankreich und Spanien, auch der Stadt Bern vorgenohmenen Burgundischen Granzscheidung bengewohnet.

Sein Sohn Rupertus Scipio studirte nebst seinem altern Bruster Paulo Friderico erstlich zu Lausanne, und hernach von A. 1667. zu Heidelberg, 1668. zu Lenden sonderlich in Mathematicis: ben der Krankheit des Bruders that er eine Reise nach Engelland, und kam 1669. mit gedachten Bruder nach Haus: er bekam nach des Vatters und Bruders Absterben die Herrschaft Corselles, ward 1680. des Grossen Rahts, begabe sich 1702. nach Barrenth, und ward von dem Marggrafen von Brandenburg alda zum Commandanten von Christian Erlang und Ober-Antmann des Stists Frauen Aurach ernennt, kam aber A. 1711. wieder nach Bern, und ist daselbst den 17. Dec. 1712. gestorben; Von seinen vier Schenen ist

1. Cæsar Josephus ben 23. Man A. 1683. gebohren, und ben 11. April 1702. von dem gedachten Marggrafen von Brandenburg Barrenth zu seinem Edel-Rnaben und 1704. mit in die Belagerung von Landau genommen worden: Er ernannte ihn weiters in gleichem Jahr zuseinem Leib-Page, und in dem folgenden Jahr zu einem Hofenfer

Junker und Trabanten-Lieutenant, ertheilte ihm auch im San. 1707. Die Capitain-Lieutenants-Stell ben dem in Ranferlichen Diensten gestandenen Dragoner-Regiment, und die Stelle eines Cammer. Herren, auch in dem November ein Decret zu der erst ledig wers denden Compagnie unter selbigem, und ward den 27. Aug. 1711. als ein solcher vorgestellet. Er verhenrathete sich 1713. mit Maria Elisabetha, Verwittibten von Lodisano und Gebohrnen von Wangenheim: A. 1726. wurde er Obrist-Wachtmeister unter gedachtem Regiment, und bekauf von dem damahligen Marggrafen Georgio Wilhelmo von Barrenth auch seinen Ritter-Orden der Sincerität; A. 1727. murde er den 20. April nach des Marggrafen Absterben dem von dem Kanser an den Grafen Philippi übergebenen Dragoner. Regiment als würflicher Obrist-Lieutenant vorgestellt, und 1722. von dem Kapferl. Hof-Kriegs Raht zum Obriften erklart, und ge= dachten nun Philippinischen Regiment als Commandant vorgestels let, er hat in den Reldzügen 1734. und 1735. an dem Rhein ges dienet; In dem hernach angegangenen Turken Rrieg mard er A. 1737. mit einem nicht starken Commando deutscher Reutheren, Hufaren und Raizen in Bofinien und Albanien geschift, nahm etliche seste Oerter und Valanken hinweg und seste sich in Novi Bassar fest, hielte sich auch wider verschiedene Unfalle darinnen 4. Wochen lang, auf Vernehmen aber, daß die ihme zugeschifte Hulfsvolker von den Turken niedergehauen worden, verlies er Novi Bastar, und konnte sich mit hinwegführung der barinn gehabten Stufen und Munition durch das hochste Geburg ohne Verlust eines Mannes zurükziehen biß nach Usiza, welche Kestung er im September annoch berennet: Er ward im Upril 1738. zum Kapserlichen General-Reld. Wachtmeister erklart, und wohnete wiederum dem Reldzug wider die Turken ben, kam auch 1739. in Siebenburgen zu stehen, nache dem er zuvor im Jan. Die rebellischen Bauren in dem Temesmarer. Bannat zu paaren getrieben; A.1741. wohnete er in Diensten der Ros nigin Mariæ Theresiæ von Ungarn dem Reldzug wider den Ronig in Preußen in Schlessen ben, und ward den 10. April in der Schlacht ben Mollwis in die Brust verwundet, brachte auch als Koniglich= Bevollmächtigter zu Grotkau im Jul. mit einem Königl. Preufischen Beneral das Cartel zu Stande, wie es wegen benderseitiger Auswech &

wechslung und Ranzionirung der Gefangenen gehalten werden solle: Die Königin ertheilte ihme im October gleichen Jahrs die Commandanten-Stell zu Eronstatt in Siebenburgen und den Gränzen der Wallachen und Moldau, und ernennete ihn noch im December zum General Feldmarschall-Lieutenant der Cavallerie: Es ernennten zwar den 14. April 1743. die Staaten Generalen der vereinigten Niederlanden ihn zu Dero General der Cavallerie, welche Stell er aber Alters und Leibes-Schwachheiten halber anzunehmen sich entsschuldiget, und folglich den 29. May 1744. in dem 61. Alters Jahr zu Eronstadt gestorben.

- 2. Rupertus Scipio ist den 20. Man A. 1685. gebohren, ward auch von dem Marggraf Christiano Ernesto von Brandens burg Barrenth 1705. zum Leibs Page, und 1707. zum Cammers Herren angenohmen: Nach dessen Tod ward er A. 1712. Herzogs Sberhard Ludwigs von Wirtemberg Cammers Herr und 1717. Obers Hofmeister der Erbs Prinzeßin; Er ward A. 1718. des Grossen Rahts zu Vern, blieb aber noch diß A. 1720. in den Wirtembergischen Diensten: Nach seiner Zuruktunft nach Haus ward er 1727. Lands vogt zu Baden und 1733. zu Trachselwald, 1742. des Kleinen Raths und 1749. Saks Director.
- 3. Daniel starb als Grenadier-Hauptmann in dem Kanserl. Barrenthische Infanterie-Regiment A. 1725. zu Messina in Sieilien.
- 4. Samuel wurde A. 1717. Cornet unter dem Rayserl. Barsteinthischen Dragoner-Regiment, und wohnte der Belagerung Belsgrad ben, A. 1720. wurde er Grenadier-Lieutenant und 1733. als Hauptmann vorgestellt, und hat damahlen am Rhein und Niesderlanden und 1736. in Ungarn Dienst geleistet, ist auch 1739. uns weit Panzova in den Kinnbaken verwundet worden: Er gab 1749. den Dienst als Obrist-Wachtmeister auf, und ward 1750. zum Obrist-Wachtmeister des einten Pragoner-Corpo zu Bern ernennet.

Dobles

Obbemelter General Cæsar Josephus hinterließ Rupertum Scipionem, der ben 18. April A. 1714. gebohren, von bem Batter in allen zu dem Rriegswesen und sonst nothigen Wiffenschaften und Ilbungen auferzogen, und 1728. als Cornet unter seiner Compagnie. und 1735. auf der Postierung an dem Rhein als Hauptmann unter dem Ranserl. Dragoner Regiment Ballayra vorgestellet worden; Er hat A. 1737. und folgendes in dem Krieg wider die Turken gedienet, und sich sonderlich in der Schlacht ben Mehadia im Jul. 1738. hervorgethan, er wohnete auch den Feldzügen 1741. und folgenden Jahren in Schlesien, Bayern und Bohmen ben, und da er mit feiner Compagnie A. 1744. mit ber in der Stadt Drag gelegenen Desterreis chischen Besagung von dem Ronig in Preußen zu Rriegsgefangenen gemacht worden, und dieselbe vor denen in die Stadt eingezogenen. Preusischen Wolkern das Gewehr gestrekt, er solches nicht thun wol len, und sich vernehmen lassen, er ware mit seinen 200. Mann commandirt zu fechten und nicht das Gewehr niederzulegen, und wann er gezwungen wurde folches zu thun, er eher mit eigner Sand seinen Degen entzwey brechen wolle, solches auch sogleich nebst seiner uns tergebnen Mannschaft gethan mit Unfligung, wenn sie nicht fechten burfen, fie keines Degens bedurftig fenind : Welche That dem Ronig in Preußen so wohl gefallen, daß er ihn eines Tage zur Königlichen Safel gezogen; Er ward A. 1745. Des Groffen Raths ju Bern, gab 1746. Die Desterreichischen Dienste auf, ward hernach von bem Ronig in Preufen in feinen Dienst genommen, und erstlich zu feis nem Glugel . Adjutant, und hernach auch zugleich im Gebr. 1746. jum Major, im Gept. 1752. jum Obrift-Lieutenant und den 1. Jul-1755. jum Obristen der Cavallerie ernennet.

### Im Lenz.

Ein Haus und Guter in der Pfarr und Obervogter Borgen, in dem Gebiet der Stadt Zurich.

Mieder = Lenz, ein Dorf in der Pfarr Staufberg, in

der Bernerischen Landvogten Lengburg.

Lenz, in der Landsprach auch Lantsch genennt, ein groffe Gesmeind, Kirch und Pfarr, Catholischer Religion, in dem Bellforster

ter oder Alvoneuer Gericht, in dem X. Gerichten-Bund, sels bige ligt ob Tieffenkasten und Vazerols, an den Gränzen des Obers VazersGerichts in dem Gottshaus-Bund, und hat einen eigenen Ammann und 12. Richter. Dort wird ein Zoll bezogen, und geht die Landsfraß durch, über die danahen genannt

### Lenzer Heid.

Nach Parpan, welche zwen Stund lang, zwar in einer Ebne, aber ziemlich wild, und den Nordwinden stark unterworsen ist. Siehe auch Lens.

### Lenzburg, Grafen.

Es kommen zwar ben verschiedenen Scribenten viele und zwar auch in den altesten Zeiten unter folchem Namen vor, und wird auch derselben Abstammung und Verwandschaft vorgestellt, aber so perschieden, daß man barinn keine genugsame Deutlichkeit noch Begrundnuß finden mag, um so mehr als vor dem XII. Seculo feine Grafen von gewissen Dertern, Schlössern oder Lands-Bezirken sich geschrieben und benennt haben; gleich bann auch das erfte Instrus ment, da sich einer, und zwar Arnolfus, A. 1114. von Lenzi= burg geschrieben, sich findet, hernach aber einige sich von Lence= burg, meistens aber Lenzburg benennet, so daß von den altern Grafen, welche für folche ausgegeben werden, wol einige dieses les tern Grafen Alltfordern gewesen seyn mogen, und barvon hier Die, von denen etwas merkwurdiges ausgegeben wird, anzubringen find: und kommen unter solchen vor der alteste Bero, der des Bergogs Ethiconis von Allemannien Enkel gewesen seyn, und um das Jahr 720. bas Stifft Munster in dem Mergau gestifftet haben solle; eis ner foll um das Jahr 890. Hemman, Graf Adelreichs von Chur-Wahlen Tochter zur Che gehabt haben, und mit folcher auch die Rastvogten über das Stifft bekommen haben. Es wollen danahen einige auch der folgenden Grafen Ursprung aus der Rhatiern Land= schaft herleiten; wie dann auch zu Anfang des XI. Seculi, nach Abgang der Grafen von Schwandelburg, oder Windek ihre Landschaft

schaft Gaster und Windek an die Grafen von Lenzburg kom men senn solle. Ulrich segen einige unter Die Bischofe gu Chur A. 1004. ein anderer gleiches Namens (obigen Beronis Nach: Enfel) vergabete sowol A. 1036. an das Stifft Münster im Mergau, als auch an das Stifft Schannis in Mitten des XI. Seculi reichlich, als wels de bepbe von feinen Vor-Eltern gestifftet worden feven ; ordnete auch denselben von seinen Nachkommen jedesmalige Rast- Wogte, welche es auch hernach gewesen; und foll einer feiner Gohnen, Namens Conrad, Bischof, und einer, Namens Beinrich, Probst zu gedachtem Munster gewesen senn. Er blieb auch Kapser Henrico IV. wider den Pabst bengethan, und hat A. 1077. zwen Pabstliche Les gaten ben einer durch das Aergau aus Deutschland vorgenommenen Beimreis aufgefangen, und in feinem Schloß Lenzburg bis auf bes Ransers Erlaubnuß ein halb Jahr gefangen behalten. Er foll A. 1084. gestorben senn, und nebst Lenzburg, Baden, Gempach, Buge Surfee, 2c. befessen haben, und banahen ber Reiche genennt mors den seinn; und seine Sohne sollen A. 1085. mit Graf Werner von Habsburg wegen ihres Mutterlichen Erbs in Streit verfallen, und bardurch dem Alergau viel Schaden zugewachsen senn: Arnolf und Rudolf errichteten mit den Orten Uri, Schweiz und Unterwalden ein Bundnuß, und waren herren von Bug, und auch eines Theils von Steinen und Sattel in dem Schweizerland, auch ward der lextere zu Anfang des XII- Seculi von gedachten dren Ore tin und ganbern jum Schirmherrn angenommen; es nahmen sich auch Diese bende Grafen, sonderheitlich aber ber lettere beren von Schweiz, gegen bem Stifft Einsiblen wegen bes ber Land-Marchen halben erregten Streits mit allem Nachdruf und vieler Muhe an, als von gedachtem Stifft auch ihme seine Marchen von obbemelten Orten streitig gemacht werden wollen; und obgleich Ravser Henricus V. ein Urtheil zu Gunsten bes Stiffts Ginfiblen A. 1114. ausgefellt, ward doch selbigem von dem Land und dem Grafen feine Folg geleistet; es ward auch von ihme oder feinem Bruder A. 1125. dem Stifft Rheinau viel Verdrieß verursachet, wovon sie aber durch Ranserliche und Vabstliche Befehl abstehen muffen. obbemelter Graf Urnolf als Rast- Bogt des Stiffte Schannis auch gegen bemselben unbilliche Bewalt ausgeübet, hat er A. 1127. gu 8 2 Deffen

Deffen Erfaz demfelben feine Rechte und auch einige Sofe zu Nieber-Urnen in dem Land Glarus demfelben zur Schadloshaltung vergas Dieser starb A. 1129. und sein Bruder Rudolf A. 1136. und verlies der erstere 4. Sohne, unter welche einige auch Werner fes gen, der A. 1122. Abt ju Ginsidlen worden, und eine Cochter Ris chenza, welche an Graf Hartmann von Anburg vermählet worden: und der lextere dren Sohne, welche alle mit obbesagten dren Orten Uri, Schweit und Unterwalden die Bundniß fortgesest, auch von denen lettern Graf Ulrich auch von denen von Schweiz zu ih-rem Schirm-Vogt und Hauptmann benbehalten worden, für welthe Lande er auch von Renser Friderico I. ausgewürkt, daß sie A. 1152. aus der Rapserlichen Ucht und des Bischofs von Co-Rang Bann erlediget worden, zumalen er ben gedachtem Raifer nicht nur, da er Herzog von Schwaben gewesen, sondern auch da er Rapfer worden, in sondern Gnaden gestanden, und einer seiner vertrautesten und geheimesten Rathen gewesen, und er von ihme auch A. 1153. an König Ludovicum von Frankreich in wichtigen Ges schäften abgesandt worden. Er starb A. 1173. und weilen er seine Bruder und auch seines Bruders Gohn (von welchen Chuno noch A. 1163. Rastvogt des Stiffts auf dem Zurichberg gewesen) alle überlebt, auch keine Leibs. Erben hinterlaffen, als find alle feine Land. und Grafschaften Lenzburg, Baben und Windet, auch die Grabte Bug, Sempach, Surfee und andere Berrschaften obbemeldter feis nes Vaters Bruders Tochter Richenza und ihrem Chemann Graf Hartmann von Ryburg zugefallen. Stumpf. Chron. Helv. lib. VII. 6. 38. Thoudi Chron. Helv. ad diet. ann. Guler Rhatia pag. 214. Scrrgott Hift. Geneal. Gent. Habsburg. Tom. I. lib. 1. c. 8. Sart= mann Annal, Einsidl. p. 121. 200.

## Lenzburg, Grafschaft und Landvogten.

Ein groffer Lands, Bezirk in dem untern Aergau, in dem Ges biet der Stadt Bern, welcher eintweder von dem darinn geleges nen Schloß und Städt gleiches Namens den Namen her hat, oder aber denselben ihme gegeben; und wollen einige, daß derselbe von den Allemannischen Volkern Lentienses, oder Lentziern, oder Linzs gäuern,

gauern, welche in bem IV. und V. Seculo dieser Orten sich einges Drungen, entstanden sepe; selbige mag chemahle groffer gewesen fenn, und auch einen Cheil der fregen Memter mitbegriffen haben, bermas len aber granget felbige gegen Aufgang an die untern fregen Blems ter und das Umt Konigsfelden, gegen Abend an die Aemter Arburg und Arwangen, wie auch sonderlich gegen Mittag an das Gebiet der Stadt Lucern, und gegen Mitternacht an Die Stadt Arau, Die Alemter Biberftein und Schenkenberg, auch bas Gebiet ber Stadt Solothurn; ist ein an Wieswachs, Obs und Geldfruchten, auch einige Ort an Weingewachs gar fruchtbares und ebnes Land, und begreift nachfolgende Pfarren : Amersweil, Auwenstein, Birrmeil, Entfelden, Graniken, Bundischweil, Solderbank, Role liken, Nieder-Rulm, Leerau, Lutweil, Reitnau, Rued, Rynach, Seengen, Seon, Sur, Staufberg, Ueriken, und viel Pfarr-Uns gehörige von Lenzburg, und sind in felbigem 14. Berichte, beren jedes ein Untervogt hat, und über alle noch ein Grafschafts-Untervogt ist; es ligen auch in selbiger die Gerichts . Herrlichkeiten oder Herrschaften Hallweil, Liebek, Ruod, Schafisen, Schofftlaud und Wildegg; und über alle ift gesett der auf dem Schloß zu Lenzburg seinen Gis habende Landvogt, Deme auch ein Landschreiber aus ben Burgern zu Bern zugeordnet ift, der in der Stadt Lenzburg wohnet. Diesere Landschaft gehorte ehemals unter die in klein Burgun. dien gelegene sogenannte Graffchaft Rore, kam hernach unter Die porbeschriebne Grafen, welche sich von selbiger geschrieben, und nach derselben Abgang an die Grafen von Ryburg, und nach beren Abs sterben A. 1263. an die Grafen von Habspurg, und von benselben an die Berzogen von Desterreich, aus welchen Albrecht und Leopold A. 1374. Lengburg bis an den Bann über das Blut und das Schultheifs fen Amt denen Edlen Schultheiffen daselbst verpfandet, und Ranfer Sigmund auch felbigen A. 14'4. den Bann über das Blut in der Stadt und Grafschaft zu richten verliehen. 2118 A. 1415. auch die Stadt Bern auf Anmahnung dieses Kaysers und des Concilii zu Costanz Des Bergogs Friederich von Desterreich Land in bem Mergau über. und vor Lenzburg gezogen, hat fich die Stadt und Graffchaft an felbige ergeben, Die Besazung in dem Schloß aber stellte sich zur Wehr, welche ein Kanserlicher Hauptmann Conrad von Weinsberg 8 3

berg versprochen zur Uebergab an bas Reich und die Stadt Bern zu überreden, nachdem er aber mit Bewilligung ber Stadt Bern in das Schloß fich begeben, trachtete er mit der Befagung selbige für sich zu behalten; da er aber ben fortgesezter Belagerung deffen Unmöglichkeit geschen, jog er nebst der Besazung heimlich aus dem= felbigen, und kam es also auch in der Stadt Bern Gewalt, wels cher Kanser Sigmund selbige A. 1416, von neuem verpfandet, auch A. 1418. ben Begnadigung erfagten Herzogs auch folches ausbedungen, und A. 1433. Hans Schulthes auch sein an Lenzburg gehabtes Recht und Pfandschaft der Stadt Bern abgetretten, welche gleich nach ber erften Ginnahm Diese Grafschaft zu einer Landvogten gemacht, und seither burch Landvogt und zwahr feit geraumer Zeit zu feche Jahren um verwalten laffen, welche ihren Giz haben auf dem Schloß zu Lenzburg, welches weitlaufig und wol bevestnet auf einem hohen Felsen ob ber Stadt Lenzburg liget, und in dem Bezirk nebst des Landvogts Wohnung auch verschiedene Kornhaus fer und Magazin, auch einen in die 30. Rlafter tieffen in dem Felsen eingehauenen Good-Brunnen , auch andere Waffer-Behalter begreift, und eine gar weite und breite lustige Aussicht hat; auch befinden sich auf selbigem Wachter, welche alle durch die barunter befindliche Landstraß reitende Personen durch ein metallenes Sorn vermelden. Selbiges ift zwar A. 1519. verbrunnen, aber fogleich wieder auf= gebaut worden. Es waren aber zu Landvögten der Grafschaft Lenz burg erwehlet;

| Unno  |                         | 91    |                        |
|-------|-------------------------|-------|------------------------|
|       | On. ( . t               | Anno  |                        |
| 1415. | Bernhard Wendschas.     | 1468. | Georg Frenburger.      |
| 1420. | Clemenk Lageli.         | T472  | Untoni Archer.         |
| 1425. | Beinrich von Bubenberg. | 1474. | Veterman von Stein.    |
| 1449. | Hans Franklin.          |       | Georg Freyburger.      |
| 1451. | Gilian Spillmann.       | T12c  | Bartmann Bakmann       |
| 1453. | Se. Beinrich v. Banmoos | 1487. | Thomas Schou           |
| 47/   | Quillian don Ofein.     | 1490  | Brandolf von Stein.    |
| 1460. | Aldrian von Bubenberg.  | 1400  | Melchior von Luternau. |
| 1465. | Urban von Mühleren.     | 1502  | Glado Man.             |
|       | Matau Chausanton        | 1,02. | ामण्ड ग्रास्त्रा.      |
| 140). | Peter Baumgartner.      | 1508. | Burkhard von Erlach.   |
|       |                         |       | 1010                   |

1510,

| •       |
|---------|
| •       |
|         |
|         |
| sbach.  |
|         |
| ried.   |
|         |
|         |
|         |
| er.     |
| r.      |
| türler. |
| •       |
|         |
| ischer. |
|         |
|         |
|         |
| nweil.  |
| Tavel.  |
| Mor:    |
|         |
|         |

### Lenzburg, Stadt.

Eine schone wolgebaute und wolgelegene Stadt in dem Aergau, zwischen Arau und Mellingen, zwen Stund von der Aar auf der rechten Seiten, in einem fruchtbaren Gelend unten an dem Berg, darauf das gleichbeschriebne Schloß stehet, und an dem Flüßlein Na und am so genannten Stadt-Bach, an der Landstraß von Züsrich nach Bern, in dem Gebiet dieser leztern Stadt Bern. Sie ist erbauet in Form eines Roß-Eisens, und sichet zu unterst an jesdem Egg ein Thurn; die Kirch ist an einer Seiten der Stadt, und ist A. 1491. mit der übrigen Stadt verbrunnen, aber wieder

aufgebauet und A. 1668. sauber erneuert worden; auch ward A. 1601. der Kirchen Thurn und A. 1742. ein neues Pfarrhaus ers bauet; auch ist in Mitten der Stadt ein ansehnliches Nahthaus

mit einem Thurn.

Die Stadt mar unter ben Grafen gleiches Namens, und folglich auch ber Grafen von Ruburg und Habspurg, und der Hersogen von Desterreich Beherrschung, unter welchen sie auch mit ans bern Desterreichischen Stadten A. 1333. in eine fünfjahrige Bunds nuß mit den Stadten Zurich, Bern, Bafel, Coftang, Golothurn, auch einigen benachbarten Grafen eingetretten; in der Berrichaft Diensten A. 1352. Bu Cattweil und 1386. ihr Panner verlohren. A. 1369. verlenhete Bergog Leopold von Defterreich feinen Thurn auf feiner Burg zu Lenzburg samt einem Saus, genannt Arburg, auch ber Pfund-Zoll allda; und A. 1374. verpfandete selbiger und Herzog Albrecht senn Bruder Lenzburg bis an das Blut und Schultheissen-Amt bende benen Edlen Schultheffen allda. Gleiche Herzogen gaben A. 1370. 1379. und 1387. der Stadt zu Ermeis terung ihrer Stadt die Frenheit den Boll von allen durchfahrenden Magen zu nehmen; und Bergog Friederich von Desterreich bestas tiget A. 1413. Der Stadt Frenheiten. Ben der Uebergab der Stadt an die Stadt Bern A. 1415. hat diese ihren fie ben allen ihren Rechten, Frenheiten, 2c. zulaffen zugefagt, auch hernach A. 1433. pon ben Edlen Schultheffen auch ihre an und in der Stadt gehabte Pfandschaft-Recht und A. 1460. auch obbemelten Thurn, das Haus Arburg, den Pfund-Boll, 2c. an sich gebracht; denen von Lenzburg weiter verschiedene Frenheiten, und sonderlich A. 1457. 1487. und 1529. 2c. ertheilt, A. 1494. ihres Panner bes feit ber Gempa. der Schlacht wegen damaligen Verlursts bengefügten Gebenkieis chens entlediget, und A. 1744. ihr Burger-Zihl gegen einem übers laffenen Zoll erweitert. Man hat bafelbit zwar A. 1518. den Abs las-Rramer Bernhardin Samson nicht in Die Stadt laffen wollen. fich aber folglich der Religions = Abanderung von Unfang widerfest, auch den Ulrich Zwingli und sein Begleit ben der Durchreis auf Die Religions-Disputation nach Bern A. 1528. nicht gar hoffich em. pfangen, nach solcher Disputation aber die Evangelische Religion auch angenommen. Unber hat diese Stadt sonderlich A. 1491. ei= nen groffen Brands Schaden erlitten, da sie den 25. Martii bis an 15. Häuser verbrunnen. Diese Stadt hat zwen Schultheissen zu Häuptern, welche zu zwenen Jahren um in dem Amt umswechsten, und der, so in das Amt komt, nach Vern reisen, und allda im Namen der Stadt die Huldigung ablegen muß; und sins den sich von solchen Schultheissen erwehlt:

| Unno                       | Unno                       |
|----------------------------|----------------------------|
| 1480. Rugmann Hef.         | 1618. Hans Rubolf Frey.    |
| Rudolf Rieser.             | 1624. Hans Ulrich Muller.  |
| 1484. Ulrich von Lo.       | 1625. Samuel Kren.         |
| 1485. Heinrich Windischer. | 1631. Hans Jacob Spengler. |
| 1494. Hans Mener.          | 1639. Hans Ludwig Muller.  |
| 1530. Dans Delsperger.     | 1651. Hans Georg Straus.   |
| 1535. Brandolf Meyer.      | 1654. Marx Baumann.        |
| 1540. Hans Meyer.          | 1663. Bernhard Müller.     |
| 1555. Thomas Fischer.      | 1667. Hans Caspar Rohr.    |
| 1563. Conrad Müller.       | 1689. Conrad Baumann.      |
| 1569. Hans Joder Fren.     | 1693. Johannes Spengler.   |
| 1574. Daniel Spengler.     | 1702. Jacob Rohr.          |
| 1586. Ulrich Morhard.      | 1703. Mark Hunerwadel.     |
| 1596. Jacob Wirz.          | 1728. Daniel Straus.       |
| 1604. Hans Ulrich Baumann. | 1736. Johannes Seiler.     |
| 1617. Thomas Müller.       |                            |

Das Regiment bestehet in Schultheißen, Klein- und Grossen Raht, und bestehet der Kleine Rath aus den Schultheißen und 12. Raht ten, dem Stadtschreiber und GrossWeibel; und der grosse Raht aus 20. Gliedern, und werden die Schultheißen auch Klein- und Grosse Raht zusammen durch eine geheime Vallotten-Wahl, und zwar die Schultheißen und die Kleine Rahte des Tags nach dem Ableiben und Beerdigung eines an, dern; die grossen Rahte aber, wann derselben dren mangeln, erwehlt, und werden von den Gliedern des Kleinen Rahts auch die Sekels Bau- und Rentmeister-Aemter bedienet. Der Gross Weibel wird aus den Gliedern des Grossen Rahts genommen für 6. Jahr lang, der Rlein-Weibel aber aus der Burgerschaft für Lebenslang.

Die

Die Stadt hat die Hohe und Niedere Gericht in ihrem Bezirk, der aber nur ein wenig über die Stadt, als es Hauser hat, sich erstrekt; und hat der auf dem Schloß zu Lenzburg sizende Lands vogt daselbst nichts zu besehlen; es fangen aber alle Streithandlungen an vor Raht oder Gericht, und kan man von selbigen an den Kleins und Grossen Raht, und von selbigem, wann es über hunsdert Pfund antrist, an die Deutsche Appellation-Cammer zu Vern app ll ren. Das Chors und Shes Gericht bestehet aus dem Schultsheiß, der nicht in dem Umt, dem Pfarrer, und zwey Gliedern des Kleinen und drey des Grossen Rahts, und hat ein eigenen Schreisber, und gehen die Appellationen um Shes Ansprachen, und Scheidungen auch für das Chors Gericht zu Vern; der Schul-Raht wird aus dem Kleinen und Grossen Kaht bestellet.

Es hat in der Stadt nur ein Pfarrer, welcher von der Stadt erwehlt wird, doch die Bestätigung von dem Raht zu Bern eingehostet, und danahen auch noch einer nebend ihm in die Wahl vorgesschlagen werden muß; der Lateinische Schulmeister aber muß auch ein Kirchen Diener seine, weilen er nebend dem Pfarrer auch einige Predigen und Kinderlehren sowol in der Stadt, als auch ber der Filial Ottmarsingen zu verrichten hat, und gehören bepde in das

Lenzburger: oder Brugger = Capitul.

Es werden auch in der Stadt Lenzburg vier Jahrmarkt, und zwar an dem Donnstag nach Liechtmeß, an dem ersten Mittwochen in dem Men-Monat, an dem Donnstag nach dem Herbst-Zurzascher-Markt, und am Donnstag nach Nicolai gehalten. Das Wapspen ist eine blaue Rugel in einem weissen Keld.

## Lenzburger Capitul.

Selbiges ist mit dem so genannten Brugger-Capitul eines der ren 8. Capituln, in welche die Geistlichkeit der Deutschen Landsschaft der Stadt Bern eingetheilt ist. Es wird auch etwann also genannt, weilen selbiges je das dritte Jahr in der Stadt Lenzburg, wie zwen Jahr in der Stadt Brugg gehalten wird, uns ter welchem Artikel darvon das mehrere zu sinden.

Lenz=

### Lenzburger.

Ein altes Geschlecht in der Stadt Freyburg, welches sich ehemals auch von Lenzburg geschrieben, und aus selbigen Hensilmus A. 1394. das Burger-Recht daselbst erhalten: Hans ward A. 1488. des Groffen Rahts, und hat sich in dem Zug vor Dijon A. 1513. wol gehalten, und mar ein Bater eines gleicher Ramens, der herr von Carrouge gewesen, und A. 1539. von Kapser Carolo V. ein Abel-Brief wegen getreu geleisteten Diensten erhalten; auch sein Sohn gleiches Namens ward Hauptmann über eine Compagnie in Diensten bes Churfursts Maximiliani von Bapern A. 1615., hernach 1625. Des Groffen Rahts, 1629. Landvogt zu Montenach; 1641. Rahtsherr, war auch Ritter, und hat hinterlassen Hans Ulrich, der A. 1639. Hauptmann über eine anges worbene Compagnie unter bem Garde Regiment in Ronigl. Französischen Diensten worden, auch der Belagerung Ivoy bengewohnet, hernach A. 1653. Die von der Stadt Frendurg der Stadt Bern in Dero Unterthanen Aufstand zugeschifte Bilfs- Wolfer commandirt, und in gleichem Jahr des Groffen Rahts worden. Johan Dictor, ber A. 1646. Lieutenant unter der Garde-Compagnie von Praroman in Konigl. Frangosischen Diensten worden, und fich A. 1647, in einigen Ausfallen in Der belagerten Stadt Armentieres hervorgethan, und A. 1648, eine Compagnie unter dem Regiment Revnold angeworben, die aber folgendes Jahr abgedankt worden; und Beat Ludwig, der auch Hauptmann in Kon. Franzosis ichen Diensten, A. 1654. des Groffen Rabts, 1668. Landvogt zu Romont, 1671. Heimlicher, und 1684. Venner worden, und A. 1674. Die dem Bischof von Basel zugeschifte Hilfs-Wolfer com-Won dieses letstern Sohnen ward Simon Peter A. mandirt. 1681, des Groffen Rahts, dienete hernach in Holland, und wohe nete ben Schlachten bey Steinferte A. 1692. und Nerwinden 1693. auch ber Belagerung von Lille und Ostende bev, fam hernach unter das Regiment Ufoffer in Konigl. Frangofischen Dierst; ward A. 1699. Landvogt zu Ueberstein, 1711. Benner, und 1716. Rahts. herr; Johannes A. 1701. des groffen Rahts, und blieb als LicuLieutenant unter bem Kranzosischen Regiment von Castella in der Belagerung Pignerol; Hans Niclaus, der A. 1687. Des Groffen Rahts, und 1695. Schultheiß zu Murten worden; Sans Untoni Dienete erstlich unter dem Ronigl. Franzosischen Garde - Regiment, ward A. 1700. des Grossen Rabts, 1713. Landvogt zu Romont. und 1731. Rahtsherr; und Thomas, der unter den Kanserl. Bolo fern in Ungarn gedienet, A. 1703. des Groffen Rahts, und 1720. Wenner worden; Von diesen hat allein der erste Rahtsherr Simon Peter folgende dren Sohne hinterlassen: Johann Antoni, der erste lich Lieutenant unter dem Regiment Begi in Königl. Französischen Diensten gewesen, und A. 1713. in der Belagerung Landau verwundet, und in gleichem Jahr des grossen Rahts und A. 1737. Landvogt zu Bulle worden; Emanuel, der auch unter gleichem Res giment gedienet, und den Belagerungen von Rose, S. Sebastian und Fuentarabia A. 1719. bengewohnet, A. 1721. des Groffen Rahts und 1730. Landvogt zu Schwarzenburg worden; und Franz Peter, ber 32. Jahr in Konigl. Frangosischen Diensten gestanden, Hauptmann unter dem Regiment Vigier, und Ritter S. Ludovici Ordens worden, auch den Belagerungen von Roses, S. Schastian und Fuentarabia in Spanien A. 1719., den Feldzügen in Italien 1734. und 1735, ben der Einnahm des Schlosses Pont und dem Angriff ben l'Achenal in Piemont 1743, und der Belagerung von Montalban und Ville-Franche 1744. bengewohnet, und ist A. 1731. des Groffen Rahts und 1745. Landvogt zu Tscherlig wors den; und obigen Johann Antonis Sohn, Simon Niclaus, hat unter dem Regiment Vigier in Konigl. Frangosischen Diensten 16. Rahr gedient, A. 1735. dem Reldzug in Italien, 1743. der Action ben l'Achenal und Eroberung des Schlosses Pont, 1644. Der Bes lagerung von Ville-Franche, und dem Angriff von Montalban, (da er verwundet worden) und den Geldzügen A. 1745. 1748. in Italien, und ben Treffen und Belagerungen ben und von Piacenza. Tortona, Novi, Brochetto und Genua bengewohnet, auch A. 1745. des Groffen Rahts, und 1752. Landvogt zu Chattel S. Denis worden.

Lenzen=

### Lenzenhans.

Ein Bauren hof in der Pfarr Burglen in den Niedern Gerichten Berg in der Landgrafschaft Thurgau.

### Lenzenhof.

Ein Bauren-Hof in der Pfarr Andweil in den Hohen und Niedern Gerichten der Landgrafschaft Thurgau.

### Lenzenmatt.

Ein Haus und Hof samt einer Capell zwischen dem Rieten- und Alten-Bach in der Pfarr und Land Schweiz.

## Lenzenweil auch Lenzweil.

Ein Bauren Sof in der Pfarr Langen-Rikenbach in den Sos hen und Niedern Gerichten der Landgrafschaft Thurgan.

### Lenziken.

Ein Dorf und Filial-Capell in der Pfarr Eschenbach in der Schweiz-Glarnischen Landtvogten Ugnach.

### Lenzlingen.

Ein Dorf in der Pfarr Hochstetten in dem Bernerischen kandgericht Conolfingen.

### Lenzo.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Jug, aus welchem Ulrich A. 1387. des Rahts gewesen.

**3** 

Leo X.

#### Leo X.

Römischer Dabsk von A. 1513. biß 1521. innert welcher Zeit er gleich von Unfang die Evdgenoffen erfuchen laffen in dem mit feinem Borfahren gemachten Bund zu verharren, und ihnen burch seinen Gesandten Ennium Philonardum Bischoffen von Veroli banahen eine Pension und auch 25000. Gulden an ihre gehabte sons stige Unsprachen bezahlen lassen; wordurch er, ohngeachtet der Pabst in der Einbildung, daß die Schlact ber Novarra ungluflich ause gefallen, erstlich Freuden : Zeichen merken, hernach aber den Endges noffen wegen erlangten Siege Blut wunschen laffen : bev ihnen fo viel Gunft erworben, daß sie auch ben dem Zug vor Dyon den Ros nig von Frankreich vermögen ihnen zu versprechen, daß er dem Pabst das ihme abgenohmene wieder zustellen und ihn nicht mehr bekummern wolle; hingegen aber ihn abgemahnet die in der Endgenofschaft gelegene Rlofter mit Geld-Abforderungen zu beladen: Der Dabst suchte A. 1514. Die Endgenossen mit Frankreich zu vergleichen und ichloke mit den Epdgenoffen eine funfiahrige Bundnus, ausgenohe men ber Stadt Burich, welche auch bas folgende Jahr auf das Undringen des Pabsts und ihrer Endgenossen auch darein tretten muffen, und machte ber Pabst in gleichem Jahr nebst dem Rayser, Ronig von Spanien und dem Bergog von Meylland mit den Eidgenoffen wegen Beschirmung Menllande gegen Frankreich einen Bund, und erfolgte, ehe die Wabstliche Wolker in den Menllandischen angelangt, die uns alufliche Schlacht ben Marignano: Er bestätigte A. 1516. durch eine eigene Bull alle den Epogenoffen von seinen Vorfahren ertheilte Rrepheiten, Indulten und Bewilligungen, mit dem Benfügen nicht au gestatten, daß weder Dieselbe noch ihre alte Gebrauch und Bes wohnheiten auf einige Weise beunruhiget werden zc. A. 1517. liefe er durch heimliche Werbungen 7. Compagnien aus der Endgenoße schaft in Italien wider den Herzog von Urbino führen, welche aber ben Rimini geschlagen worden und sonst zu Grund gegangen: A. 1518. begehrte er von ben Endgenoffen Sulf wider Die Eurken, welche sie ihme, wann er sie auch von andern Chriftlichen Standen wurde erhalten, jugesagt in 10000. Mann, und wenn er mehr bes durfte,

durfte, noch in 2000. Pfaffen, welches aber allerseits unterblieben: Der aber in gleichem Jahr burch Bernhardin Samfon gethane Un. trag und Werhandlung des Ablasses auch für G:lt zc. fande nicht nur nicht aller Orten in der Endgenoßschaft Eingang, sondern gab nebst anderem einen nicht geringen Unlaß zu ber gefolgten Religionse Weranderung, und ba er auch in diefem und folgenden Jahren an die Endgenoffen verschiedene Unwerbungen gethan, fich anderer Fürften Berren Freundschaft zu enthalten, und allein zu feiner und ber Rirch Beschütung zu halten, sezten die Endgenossen dargegen viel Klägden wegen ausstehenden Pensionen und Goldaten Beschwehrben; von den Courrisanen zc. und wolten vor leistende Sulf zu erst wiffen, welches die Zeind sepen, wider welche er felbige verlange: Doch mochte er zu Anfang A. 1521. einen Aufbruch von 6000. Mann zu Schirm feiner Landen in der Endgenofschaft erhalten, welche im Rebr. abe und bis nach Bologna geführt, im May aber wieder nach Hauß gelassen worden, ba zuvor die fürnehmste Hauptleuth nach Rom bes rufen, und von dem Dabst mit vielen Ehren-Bezeugungen empfangen, auch kostbar beschenkt und einige barvon zu Rittern geschlagen worden; Da er aber gleich im Julio Darauf noch einen starkern Aufbrut, ohne Entdefung feiner heimlichen Teindschaft gegen Branfreich, wider die Beschüzung seiner landen begehrt, barzu aber anfange fein williges Gehor gefunden, endlich aber hat die Stadt Zurich ihm 2700. Mann anzuwerben erlaubt, felbige aber dem Pabft feine andere als Bunds-maßige Sulf zu leisten endlich verpflichtet, und find folglich auch von übrigen Epogenößischen Orten mehrere in seinen Dienst getretten, welche ihren Weg durch Graubundten und das Gebiet der Republic Venedig gegen die Pabstliche Lande nehmen wollen, ben Daß aber über den Kluß Abda sich mit Gewalt gegen die Fransosen öffnen mußen; worauf erst ihnen burch ben Cardinal von Sitten, daß sie zu Wegnahm des Berzogthums Menlland aus bem Franzosischen Gewalt gewiedmet sennd, eröffnet worden, sie sich erstlich zwar widersegt, aber letstlich ein Theil barvon zu ben Rans serlichen und Pabstlichen Wolkern führen lassen, und dardurch die Kranzosen genothiget worden das Herzogthum Mayland zu raumen und felbigen zu überlaffen, ba zu gleicher Zeit auch von den Zuriche und Zugische Wolfer Piacenza zu des Pabsts Handen eingenommen worden, er aber zu gleicher Zeit, nach einigen Bericht, vor Freuden, nach andern aber durch Gift gestorben. Er hat zwar das von seinem Vorfahren Julio II. angestellte sogenannte VI. Lateranchssiche Concilium fortgesezt, desse Saze aber die Endgenossen weder damals noch hernach angenohmen, weilen des Pabsts Ges walt darinn über die Concilia erhoben, und sie solches als ihren auf die Concilia in Costanz und Vasel begründeten Kirchen-Frenheisten, auch ihrer weltlichen Ober Derrschaft, alten Gebräuchen, ze. zuwider angesehen. Bullinger Hist. Tig. Msc. lib. XV. Stette ler Tüchtl. Gesch. und Rahn Erdgen. Gesch. ad die. an. Zottingers Zelvet. Kirchen-Gesch. P. III. p. 8. 9. 17. 20. 23. 68. &c.

#### Leo.

Low, ein Geschlecht in der Stadt Basel, aus welchem Hans Jacob A. 1514. Pfarrer zu Gelterkinden und 1538. Decan des Farnspurger Capitels, und Johann Georg 1593. Philos. & Medic. Doctor A. 1595. Professor Physices, und nebst seiner Chefrau und Kind A. 1610. durch die Pest weggenommen worden, Es sinden sich von ihme zu Basel in 4. gedrukt:

Ενδοξα παράδοξα έρις ικά διδακτικά, 1593.

Differtatio de Terra motu 1601.

Problematum Physicorum centuris . 1602.

Dissertationes dua de principiis, ex quibus res naturales extructe di-

Themata Ethica ex singulis Ethicorum Aristotelis Libris desumta. cod. Disputatio de motus definitione, 1603.

Disputatio megi roms, de loco. cod.

Ein Geschlecht in Grau = Pündten, aus welchem David Hauptmann in Königl. Französischen Diensten unter dem Regisment Pfeysfer gewesen, und A. 1574. eine Compagnie angeworden. Siehe auch Len.

Leo=

#### Leoner.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in ber Stade Genf, aus welchem Petrus A. 1496. Sindic worden.

### St. Leonhard.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr an den Mitternächtigen Bergen in dem Zehnden Syders, in dem Land Wallis, an den Granzen des Zehnden Sitten, allwo guter Wein wachst.

## Leonhardus.

Einer von solchem Namen ward Bischof zu Chur.

### Leonhard.

Ein Geschlecht in der Stadt Zasel, aus welchem Martin A. 1619. Meister worden.

Ein Geschlecht in Graubundten, aus welchem Johannes A.1674. unter die Rirchen-Diener aufgenomen, und nach und nach Pfarster zu Filisur A. 1676. Feld Prediger in Holland 1693. Pfarrer zu Schiertsch und Prada 1695. zu Nusenen 1697. weiter zu Erims mis und Prez an dem Heinzenberg worden, auch verschiedene Reissen durch Deutsch-Holls und Engelland gethan, und Steuren eins gesaulet; von deme in Eruk kommen:

Cudahats da Cuffurt & Consolation incunter tuotta Crusch & afflitiun. Eschlin. 1682. 8.

Buß= und Besserungs = Büchlein, über Marc. l. 15. Basel, 1684. 8.

Christliche Vermahnung zu fleißiger Anhörung, andächtiger Lesung und eiseriger Betrachtung des Z. Worts Gottes, über Jer. XXII. 29. Zurich, 1686. 8.

Ð

Crudelissimas Crudeltad in Frauntscha. 1687. 4.

Epicedia in pramaturum lobitum juvenis Joh. Baptist. Albertini. ib. 1687.

Bundnerischer Theologischer Aufweter, über II. Chron. XIX. 6. 1689. 4.

Bekummernuß und nothwendige Wahrnung für Aergernuß über eines grossen Zern Abfall von der Wahrheit des z. Evangelii. 1689. 12.

Regenten = Spiegel über Num. XXVII. 16. Lindau,

Schilt wider die Pfeile der Verfolgung. cod. 8.

Ruhe und Zeiligung des Tags des Zern, über Jer. XVII. 19. 1691. Deutsch und Romansch. 12.

Allerchristlichste Kriegs=Runst. 1691. 8.

Poæs & Sanctificatium de di del Segner. 1691. 12.

Der unpartheyische Fried= und Lieb=suchende, wil= lig arbeitsame Stein- und Zolztrager. 1693. 1704.

Tägliches gemein Gebett bey dem Grisonischen Res giment: 1693.

Christliches Kriegs = Büchlein, über das Buch Iosua. Franksurt. 1694. 8.

Rern und Saft der Christlichen Kriege = Gesäzen. Basel, 1695. 4.

Der Zurey und aller unkeuschen Lusken des fleisches betriegliche Süßigkeit und wahrhafte Bitter= keit. cod. ib. 8.

Unterricht von dem Erdbidem. ib. eod. 12.

Allerbeweglichste Grund und allergewisseste Mittel den frieden zu suchen und zu sinden, über II. Thest. III. 16. ibid. 1696. 8.

Lob- Dank- und Batt-Predigt für die Erhaltung Rönigs Wilhelmi III. von Gros-Britanien, über Ps. CXLIV. 9, 10, 11: cod. 4.

Pacis amantissimus atque studiosissimus ad Ecclesiasticum reunionis Protestantium adisicium lignorum, lapidumque bajulus. Daag, 1694. 1694. 8. Auch Deutsch, von der Vereinigung der Reformirten mit den Lutheranern.

Erklärung und Ausspruch des Zeren unsers Gots tes selbst, wer hier in Zeit für ein Glied der wahren Kirchen zu halten, und nach diesem Leben des ewigen Lebens werde theilhaftig werden, in 7. Predigten über Ps. XV. Zürich, 1697. 4.

Christliches Lob- Dank- Ab- und Sürbitts-Gebätt.

ib. 4.

Dreyer Reisenden ernstliche und wolmeinende Dise cursen über Pundtnerlands Freyheit und Re-

gierung. 1698. 4.

Factum tale, und wolmeinender Bericht und Vertheis digung der zu Gottes Ehr und Erbauung seis ner Rirch gemachten Abissichen Schul Stiffstung. ib. 1698. 4.

Trostbuchlein aus Ps. XLII. 12. und XLIII. 5. Zurich,

eod. 8.

Absat und Supplicatio für die in Pündten Zülfse bedürftigen Evangelischen Rirchen und Schwlen. eod. 4.

Christliches Machemal-Buchlein. ib. 1699.

Der recht Christlichen Zerzhaftigkeit Grund, und der skrafbaren Zaghaftigkeit Bescheltung, über Rom. VIII: 31. ib. eod. 4.

Christliches auf gegenwärtige letste Zeiten geriche tetes Buße und gläubiges Gebett. 1700. 8.

tetes Buß= und glaubiges Gebett. 1700. 8. Usui sanctorum communicatio, oder Lehr von Annehmung der Nothdurft der zeiligen. St. Gallen, 1702. 8.

Oeconomia sacra, oder heilige Zaushaltung. ib. eod. 8. Gewisse Zunichtmachung der bosen Porschlägen oder schädlichen Unternehmungen der Seinden

des Volks Gottes, aus Neh. IV. 9:19. eod. 8. Vorstellung der Gründen und Mitteln, durch wels che gute Verständnuß zwischen einandern nicht D2 wol wol verstehender Zäusern und Personen könnte und sollte gepflanzet und erhalten werden zur Vereinigung gemeiner drey Pundten. eod. 4.

Christliche Glutwunschung=Predigt, über I. Reg. I.

39. St. Gallen, cod. 8.

Die Würde, Portrefflichkeit, Muzbarkeit, und der rechte Gebrauch der. S. Göttlichen Schrift.

ib. eod. 8.

Liniger friedliebender recht vaterlandischigesimmter Evangelisch. und Romisch=Catholischen Pundt nern Bundanskische unparthevische Gespräch, wie sie sammenthaft die Freyheit zu erhalten trachten sollen, samt einem Bericht über das Sagenser=Geschäft. 1703. 8.

Brevis Descriptio democratica à solo Deo dependentis Reipublica, sen Celsorum trium Rhatia Fæderum Regiminis. Londen, 1704. 4.

Representation of the miscrable State of the Church of Christ in the

Country of the Grifons. ib. 4.

Epitome und kurzer Inhalt etlicher über Gen. III. 9. in Dundenerland, zu Glarus, Genf, in dem Saace und zu London gehaltenen Predigten. cod. 8.
Epitome und kurzer Inhalt etlicher Schriftmäßiger

Predigten über Joh. XXI. 13. Zurich, 1706. 8.

Christenliches Gebatt auf den Sast= Buß. Dant= und Battag. Chur, eod. 8.

Hagianokagiphronisis oder heilige Machstrebung nach dem Simmlischen und Irrdischen. Bern, 1707. 8.

Christlicher Unterricht von dem Lid und von den Bundnussen, aus Ezech. XVII. 19. 1708. &

Mittel und Grunde samt Ableitung der Linternussen die Protestierende zu vereinigen. Frankfurt, 1711. 8.

Memoire, qui contient l'unique & infaillible moyen d'introduire la pieté & la vertu parmi les Gens de guerre. Dag, 1711.

Enewurf eines Christlichen Reis-Büchleins, über Hebr. XIII. 14. Berlin, 1712. 8.

Der

Der recht Christliche und ungezweiselt sigende Rriegs-Seld. ib. cod. 8.

An Account of the Grisons; wwhich somme Remarks relating the

Case of M. Masner. Londen, 1712. 8.

Ansprach an alle, welchen die von dem Rönigl. Preußischen Ober-Directorio aufgetragene Commission für die in Meustadt Eberswalden etabliete Colonie Rirch einzusammeln, zu lesen oder zu hösen vortommen wird. 1712. 4.

Der recht wachende Batter, und recht bittende Wächter, über Matth. XXVI. 41. Zurich, eod. 8.

Der unschlbare allen Oberkeiten und Richtern von GOtt selbst gezeigte Weg die Wahrheit zu er langen und Gerechtigkeit zu üben, über Rom. XIII. 1 = 4. Chur, 1714. 8.

Schuldige Lobpreisung der Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Allwissenheit Gottes, über Luc.

XVII. 32. 1716. 8.

Zöchstnothwendige Resorme des heutigen auch bey den meisten Resormiert = Evangelisch genamseten Christen verderbten Christenthums. 1717. 8.

Uraziun par vantir à Benedictiun a tuts ludeivels Oberkeits da Ex-

celsas Ligias. Chur, 1719. 8.

Schuldige, dankbare und gehorsame Wiederges dachtnuß des Glaubens, Wandels und Ends getreuer Lehrern, aus Hebr. VII. 27. Chur, 1722. 4.

Freundlich-gesuchte Vereinigung der Universalisten und Particularisten in der Lygenoßschaft. 1723.

Sein Bruder Nicolaus ward A. 1687. unter die Kirchens Diener aufgenommen, und erstlich Pfarrer zu Fillisur, und hernach Antistes auf Davos, und letstlich auch Decanus des X. Gerichtens Bunds, und hat auch in Druk gegeben nachfolgende Leich: Presdigten:

Don der Gerechten Ehren-Gedächtnuß, über Esaj. LVII. 1. St. Gallen, 1702. 2.

2 3

Rros

Rronen-Sall bringt Angst und Qual, über Thren. V. 16. Chur, 1709. 4.

Das von dem Tod selbst bey nahem unauflösliche Eheband, über 1. Joh. II. 12. und Il. Cor. V. 8. ib. 1714. 4.

Der freudige Rampfer und Siegprangende Christ, über II. Thim. IV. 7, 8. ib. 1714.

#### Leontica.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr in der mittlern Faccia der Land. vogten Bollenz.

#### Leonza.

Ein Dorflein in ber Pfarr und Gemeind Borgnone in bem Thal Cento-Valli, in der Landvogten Luggarus.

### Leovard.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Solothurn, aus welchem Sans A. 1434. Stadtschreiber gewesen.

# Leopoldus I. Romischer Kanser

Don A. 1658. biß 1705. innert welcher Zeit Er A. 1664. ben gemeiner Endgenoßschaft durch einen Abgesandren um eine Benhulf an Wolf und Gelt wider die in Ungarn eindringende Macht der Turfen ansuchen laffen, welche aber sich deffen entschuldiget, Ihme jedoch ohne Nachtheil ihrer Exemtions-Frenheit einen Zusammenschuß von 1000. Centner Pulver gutwillig abfolgen lassen: 2118 er A. 1665. die Ober- und Vorder Desterreichische, und also der Endgenoßschaft nachstgelegene Lande Erbsweise bekommen, als hat man von Seiner und von Seithen der Endgenoßschaft einanderen der Fortsezung der mit einanderen defiwegen habenden Erb-Einigung bestens versicheret, über deren eigentlichen Verstand in Unsehung des Darin einanderen 6.201

pers

versprochnen getreuen Aufsehens, ob es für eine thatliche Hulf oder sonstige allfürderliche Fürschub durch Schiken, Schreiben 20. zu verstehen sepe? gleich in den folgenden Jahren, und auch wiederum A. 1673. und einigen weitern Jahren viele Sandlungen verpflogen, und verschiedene Erklarungen und Erlauterungen auf Die Bahn, aber zu keinem gemeinen Schluß kommen, und man auch sich megen bes Bes brauchs der Endgenößischen in Französischen Dienst stehenden Wolfern nicht verstehen konnen; da immittelst von Seithen der Endaenotischaft A. 1674. und folgenden Jahren ben dem Ranser, auch den Ronigen von Kranfreich und Spanien an Aufrichtung einer Neutralitat für die Kren-Graffchaft Burgund, bas Brisgau, die Desterreichische Waldstädte Costanz, Bregenz 2c. gearbeitet, solche aber auch nicht in Stand gebracht werden konnen, wol aber find von bem Rapfer und Ronig von Frankreich A. 1677. Die Erklarungen eine kommen, daß Sie ihren Urmeen nicht zugeben wollen, einigen Vaß über ben Endgenößischen Boden zu nehmen; wornebst auch ber Ranfer A. 1678. ben entstandenem Streith zwischen dem Ranferlichen und Roniglich-Frangofischen Befandten, welcher ber erfte auf einer Lagfazung zu Baden Audienz haben solle; sich erklährt, daß bas seinem bengelegte Wort Abgesandter ben Character, den die Italigner mit dem Wort Ambasciatore ausdruken, bedeuten thuge; Er ichloß auch A. 1684. in den mit dem Ronig von Frankreich errichten zwanzig-ichrigen Waffen Stillstand Die Endgenoßschaft einließ auch Dieselbige gur Guarantie Deffelben einluden, deffen aber Die Endgenoßschaft sich entschuldiget; Ben A. 1688. wieder zwischen bem Kanser, Konig von Frankreich zc. angegangnen Krieg ward erstlich von ben Endgenoffen benden friegenden Parthepen angetragen deß die Desterreichische Waldstädte, Costang und ein zu vergleichen stes bender Begirt um ihre Lande in eine Neutralie at eingeschlossen werben mochten; folches aber von dem Rapfer nicht beliebt, bargegen aber in dem folgenden Jahr eine Eroffnung w gen Berpfandung ober Berkaufe Geiner Diffeite Rheine gelegner Frifthalischen Landschaft thun lassen, aber auch solches kam nicht zum Stand; wornach sich die Endgenoffen erklahret, keinem kriegenden Theil Daß über ihren Boben zu gestatten, auch zu solchem End einige Zeit Die Granzen Der Stadt Bafel mit ziemlicher Mannschaft befezt gehalten , und haben

haben A. 1691. bem Ranser ein Regiment zu Beschüzung ber Walbe städte und Vorder-Desterreichischen Landen abfolgen lassen: Wahe rend diesem Rrieg geschahen wiederum von Seithen des Ransers viele Ahndungen wegen der in Koniglich-Frangosischen Diensten gestandes nen Endgenößischen Wolfern Gebrauch wider Die Erb-Einigung: Auch ward einige Jahr die Zusuhr der Früchten in die Endgenoßschaft theils vollig, theils die Durchfuhr der in und aus Krankreich gehender und kommender Wahren gespehret, auch die Erbevereinte Boll-Rreve beit eingeschränket zc. barüber gegen einander viele Worstellungen geschehen. Nach dem zu Roßwif A. 1697. geschloßnen Krieden ( in welchem der Rapfer auch seiner Seits die Endgenoßschaft vorbehals ten:) ward des folgenden Jahrs das obbemelte Endgenößische Regis ment abgedanket, ben fortgewalteten Zolls-Beschwerden, von dem Ranfer begehrten Wiedereinlosung des der Zurichischen Stadt Stein am Rhein gehörigen Dorfe Rambsen, und mit der Stadt Schafe hausen anhaltende Jurisdictions - Streitigkeiten zc. aber mard A. 1700. eine Gemein Endgenoßische Gesandschaft an den Ranser abges schift, welche wol empfangen und gehalten, auch das frene ungehinderte Commercium auf den in der Erb-Einiaung anbedunanen Ruß hers und die Zoll- Prenheit in den vorigen Stand gestellt, und wegen ber bepden andern Puncten naberer Untersuchung und Beendiaung aute Vertröstungen gethan worden. Da gleich in dem folgenden Jahr sich zwischen dem Ranser und dem Ronig von Frankreich zc. ein neuer Krieg erhoben, suchte ber Ranfer und gedachter Ronig Die Endgenoffen auf feine Seithe zu giehen, fie erklahrten fich aber wies der neueral zu seyn, einige Endgenößische Städt und Ort aber bes willigten A. 1702. dem Kanser zwen Regimenter anzuwerben und in die Desterreichische Waldstädte zu verlegen, und die Catholische Endgenößische mit dem verstorbenen Konig von Spanien wegen Menlland verbindete Stadt und Ort erneuerten in gleichem Sabr bas hierum aufgerichtete sogenannte Capitulat mit dem damabligen Besser Meyllands Konig Philippo V. von Spanien, welches lete stere den Ranserl. Bottschafter so entruftet, daß er im September Dieses Jahrs auf einer Gemein-Endgenößischen Tagsazung Die Erb. Sinigung zwahr aufgesagt, aber gleich hernach nur wegen des vers schiedenlichen Verstands und Auslegungen einiger darin stehender Redense

Redensarten einen Schied-Richterlichen Ausspruch verlangt, da zu gleicher Zeit von benden friegenden Parthenen die Versicherung geseben worden, daß ihre Volker die Endgenösische Lande nicht bestretten sollen: Es ward auch A. 1703. zwischen Ihme und dem Stift St. Gallen ein Bundnus zu Schirm und Schuz ihrer Landen errichtet, dessen sich aber das Stift auf die Gegenvorstellung der mit demselben in Schirms und Land-Recht stehenden und andern Endsgenößischen Städts und Orten das folgende Jahr entschlagen mussen. Rahn Eydgen. Gesch. ad diet. an. Zotting. Zelvet. Rirch. Gesch. P. IV. p. 30. 40. Waldkirch Eydg. Bunds und Staats-Zist. ad diet. an.

## Leopoldus, Herzoge von Desterreich.

Leopoldus der Glorwürdige zugenannt, war Kanser Alberti I. Sohn, und war nebit seiner Schwester ber Ros nigin Agnes von Ungarn von desselben Kindern die ernstlichste dessels ben Ermordung sowol an den hieran schuldigen als auch ihren unschuls digen Unverwandten Schlösseren zc. zu rachen, so daß A. 1309. nicht nur die Schloffer Wart, Multberg, Farmangen, Altburen 2c. eingenohmen und zerstöhret, auch alle, so barauf einigen Widerstand gethan, erschlagen und von denen zu Farwangen sich ergebenen Ed= len und Unedlen 63. und von denen zu Altreu 64. hingerichtet worden, und da sie das Schloß Schnabelburg nicht ohne Benhulf der Stadt Zurich erobern mogen, follen fie darfür berfelben den Gills wald und das Gillfeld geschenkt haben; Die von seinem Vatter ans ererbte Widrigkeit gegen denen Landern Uri, Schweiz und Unterwalden ward vermehret, da selbige ben der zwischen seinem Bruder Kriederich und Herzog Ludwig von Banern streitigen Kanser-Wahl dem letstern angehanget, banahen er auch auf Unstiften des mit bem Land Schweiz auch ftreitig geweßnen Abts zu Ginsiblen, und auf über die von Graf Friederich von Toggenburg gesuchte Vermittlung gethanen Abschlag der gedachten Landern sich ihme wie Lucern zu unterwerfen, und von obbemeltem Kanser Ludwig abzustehen 2c. A. 1315. 9000. Mann gesammlet, und den 16. Nov. einen Ginfall in das Land Schweiz ben dem sogenannten Morgarten vorgenohmen, Darbeu

Darben mit dem Aldel den Vorhut angeführet, von denen Landleus then von Uri und Schweiz aber mit groffem Verluft, wie unter dem Articul Morgarten das mehrere vorkommen wird, abgetries ben, auch der zugleich auf das Land Unterwalden gemachte Unschlag ungluflich ausgeschlagen, wie unter selbigem Articul vorkommen wird : er auch noch in gleichem Jahr von Kanser Ludwig aller seiner an befagte Länder gemachten Unsprachen entset worden, und die von Schweiz die zu Wesen und Windek und andern Desterreichischen Angehörigen stark beschädiget, hingegen der Bergog A. 1317. mit den Brafen von Anburg ein Verkommnus gemacht, baß sie aus ihren Landen den Eydgenossen kein Speiß noch Raufmannsgut abfolgen laffen follind: Diese gander machten hernach A. 1318, mit ben Desterreichischen Beambten einen Friedens-Unstand, der auch des folgenden Jahrs verlängert worden: Da auch die Stadt Solothurn feinen Bruder nicht für einen Rauser erkennen wollen, sondern Rauser Ludwig angehanget, rufte er ber Bergog mit Benhulf des Grafen von Ryburg A. 1318. vor felbige Stadt und belagerte sie in die 10. Wochen, ließ auch zu deren Ginschliessung ob der Stadt eine neue Brufen über die Uren anlegen, nachdem aber felbige durch einige eingefallene Wassergröße mit vielem Wolf eingefallen, und die in der Stadt benen hinunter geschwummenen Feinden selbs aus der Noth geholfen und dem Herzog wiederum zugeschift, und er die Einnahm Der Stadt für allzuschwehr angeschen, hat er die Belagerung auf gehebt, mit den Burgern einen Frieden gemacht, und foll auch fein Haupt-Vanner zu Ehren S. Ursi in dortiger Stifts-Rirchen hinterlassen haben: er wendete folglich auch seine Macht, jedoch aussert ber Endgenofichaft, für gedachten seinen Bruder Friederich an, und bekam auch von den Grafen von Habsburg und Sargans oder Werdenberg Silf darzu, welche er aber mehr auffert den Endges nößischen Landen gebraucht, doch diese Grafen A. 1323. und 1324. durch Verkommnuß sich verpflichtet, auch ihme wider die Endges nossen benzustehen und alle ihre Schlösser, Bestungen ze. ihme offen zu lassen, ward aber ben ungluklichem Erfolg seiner Unternehe mungen frank und ftarb A. 1326. ju Strasburg, ward aber zur Bes grabnus nach Konigsfelden gebracht: Er hatte zuvor nebst seinen Bruder an das Stift Beerenberg vergabet, Andelfingen von der Girafs. Grafschaft Kyburg abgesönderet und denen von Hohen Landenberg' und die Stadt Brugg und das Umt Eigen den Grafen von Nelkenburg verpfändet: Er verliese nur zwen Söchtern, darvon Catha ring an einen Herrn von Coucy vermählet worden, danahen den Endgenößischen Landen hernach viel Schaden zugewachsen, wie unster dem Articul Coucy zu sehen: Seines Bruders Alberti II. Sohn

Leopoldus, zugenannt der Fromme, bekam auch ein Ans theil an die Desterreichische Lande in den Endgenößischen Landen, und ward auch ihme von dem Bischof Johann von Basel die kleine Stadt Basel Pfandweis übergeben, nach einigen schon A. 1368. Da er wegen eines mit den Stadten Bern und Golothurn geführs ten Rriegs Geld von demfelben aufnehmen muffen, nach andern aber erst A. 1374. ba der Herzog ihme wider die groffe Stadt Basel Hilf geleistet, und er ihme die Rriegs Unkosten nicht bezahlen mogen, doch mußte er des folgenden Jahrs auch der mehrern oder groffen Stadt Bafel eine Verschreibung geben Diefere fleine Stadt gegen Erlegung 22000. Gulden jederzeit wieder abzutretten. Er und sein Bruder Allbrecht machten A. 1369, einen Anstand= Krieden mit benen von Schweit wegen benen von Zug und Blas rus, und verlangerten selbigen des folgenden Sahrs noch auf z. Jahr, und A. 1376. auch mit ben übrigen Endgenossen noch auf 10. Jahr; in Dieserem Jahr kam obbemelter Catharina Bergogs Leos polds des Glorwürdigen Sochter Sohn Ingram von Coucy feis ner Mutter von Berjogen von Desterreich hinterhaltene Che-Steur und Gebühren einzusordern erstlich in die Oesterreichische Lande in bem Elfaß, und folglich auch in die Endgenößische Lande mit eis nem groffen Beer, welches abzuhalten Bergog Leopold nicht nur ein groffen Theil feiner Landen an benden Orten felbst verheeret, fonbern auch mit den Städten Zurich, Bern, Lucern und Solothurn eine Hilfs-Bundnuß errichtet, Rraft welcher fie ihme auch eine ers flekliche Hulf wider den von Coucy geleistet, bis er zuletst A. 1376. sich mit dem von Coucy verglichen, und ihme an seine Unsprachen Die gleich zuvor erkaufte Berrichaften, Stadt und Restinen Mudau und Buren abgetretten; ba in Dieserem Rrieg seine Land sowol von ihme selbst als auch dem von Coucy grossen Schaden erlitten, wels chem

chem, nach einiger Meinung, ber Herzog Anfange wol durch eis nen Perglich mit dem von Coucy hatte vorkommen konnen, wann er nicht felbst ihne zu solchem Unternehmen zu Eroz und Schaden der Endgenossen heimlich angefrischt hatte, er aber bev unglüklichem Ausschlag ihme die zugleich zugesagte Hulf nicht leisten dorfen noch können, wie das mehrere unter dem Articul Concy angebracht wors Den. A. 1376. hielte er in der ihme, wie obbemeldt, verpfandes ten fleinen Stadt Basel viele Kagnacht-Rurzweil mit Ringel-Rennen, Turnieren, 2c. ohne Unstoß, als aber ein gleiches auch in Der mehrern ider groffen Stadt auf dem Munster- Plaz und andern Orten vorgenommen, und etliche Zuschauer aus der Burgerschaft, wie ste meinten vorsätlich, von einigen Edlen durch derselben Pferde vers lest worden, geriethe es zu einem Aufstand, und wurden von einigen Burg rn einige Edelleute erstochen, ein Marggraf von Sochberg, Graf von Sab, burg, Montfort, zc. und viele Adele Versonen ans gehalten, gleich aber nach Stillung folchen Aufstands wieder ledia gelassen, und auch die Urheber solches der Oberkeit und des besten Theils der Burgerschaft widrigen Unterfangens theils am Leben, theils mit Verweisung gestraft, wordurch sich zulezt der Herzog, der in solchem Aufstand sich sogleich über den Rhein in die kleine Stadt geflüchtet, begutigen laffen, ba er zuvor bie Stadt hierus ber ben dem Ranser ernstlich verklagt hatte. Der Herzog versezte in gleichem Jahr die Weste S. Andreas an dem Zuger-See, das Kreve Amt, 2c. an den Gos Müller von Zurich, ward A. 1377. Kastvogt und Schirmherr des Stifts Einsidlen; und A. 1379. verpfandete er dem Grafen von Werdenberg Die Weste Andberg, und er versprat ihm, so lang solche Pfandschaft währe, in Chur, Walchen und in dem Thurgau zu Dienen. A. 1381. stuhnde er ber groff en Stadt Basel und dem Grafen von Thierstein wider ben Bichof von Basel ben, nahm auch Liestall ein, und ließ ein Theil davon verbrennen; er versprache zwar in dem folgenden Jahr, da der Graf von Kyburg mit den Städten Bern und Solothurn in Rrieg gerathen, sich besselben nichts anzunehmen, liesse aber nichts destoweniger viele seiner Dienst : Edelleute dem Grafen Silf leisten, auch 1300. Mann durch sein Gebiet ihme zuziehen. 1384. verkaufte er das Städtlein Bulach, dermable in dem Gebiet

ber Stadt Zurich, und des folgenden Jahrs fam er felbst in die Stadt Zurich, und wurde ihme von der Stadt und denen barinn gewesenen Endgenößischen Befandten alle gebührende Ehre zwar ers wiesen, mochte aber die Stadt und Drt Zurich, Bern, Jug und Solothurn nicht von der in gleichem Jahr mit vielen Frenen- und Reichs-Städten an dem Rhein und in Schwaben gemachten Bundnus abe leiten, liesse jedoch auf das Unsuchen deren von Schweiz das zu Rappers schweil neu aufgelegte Gleit nach; da auch gleich hernach ersagte Reichs = Städte den Herzog zu bekriegen vorgenommen, und die mit ihnen verbundete Endgenößische Stadt und Ort um Bilf gemahnet, liesse er durch eine Gesandtschaft denen samtlichen Endges nossen einen ewigen Frieden und Bundnuß antragen, worzu selbige aber sich um so weniger geneigt bezeiget, als ihnen seine Aufführung in dem vorbemeldten Rrieg zwischen den Städten Bern und Solothurn und dem Grafen von Ryburg annoch fehr widrig gewesen, und fie mit vielen neuen Bollen und Bleithen gu Rotenburg, Baben, Lenzburg, 2c. von ihme beschwehrt worden; er machte darüber mit bemelten Reiche : Stadten einen Vertrag, und ließ hingegen feine Plage gegen ben Endgenoffen wol befegen, auch bezeigten fich folglich feine Bogt und Umtleute gegen die Endgenoffen gang ftolg und widrig. Da nun auch ein Anzahl von ben Burgern zu Lucern ohne Oberkeitlichen Befehl megen des immer abgeforderten ihnen beschwehrlichen Zolls zu Rotenburg dahin ausgefallen, und dortis ges Schloß und Stadtlein eingenommen, auch das Schloß zerstöhrt und die Mauern abgebrochen, auch die von Entlibuch und Geme pach fich mit ber Stadt Lucern in ein Burger=Recht eingelaffen , gieng A. 1386. der Rrieg zwischen bem Bergog (ber fich begwegen aus Desterreich wiederum in solche Lande erhoben) und auf Mahnung Derer von Lucern auch swischen benfelben und übrigen Endges nossen an, und, ohngeachtet Die Reichs Stadte einen jedoch schlechts lich gehaltnen Stillstand von einigen Wochen vermittelt, wurde bennoch berfelbe fortgefest, und auch ben Endgenoffen noch von andern zween Fürsten, siben Grafen, fünf und zwanzig Frenherrn und gar vielen Edlen abgesagt; Es ward zwar erstlich von den Desterreis dern das Städtlein Reichensee erobert, verbrennt, und die darinn gelegne Lucernische Besazung von 200. Mann nieder gemacht, auch 3 3 eine

eine ziemliche Ungahl ber in dem eroberten Städtlein Menenberg gelegnen Befajung in einem Ausfall erschlagen; hingegen wurden von Den Endgenossen ben verschiedenen Unläßen das Rottenburger-Umt Rufireil, Schenken, Cannenfels, Wollhausen, Liel, Reinach, Baldet in dem Lucerner Gebiet, Pfanten, Bulach, Rumlang in dem Zurichgebiet, Die March, Landschaft Ginsidlen, Windet in dem Land Schweiz, St. Andreas im Ort Zug, und noch mehrere eros bert, und meistens zerftohret; auch ba ber Bergog sich meistens zu Baben aufgehalten, und fein Bolf allda versammelt, und man Danahen einen Angriff ber Stadt Zurich beforget, selbige mit einer Endgenößischen Befazung von Lucern, Uri, Schweiz und Untermalden versehen, welche aber, da man vernohmen, daß er gegen das Lucerner-Gebiet anrufte, auch zu ihren Mit-Landleuten gezogen; ba es dann den 9. Jul. dieses Jahrs ben Sempach zu einer Schlacht kommen, und der Herzog felbst in dem 37. Jahr seines Alters nebit 676. Fürsten, Grafen, Frenherren und Edelleuten und ben 2000. Gemeine erschlagen worden, wie ben dem Articul Sempach das meh-Von dem Bergog melden einige, daß ben rere porfommen wird. gewahrtem ungluflichen Ausschlag die Herren denfelben ersucht, ja bald genothiget, sein Leben durch die Rlucht zu retten, er sich dessen gewidriget, und gesprochen: Das Verbiet mir Gott, es ift so meng frommer Bidermann, Grafen, Berren, Ritter und Knecht mit mir in Tod gegangen um meinet willen, daß ich von denen weichen sollte, ich will lieber ehrlich sterben, als unehrlich auf Erden leben. Und da er gehort und gesehen sein Panner von Desterreich Noth leiden, er zu deffelben Rettung zu demfelben zugetrungen und daselbst erschlagen worden sene, da einer aus dem Geschlecht Malteren oder Walthern von Freyburg sich zuvor auf ihne, damit er nicht erkennt werde, gelegt, und auf und mit ihm auch solle erschlagen worden senn; nach anderm Bericht folle der Derzog auf die Erde gefallen fenn, und wegen des Gewichts seines Harnischts nicht mehr aufstehen haben könen, und da ein geringer Endgenosse zu ihm kommen, und ihn erschlagen wollen. megen des Harnisch aber ihme nicht wol auf den Leib kommen kons nen der Herzog, in Hoffnung er ihm verschohnen werde, sich zuerkennen gegeben, folches aber ben Endgenoffen nur mehr angefris schet, daß er mit dem Dolchen gesucht, wo er konnte durchkommen,

und ihne also um bas Leben gebracht, welcher letstere aber wegen folder That hernach zu Bern foll hingerichtet worden fenn: Sein Leichnahm ward nach Konigsfelden gebracht und alba begraben, fein Bekel-Hauben aber kam nach Lucern, und sein Mantel in das Rloster Rühti, allwo eine Chor-Rappen daraus gemacht worden. Er verliesse 4. Sohne, ob aber seine Landschaft unter felbige sogleich getheilt worden, oder ob der alteste Gohn Wilhelm die Regierung allein überkommen, oder aber alle vier unter der Wormundschaft ihe res Naters Bruders, Herzog Albrechten, erstlich gestanden, und die Regierung in gemeinsamen Namen fortgesezet worden sepe, ift zwar unerlautert, doch scheinet das letstere gewesen zu seyn, als die bald ben zehen Jahren hernach die zwischen dieseren Herzogen und den Endgenossen vorgegangene Handlungen unter aller derselben Nas men vorkommen, und zwahren ist auch nach der Schlacht der Rrieg fortgeführt, und von denen von Zurich das Wehnthal beschädiget, Regensperg vergebens belägeret, und ben dem Rrevenstein einige Mannschaft erschlagen, auch Meerspurg und Sulz; von denen von Zurich, Uri, Schweig, Unterwalden und Glarus das Stadts lein Wesen und das Schloß Mülli; von denen von Vern die Schlösser Sachsburg, Castels, Maggenberg, Schönenfels, Thora berg, Roppingen, 2c. und von denen von Lucern und Zug das Schloß Aristau eingenohmen, und meistens zerstöhret worden. Die Reichs-Stadte vermittleten zwischen benen Berzogen und ben Enda genoffen auf St. Gallen Lag A. 1386. einen Friedens, Unstand, welcher hernach einige mahl verlangeret worden bis zu ber Liechts meß A. 1388. weilen aber immittlest bennoch von des Bergogen Dies nern und Unterthanen denen Endgenoßen viel Werdries und Schaden verursachet worden, so ward solcher Unstand nur der bose Fried genant; danahen auch nur einige Tag, nachdem der Friedens-Unstand ause gegangen, den 22. Febr. A. 1388. Die Endgenößische Befazung zu Wesen durch Verratheren der Burgern durch die Desterreichische Bolfer meiftens ermordet worden, und, ohngeachtet Die von Glarus um ein Frieden unter billichen Bedingen sich beworben, hernach eine Desterreichische Macht von etlich tausend Mann in das Land Glas rus einzudringen gesucht, mit groffem Verlurst aber ben Mafels (unter welchem Urticul das mehrere folgen wird:) zuruk geschlagen, und

und gleich barauf auch bas Stabtlein Wesen abgebrannt worben. Dierauf wurden die Feindthatlichkeiten gegen einandern mit Raub, Mord und Brand fortgesest, Rapperschweil durch die Endgenossen zwahr vergebens belageret, Die Bader zu Baden, Die Vorstädte zu Arau und Mellingen, das Dorf Embrach, 2c. verbrannt, in das Kyburger- und Gruninger-Umt, das Unter-Aergau, nach Unterseen, Ober = Simmenthal, vor Freyburg und Zoffingen, bas Brifthal gestreift, und ben einigen Scharmugeln mit den Desterreis chern ben dem Gefenn und den sogenannten Sofen, auf dem Zuriche Berg, ben Bremgaten, zc. der Wortheil erhalten; hingegen auch von den Desterreichern Streif=Reisen in die Sof, in das Zugers Gebiet, auf Burgdorf, zc. vorgenohmen, und bev Scharmuzeln ben Regensverg, und sonderlich ben Hunenberg auch einige Endgenoffen erschlagen worden, bis endlich durch Vermittlung einiger Reichs. Stadten ein Frieden zwischen ersagten Berzogen und ben Endgenos sen im Aprill A. 1389. bis 1396. errichtet, und hernach A. 1394. auf 20. Jahr, und A. 1414. noch auf 50. Jahr verlängeret worden, und mußten die Berzogen denen Endgenoffen Unterfeen, das Ober-Simmenthal, Nottenburg, Sempach, Entlibuch, Rugweil, Wollhaus sen, Waldstadt Einsidlen, Windegg, Buchegg, St. Andreas, Cham, 2c. überlaffen; es machten auch folglich alle melte Berzogen A. 1393. einen absonderlichen Bund mit einis ber vornehmsten Rahtegliedern ber Stadt Zurich auf awangig Jahr, welcher aber, weilen der groffe Raht nicht darzu eingewilliget, und auch die Mit-Endgenossen die von Zurich darvon abgemahnt, nicht zu Stand kommen. Obgleich nun, wie obbemeldt, die Handlungen seit Herzogs Leopolds Tod A. 1286. im Namen obbemeldter Herzogen gemeinsamlich vorgegangen, so läßt sich boch schliessen, daß

Leopoldus, zugenannt der Zoffärtige oder Dike, obbesage ten Herzogs Leopolds anderer Sohn den meisten Antheil daran musse gehabt haben, weilen er sich viel zu Baden aufgehalten, und in der Brüderlichen Theilung eintweder erstlich mit seinem altern Bruder Wilhelm Antheil an dieseren Landen, oder wenigstens nach dieses Bruders Tod A. 1406. selbige bekommen haben solle. Es wird wird auch von ihm absonderlich gemeldet, daß er die Wermittlung. der Reichs Städten zu dem Frieden A. 1386. angenohmen, auch die Bundnuß mit der Stadt Zurich A. 1393. behandlet habe; er hat auch A. 1396. denen Grafen von Werdenberg Rheinegg und das Rheinthal weggenohmen, A. 1398. mit der Stadt Millhaus fen eine Vereinigung errichtet, und A. 1401. den Pfarr . Sag zu Gambs dem Stift Pfefers vergabet. Joh. Vitoduran. Chron. Mfc. Bullinger Hift. Tig. Mfc. Lib. VIII. c, 17-20. Stumpf Chron. Helv. lib. VII. c. 16. 18. lib. XIII. c. 1-7. Etterlin Frogen. Chron. p. 20. seg. Tschudi Chron. Helv. Stettler Tuchtl. Gesch. Rahn Eydgen. Geschicht-Beschr. ad diet. ann. Wurstis Basel Chron. lib. IV. c. 3. 5. Zafner Soloth. Schaupl. P. II. p. 129. Faber annal. Suev. p. 60. Sugger und von Bir= ten Desterr. Ehren = Spiegel ad diet. ann. Crus. Schwab. Chron. pag. 961. Walvasor Ehr des Zerzogth. Crayn. lib, X. c. 20. 21.

## Leopoldus, Erz-Herzog von Desterreich.

War Erz Herzogs Caroli II. Sohn, Kansers Ferdinandi I. Enkel, und Kansers Ferdinandi II. Bruder, ward erstlich Bischof zu Strasburg und Passau, und A. 1618. erbte er die Grasschaft Tyrol, hat sich hernach vermählet, und ist A. 1632. gestorben. Was er von A. 1620. und in den folgenden Jahren mit den Graubindtnern für Krieg gesühret, und auch wegen Einführung der Catholischen Religion in selbigen Landen vorgenohmen habe, kan oben in dem IX. Theil pag. 133. seq. und 159. seq. des mehreren gesunden werden.

## Leopontii, siche von Flue.

## Lepontii, Lepontier.

Uralte Wölfer, welcher gedenkt Strado, auch Cæsar, wels cher sie zum Ursprung des Diheins sezet, Plinius Hist. Nat. lib, III. c. 20. der

ber sie mit den Salassis von den Tauricis gleichen Ursprunge, oder daß sie ben Herculis Durchreis auf den Alpen guruf gelassen wors Den, achtet, auch einige an den Ursprung der Rhone seiet : und Ptolomæus, der Tab. VI. ihne Hauptort Oscellam nennet. Non Dieser Wolkern Ursprung meldet Plinius 1. c. daß Cato selbige für Tauriscer, andere aber für die ansehen wollen, welche ben der mit Hercule über das Gebirg vorgenohmenen Reise wegen von der Ralte erfrohrenen Gliedern Daselbst Dahinten gelassen, und banaben in Griechischer Sprach deurovrwi Dahingelassene genennt worden fen ind. Undere leiten felbige von den Celten und Gallieren ber, als Derfelben Sprach noch einiger Orten verspühret werden moge; und noch andere melden von einem Abula, bem Ascenas, Des Gomers Sohn und Japhets Enkel solche Gegend zu bewohnen angewiesen habe: und noch andere wollen folche, jedoch ohne einige Begrunds nus, ausgebende Meinungen vereinigen, daß die erstern etwann aus Armenien mit dem Adula dahin gekommen sepen, und sich hernach andere Celtische und Gallische Wolker, und die von Hercule hine terlassene zu ihnen geschlagen haben mochten: Aller Anzeig nach has ben die Lepontii auf den Seiten der hochsten Allpen des Gottshards, Crifvalt, Lucmanier, Kurca, 2c. und in benen baran verschiede. nen gelegenen Thalern ihren Siz gehabt, und also auf der Mitter. nachtigen Seiten solcher höchsten Allpen von dem hindern und vordern Rhein in dem Medelser- Tavetscher, 2c. Thal bis gegen Chur, (welche sum theil auch Lepontii Ætuatii genennt werden) und auch von dem Ursprung der Reuß bis gen Gestinen in dem Land Uri, sonderlich in dem Thal Urselen, welche auch von einigen Lepontii Taurisci genennt werden: Auf der Mittagigen Seite gebachter höchster Gebirgen, will man ihnen sonderheitlich anweisen das Livener Thal, weilen selbiges annoch Levontina genennt werde; fodann das daran und den Lucmanier grangende Palenfers oder Bols lenzer-Thal, weiters das Thal um die Mousa herum der Misorer, Calanter, Ruffleer bis nach Bellenz, fehrner das Mennthal, Die Locarnische Thaler Verzasca, Centovalli, Onsernone, und das Eschen=Thil, und noch einige dort angränzende in dem Maylandis sche gelegene Thaler: Auch wird der Lepontiorum Viberorum gedacht, welche das Obere Wallis sollen bewohnt haben; Ja Jovius nennet

nennet Lepontias Alpes majores auch die Geburg, welche von dem Comer. See über Eleven sich bis gegen Chur erstreken, von welchen allen unter ihren besondern Articuln bas mehrere zu finden Diefere Lepontier follen vor Zeiten beutscher Sprach gewesen seyn, zumahlen die in denen von ihnen eingehabten Wohnplagen abgegangene und noch befindliche Schlösser und Burgen, sonderlich in Graubundten allein beutsche Namen gehabt, und noch haben, als Kryberg, Grunenberg, Krovfenstein, Rinkenberg, Schwars zenstein , Lowenstein , Ortenstein , Rietberg , Schauenstein und viel andere, Derfelben auch in den altesten Lateinischen Briefen, Die man in folden Landen findet, mit keiner andern, als solcher deuts schen Benamsung gedacht wird, auch in den Sochgerichten Rheins wald, Safien, Tenna, Ueberfax, Tschappina und Vals in Graubundten, und auch in dem Thal Urselen und im obern Wallis die Deutsche Sprach in Uebung ist, in andern von den Lepontiern bewohnten Gegenden aber theils die Chur-Welsche oder Romansche Sprach eingeführt worden, oder auch verderbt Italienisch geredet wird, als in dem Davetscher: Misorer. Calanker: und Rufleer: dem Liveners Menn, und andern Locarnischen Thalern, 2c. obgleich auch noch zu Bosco ober Gurin einer Gemeind in dem Mennthal Uebers bleibsel von der Levontischen Deutschen Sprach vorhanden, als in selbiger solche Sprach noch in Uebung, ohnerachtet weit rings um selbige die Einwohner verderbt Italianisch reden; worben zu bemers fen, daß die an solchen Orten annoch übliche Deutsche Sprach (welche man Levontisch Deutsch nennen mag) etwas sonderbahres hat, daß die Redende dem End der Ausdrukungen ihrer Gilben und Worten ein sonft ungewohnliches Züglein oder Eruklein geben, und daß eine Urt solcher Sprach auch noch in dem Hochgericht Davos gewahret werde, weilen selbige Einwohner ihren Ursprung aus dem obern Wallis herleiten, und muthmaffet man, baß Diefere Sprach ben den Ginwohnern dieser Begenden um besto eher benbehalten wors ben, weilen felbige meistens an ungelegenen Orten und keinen Lands straffen gewohnet, und die Romer 2c. ihrer wenig geachtet, noch fie mit anderen überset haben, sie auch mit anderen Bolfern feine andere Bemeinschaft gehabt, ols daß sie die Ban und Straffen über bas bortige Bebirg, welche etwan durch Schnee ober sonften verwus stet 8 2

stand gestellt und unterhalten haben. Stumpf. Chron. Helv. Lib. IX. C. 1. 2. 3. 4. 10. 11. Tschudi Antique Rhatia MSC. Guler Rhatia p. 4. 5.

## Lepfi siehe Lapfi.

LePrese siehe Prese.

## Lepusculus.

. Deutsch Zaslein; Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Bafel, aus welchem Gebastian A. 1501. gebohren, und ohnerach. tet er von Jugend auf sich in den Studien geubt, aus Bescheiden. heit die Academischen Gradus dennoch spaht, und zwar erst A. 1538. das Baccalaureatum und A. 1541. das Magisterium der freven Runsten angenohmen: Er ward zuerst Præceptor Collegii Sapientiæ ben dem Prediger-Rloster, hernach A. 1538. Diacon zu St. Theodoren, weiters A. 1542. Professor der Logic und 1544. des Organi Aristotelici, und ward auch zweymahl Decanus der Philosophischen Facultat; Zwen Jahr darnach gab er die Profession auf und zoge nach Augspurg, A. 1549. aber kam er wiederum nach Basel und ward Professor der Griechischen Sprach, da er dann den Homerum auslegte: Er ward folglich Pfarrer jun Barfuffern und hernach A. 1556. Professor ber Bebraischen Sprach und 1560. Archi-Diaconus ben dem Munster; Er hat D. Samuel Grynai Commentarium in VIII. Topic. Aristot. an das Licht gegeben mit Benfugung einer Vorrede, barinn er die Beschaffenheit ber Rirchen und Hohen Schul zu Basel, wie selbige A. 1546. gewesen, beschrieben: Auch ward von ihme zum Druk befordert Josephus de bello Judaico Hebr. & Lat. ex vers. Munsteri, da er allers hand Sammlungen aus den Rabbinen von der Auslegung der zehen Gebotten, von den 10. Gefangenschaften der Juden 2c. hinzugethan, und ift im September A. 1576. gestorben. Archiv. Acad. Bafil. 23ascl. Univers. Lexicon.

#### De Leputiis.

Eine der 4. Squadre, in welche die Gemeind Montagna in dem Mittlern Terzier der Graubunderischen Landschaft Belelin abgetheilt ist, in welcher S. Giovanni, Masaretia, Prata, Spriana, Marveggia &c. gehoren, auch barinn ehemahle die Schloffer Grumello und Mancapane gestanden. Sprecher Pall. Rhat. p. 287.

### Lerauer siehe Lerwer.

#### Lerber oder Lerwer.

Ein Geschlecht, welches Urs Conrads (der des Rahts der Stadt Solothurn gewesen und hernach unter dem Articul Lerwer vorkommen wird:) Sohn in die Stadt Bern gebracht, und baselbst A. 1588. des Groffen Rahts, A. 1592. Obers Spitthal-Meifter und 1605. Landvogt zu Interlachen worden, und von seinen dren Sohnen Daniel, Samuel und Hans Mudolf nachkommende hinterlaffen :

I. Daniel ward A. 1596. des Groffen Rathe, A. 1599. Rathhaus-Ammann, A. 1601. Landvogt zu Trachselwald, A. 1608. Rahtsherr, A. 1610. Landvogt zu Lenzburg, A. 1617. wiederum Rahtsherr, von A. 1627. big 1634. Deutsch. Sekelmeister, A. 1634. Benner und 1639. wiederum Deutsch-Gekelmeister, und ift A. 1648. gestorben, und hat auch dren Sohne hinterlassen a. Urs der A. 1621. des Groffen Rahts, A. 1622. Rahthaus-Ammann und 1625. Lands vogt zu Trachselwald worden, und hinterlassen Samuel, der A. 1657. des Groffen Rahts und 1664. Landvogt zu Oberhofen: Gacob, der auch A. 1657. bes groffen Rahts worden, und Daniel, der A. 1651. des Groffen Rahts, 1654. Landvogt zu Nydau und 1666. ju Landshut, und 1681. Rahtsherr worden und ein Watter gewesen Daniels, der Hauptmann in der Garnison zu Strasburg biß 1679. gewesen, und Franz Ludwigs, der A. 1673. des grossen Rahts, 1680. Deutsch-Sekelschreiber, 1689. Landvogt zu Arman-\$ 3 gett,

gen, 1705. Rahtsherr, 1707. Salz-Director, 1711. Gesandter bew dem zu Arberg mit dem Bischoff zu Basel wegen des Münster-Thals errichteten Vertrag und 1713. Venner worden. Dessen einter Sohn gleiches Namens ist Ober-Commissarius der Welschen Landen, auch A. 1718. des Grossen Rahts und 1731. Director des Salzwerts zu Roche, und der andere Emanuel A. 1727. des Grossen Rahts und 1732. erster Landvogt zu Castelen worden, und von dem erstern Salz-Director noch am Leben Franz Ludwig, der A. 1745. des Grossen Rahts und Ober-Commissarius der Welschen Landen, Isbann Rudolf, der A. 1749. Rahts-Exspectant und 1755. Unsterschreiber und des Grossen Rahts, und Sigmund Ludwig, der A. 1748. Professor der Rechten zu Vern und auch 1755. des Grossen Rahts worden und

Essay de Poesies. Colln, 1746. 8. Pralectionem de fontibus Juris patrii. Wern, 1748. 4. Librum de legis naturalis summa. Zurich, 1752. 4.

in Druk gegeben. b. Hans Ludwig, Deutsch-Sekelmeisters Das niel Sohn, ward genannt der grosse Lerber, und A. 1635. des Grossen Rahts, 1637. Rahthaus. Ammann, 1640. Landvogt zu Lenzburg und 1656. zu Frienisberg, und hat gezeuget Hans Ludwig, der Obrist in dem Land worden, Samuel, der A. 1673. des Grossen Rahts und Daniel, der A. 1680. des Grossen Rahts und 1689. Landvogt zu Erlach worden. c. Samuel auch des Deutsch-Sekels meisters Daniel Sohn ward A. 1638. des Grossen Rahts, 1640. Groß-Weibel, 1643. Landvogt zu Trachselwald, 1651. Nathsherr, 1652. Zeugherr, 1653. Obrister der Stadt. Cuirassirer in dem Bauren-Ausständ und 1659. Venner, und sein Sohn Daniel Rittsmeister und A. 1664. des Grossen Rahts und 1671. Stift. Schaffner zu Zosingen.

II. Samuel, Landvogt Urs des ersten Sohn ward des Grossen Rahts A. 1597. Ober Spitthalmeister 1604. und Landvogt zu Bipp 1612. Sein Sohn Daniel des Grossen Rahts A. 1657. und Landvogt zu Lauppen 1661. und dessen Sohn Beat Ludwig des Grossen Rahts A. 1710. und Landvogt zu Thorberg 1727.

IIL Hans

III. Hans Rubolf, auch Landvogt Urs des ersten britter Sohn ward A. 1614. des Groffen Rahts, 1618. Landvogt zu Bipp und 1625. zu Interlachen, und fein Gohn gleiches Namens 1632. des Groffen Rahts, 1639. Ober-Spitthal-Meister und 1653. Caftellan zu Zwepfimmen, und deffen Gohn David, 21. 1657. Des Groffen Rahts, 1675. Landvogt zu Landshut und 1690. Insuls Meister; Von beffen Sohnen David 21. 1680. Des Groffen Rahts, 1687. Kauffhaus-Verwalter, 1693. Landvogt zu Landshut, 1705. Rathsherr und 1708. Bauherr; Hanns Jacob A. 1691. des Großen Rahts, 1699. Castellan zu Winnis und 1719. Kornherr: Und Hans Rudolf 21. 1702. des Groffen Rahts, 1705. Rauffe haus-Verwalter und 1711. Landvogt zu Frienisberg worden: Und von des Kornherrn Hans Jacoben Sohnen ward Hans Jacob A.
1718. des Groffen Rahts, 1730. Commissarius in Engelland und 1737. Rahtsherr, und Abraham A. 1735. Des Groffen Rahts und 1744. Landvogt zu Gottstatt, und des Landvogt Hans Rudolfs Sohn gleiches Nahmens 21. 1727. des Groffen Rahts, 1731. Ober : Commissarius der Welschen Landen, 1745. Landvogt zu Thorberg und 1655. bes Kleinen Rahts: Und feines Bruders Cohn auch gleiches Nahmens ward 21. 1752. Major unter bem Regiment Cornabé in Diensten ber Vereinigten Niederlanden, und 21. 1755. bes Groffen Rahts. Siehe auch Lerwer.

## Lerch.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Bern, aus weldem Sebastian A. 1524. des Grossen Rahts worden.

Zum Lerch ein an der Wispa gelegenes Dorf in dem Zehns den Wisp, in der Landschaft Wallis.

## Lerchen.

Haus und Guther in der Pfarr und Ober-Vogten Horgen in dem Gebiet der Stadt Jurich.

Let=

## Lerchenberg.

Sinige Häuser in der Pfarr und Ober-Wogten Shrlibach in dem Gebiet der Stadt Zürich.

#### Lerdo.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Solothurn, aus welchem Nicolaus Arizes. Chorherr des Stifts S. Ursi zu Solothurn gewesen.

## Lergien.

Ein Geschlecht in dem Zehnden Brug in dem Land Wallis, aus welchem Georg A. 1595. 1608. und 1616. Johann A. 1631. Thomas A. 1643. Johannes A. 1655. und andere gleiches Nahmens A. 1683. 1688. 1691. 1693. 1701. 1703. 1705. 1707. und 1715. Castellanen, und auch einer gleiches Nahmens A. 1626. Pannerherr, der letstere Johann A. 1705. Hauptmann des Zehndes und Georg A. 1603. Landvogt zu Monthen worden.

### Lermenboden.

Ist ein gewisser Plaz oder Boden unter dem Wildhaußer Schaafzruf-Berg in der Stift St. Gallischen Landschaft Toggenburg, welcher den Nahmen bekommen, weilen darunter Helparten und and dere Streit-Gewehr gefunden worden und danahen die Sag ist, daß dort herum eine Schlacht vorgegangen sene. Scheuchzers Schweiz. Naturgesch. P. I. p. 262.

## Lerwer oder Lerower, von Lerower.

Ein Geschlecht in der Stadt Solothurn, aus welchem Heine rich A. 1348. des Rahts und Bau-Perwalter, und A. 1393. Gesandter ben der Theilung der Grafschaft Buren mit der Stadt Bern Bern gewesen und folgende 4. Sohne hinterlassen: 1. Heinrich, der A. 1373. Chorherr zu Neuburg und 1384. des Stifts S. Urst zu Solothurn, und 1386. Probst dieses Stifts worden und A. 1393. gestorben. 2. Claus ward des Rahts und A. 1426. Stadt, Venener, A. 1432. Vogt zu Gränchen, und trug das Vanner in dem Zug wider die Stadt Zürich A. 1440. Sein Sohn Veter ward A. 1499. des Grossen Rahts, und 1515. Jung, Raht, auch in gleischem Jahr Statthalter eines Fahnen Fußvolks in dem Meyllandisschen. 3. Rudi, der 1457. des Rahts und Bauherr, und sein Sohn Conrad A. 1517. des Grossen Rahts, 1527. Jung Raht, 1533. Burgermeister, 1534. Vogt zu Flumenthal, 1536. Alt-Raht und Vogt zu Gucheggberg, 1550. Gemeins Mann und 1551. Vogt am Läberen: Dessen Sohn Urs sich nach Bern begeben, wie unter dem Articul Lerber zu sehen. 4. Johannes ward A. 1456. Chors herr des Stifts S. Ursi zu Solothurn.

#### Les.

Eine Nachbarschaft in der ersten Squadra des Hochgerichts Misorerechal in dem Obern Grauen Bund.

#### Lescaille.

Ein ehemahliges Geschlecht in der Stadt Genf, welches sich in Holland geseget, und aus welchem Jacob ein surtrefflicher Poet gewesen, und A. 1677. gestorben.

## Lescale siehe Scaliger.

#### Lescarbot, Marcus.

Gebührtig von Vervins, ein Parlaments Advocat zu Paris, hat den Königlich-Französischen Ambassadorn von Castille anfangs des XVII. Seculi in die Endgenoßschaft begleitet, und A. 1618. Le Tableau de la Suisse zu Paris in 4. in Drut gegeben.

P

Leschet.

### Leschet, Jacobus.

Chorherr zu Neuburg, ward Grafen Conrad von Meuburg Staats-Raht A. 1404. machte aber nebst noch einem einen falschen Frenheits Brief unter dem Nahmen und Sigel eines lang verstorbes nen Graf Ludwigs für die Burgerschaft zu Neuburg, daraus zwischen selbiger und dem Grafenl eine solche Widerwärtigkeit erfolget, daß die Städte Vern, Frenhurg, Solothurn und Biel sich darzwischen legen mussen, und da der Betrug entdekt und von ihme gestanden worden, er A. 1416. durch das Wasser hingerichtet worden. Stattler. Michtl. Gesch. P. I. p. 105.

## Lescho oder Loscho.

Ein Geschlecht in der Stadt Basel, aus welchem Johannes Al. 1740. Rahtsherr worden und noch ist.

#### Lescuno.

Eine Nachbarschaft in der Pfarr und Gemeind Berbenno in dem Mittlern Terzier der Granbundnerischen Landschaft Weltlin.

### Lesjeurs.

Ein Dorf in der Pfarr und Castellanen Martinach in dem Unter=Wallis.

#### Lessina.

Ein Flüßlein und Berg-Wasser, welches die Gemeind Delebio und Rovola in der Morbenner Squadra und dem Untern Terzier der Graubundnerischen Landschaft Veltlin von einanderen scheidet.

7

Leffot.

#### Lessot.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr in der Landschaft Griers, in dem Gebiet der Stadt Freyburg, und gehört die Pfarr auch in den Decanat Griers, und sind dahin auch But, Nissement &c. Pfarr-genößig.

### Leffy.

Soll auch geheissen haben, was bermahlen

#### Lestivaz

Genennt wird, und barvon L'Ecivaz nachzusehen.

## Leti, Gregorius.

Aus einem abelichen Italianischen Geschlecht, ward den 29. May A. 1630. zu Meylland gebohren, und erstlich nach Cosenza gesschift ben den Jesuiten den Grund zu den Studien zu legen, alwo er diß 1644. geblieben, hernach aber von seines Vatters Bruder, der leztlichen Dischoss zu Aquapendente worden, nach Rom besrussen worden, alwo er sich dren Jahr lang ausgehalten, sich aber weder zu der Rechtsgelehrtheit noch zu dem Geistlichen Stand wiedsmen wolte, immittelst aber doch sich in andern Studien geübet: Er hielte sich folglich 2. Jahr ben seiner Mutter Anverwandten zu Meylland aus, und thate hernach verschiedene Reisen, ward aber von obgedacht seinem Vettern dem Bischof wegen an ihme gewahreten Zweisslen in der Religion von seinem Hauß ausgeschlossen, begab sich folglich über Genua und Turin nach Genf, und hielte sich daselbst einige Monat aus, um sich dortiger Religions-Ubung und Regiments-Verfassung zu erkundigen: Immittelst that er eine Reise nach Laufanne, und geriethe in Vekanntschaft eines Arztes Johannis Antonii Quirin, der in Religions-Sachen wol erfahren und ihn danahen sowol unterrichtete, daß er die Evangelische Religion angenohmen und

und darauf auch des Quirin Tochter gehenrathet; Er begabe sich 21. 1660. wiederum nach Genf, und hielte fich dafelbst in der Stille auf, da man aber von seinem Berkomen, auch von einem hoflichen Schreis ben, welches die Academie der Wiffenschaften zu Paris 21. 1674. an ihn abgelassen, nähere Nachricht bekommen, so wurde ihme in gleis chem Jahr bas Burger-Recht in der Stadt Genf umsonft mitgetheilet; 21. 1679. verreisete er von dannen erstlich nach Frankreich und das folgende Jahr in Engelland, da er zwar erstlich von dem Ronig Carolo II. ein Geschenk von 1000. Thalern und die Stell eines Distorien Schreibers bekommen, hernach aber wegen seiner allzus groffen Frenheit in Befdreibung der Engellandischen Bistorie 21. 1682. in 10. Tagen selbiges Konigreich verlassen mussen, folglich aber von der Stadt Umsterdam zu ihrem Historien-Schreiber angenohe men worden, und alda den 9. Jun. 21. 1701. gestorben, mit Hins terlassung einer einigen Tochter, welche an den berühmten Johannem le Clerc oder Clericum verhenrathet worden: Von seinen vielen in andern Universal Lexicis ausgesesten Werken ist allein hier anzumerten seine Historia Geneurina, welche 21. 1686. ju Umsterbam in V. Vol. in 8. gedruft worden.

## Letschen, Letschenberg und Thal, auch Lötschen, Lötschenberg und Thal.

Ein über Sechs Stund langes fruchtbares Thal in dem Zehnsten Raron, da die Kirch zu Köppel stehet, der Pfarrer von Letschen aber Prior genennet wird: Es ligen auch in diesem Thal die Dors ser Ferden, Willer, Blatten, Kurmatt 2c. es slieset daraus der Flust Lonza, und gehet über den Letschs oder Lotschenberg ein Paß in die Castellanen Frutingen, in dem Gebiet der Stadt Bern: über dieses Thal und über Nieder-Gestellen haben die sünf Zehnden Gombs, Brüz, Wisp, Raron und Leug die Ober-Herrlichkeit A. 1375. bes kommen, da sie Antoni von Thurn, dessen Vor-Eltern selbige auch gehört, wegen an dem Bischof Guitschard verübten Mordthat aus dem Land getrieben, und sezen dahin ein Castlan; Es sind auch in diesem Thal mehrmahlen Blep-Verzwerk, aber mit schlechtem Erssolg, angelegt worden.

Letten\_

#### Letten.

Hof in der Pfarr Wollhausen und der Lucernischen Lands vogten Rußweil, und in der Pfarr und Vogten Steinhausen in dem Gebiet der Stadt Jug.

## Lettenberg.

Ein Bauren-Hof auf der Hohe in der Pfarr Zell in der Zürf= dischen Landvogten Ruburg, daselbst vor diesem ein Capell gestanden seyn solle.

#### Lettenmaas.

Ein grosser Bauren-Hof in der Pfarr Durnten in der Zurichis schen Landvogten Grüningen, welcher A. 1721. abgebrannt, aber wieder auferbauen worden.

### Lettenweil.

Ein Bauren-Hof in der Pfarr und Gerichten Roggweil in der Landgrafschaft Thurgau.

## Letter auch Latter.

Ein Geschlecht in der Stadt und Amt Zug, da aus dem in der Stadt Zug Peter A. 1422. in der Schlacht ben Bellenz um das Leben kommen, und sein Sohn Niclaus A. 1472. des Rahts und der erste Landvogt von dem Ort Zug in dem Thurgdu worden, und von A. 1479. diß 1483. Ammann der Stadt und Amt, und auch auf einigen Endgenößischen Tagsazungen Gesandter gewesen, wie auch ein Vatter Johannes, der A. 1481. Landschreiber und 1488. Rahtseherr, und Heinrichs, der A. 1483. Stadtschreiber und 1489. Rahtseherr worden. Dieses Letstern Sohn Johannes ward A. 1528. und 1530. Obervogt zu Rosch, 1541, Twingherr zu Rühti, 1542. Rahtseherr,

herr, 1544. Sekelmeister und 1552. und 1579. Ummann der Stadt und Amt Zug, annebst auch Hauptmann in Konigl. Frangosischen und 21. 1579. in Vabstlichen Diensten, auch 1564. einer ber Gefandten zu Errichtung bes Friedens zwischen dem Bergog von Savoven und der Stadt Bern: Seine zwen Sohne Johann und Caspar waren Hauptleuth in Koniglich-Frangosischen Diensten, und der Lets stere auch 21. 1546. Ober=Vogt zu Cham, 1572. Sekelmeister und 1583. Rahtsherr und 1586. 1590. Stadthalter, und 1586. auch Landvogt zu Hunenberg, hat auch 21. 1557. von Pabit Paulo IV. einige geistliche Frenheiten erhalten: Von seinen 4. Gohnen ward Niclaus Pfarrer zu Liechtenstein, Johann Caspar, Sauptmann in Roniglich : Frangofischen Diensten unter bem Regiment Pfyfer, und 1591. Rahtsherr, 1596. und 1607. Obervogt zu Hunenberg, und auch Statthalter, Johann Balthafar 21. 1576. Obervogt zu Cham und Hauptmann in Koniglich-Frangosischen Diensten, und Johann Racob 21. 1612. Rahtsherr, 1627. Sekelnteister und auch Rirchs Mener der Pfarr-Rirch St. Michaelis zu Zug: Johann Balthafars Tochter Catharina ward 21. 1625. Abtigin zu Frauenthal, und aus des letstern Johann Jacobs Sohnen ward Johann Jacob Pfarrer zu Wolen und Decanus eines Mellinger Capitule, und Caspar 21. 1652. Rahtsherr und 1633. und 1645. Sekelmeister, und Kranz Schultheis des Grossen Rahts und 1665. Spitthal-Wogt; Dessen Sohn Carl Antoni 21. 1708. Rahtherr, 1732. Statthalter und Burgerlicher Stabführer in der Stadt worden, und von feinen Sohnen ward Oswald Antoni 21. 1738. Pfarrer ju Meyers-Capell, und Joseph Wolfgang 21. 1723. Rirch Mever obbesagter Pfarr Rirch. und nach dessen Absterben bekam und hat noch diese Stell sein Sohn Hauptmann Placidus Joseph Antoni: Auch war Franciscus ein Conventual in dem Rloster Muri und hat 21. 1616, eine Disputation de bonis artibus Praf. Georg. Stengel. Phil. Prof. ju Dillingen in Druf gegeben.

Aus dem Geschlecht gleiches Namens und Ursprungs zu Aegeri ward Niclaus Sekelmeister dortiger Gemeind A. 1667. und A. 1679. Gesandter auf der Gemein-Endgenößischen Jahr-Rechnungs Tagsatung, und Gallus ward A. 1718. und 1727. Ammann der Stadt

und Amt Zug.

Letter.

#### Letter.

Ein Bauren-Hof in der Pfarr Wollhausen, in der Lucernisschen Landvogten Rußweil.

#### Bon Lettes.

Ein Abeliches Geschlecht aus dem Languedoc, aus welchem Johannes, A. 1540. Bischof zu Montauban, aber vertriben worden, und Al. 1556. Die Herrschaft Aubonne in dem Welschen Berner-Bebiet erkauft, nach deffen Ableiben seine Vermandte, welche um der Religion willen auch aus dem Konigreich vertrieben worden, solche besessen, und Franciscus A. 1575. durch Hulf und Practic einiger gleichfalls von Bisang (Besançon) verwiesner Burgern, ohne der Oberkeit zu Bern Wiffen, Diese Stadt nachtlicher Beil überfallen und die darinn gelegene Spannische Besagung beschädiget; ihme aber 21. 1583. von der gedachten Stadt Bern wegen an beren Landsschreiber zu Morges begangnen Todtschlag Stadt und Land verbotten und nach einigen auch die Herrschaft zu Oberkeitlichen Sanden bezogen worden, er aber von 21. 1587. einige Mannschaft in dem Welschen Berner-Gebiet und Neuenburg heimlich aufgebracht und in Dauphine abgesuhret. Stettler Muchtl. Gesch. P. II. pag. 250, 315.

## Leu, auch Leuw und Low.

Ein Geschlecht in der Stadt Zürich von verschiedenem Herstemmen, aus welchem Johannes zwey Bücher von der Pest in Schriften hinterlassen. Egli ab den Rotmund, da er in seinen Kosten mit dem Zürich-Panner vor Dyon gezogen, A. 1514. das Burger-Recht erhalten. Hans ein guter Mahler, A. 1531. in der Schlacht ben Cappel umkommen. Ulrich ward A. 1545. und Hans A. 1566. des Grossen Rahts, und dieser hernach auch A. 1587. Rahtsherr und Obervogt zu Höng: Von seinen Söhnen ward Bartholome A. 1591. und Heinrich 1592. des Grossen Raths, und der

ber Letstere 21. 1601. Stallberr, 1607. Umtmann zum Frau Duns ster, 1615. Rathsherr, 1617. Landvogt in dem Mennthal und 1620. Obervogt ju Bongg: Auch wurden Dieses letstern zwen Cohne, Hans Rudolf 21. 1611. des Groffen Rahts, 1620. Amtmann zu Rufinacht, 1627. Steht , Richter und Assessor Synodi, 1630. Landvogt zu Grüningen , 1638. wiederum Steht-Richter , 1639. Schultheis des Stadt-Gerichts, 1646. Landvogt zu Eglisau, 1656. Bunftmeister und Obervogt zu Mannedorf, 1657. Obervogt zu Regenstorf; Und Hans Jacob 21. 1620. des Groffen Rahts, 1629. Bunftmeister, 1633. Hauptmann über eine Compagnie zur Befas jung der Stadt Schafhausen, 1636. Seevogt, 1637. Bauherr und in gleichem Jahr Galzhauß. Schreiber, 1643. Statthalter und Oberster Meister auch Obervogt in dem Neu-Umt, 1644. General-Lieutenant des Stadt Vanner und 1646. Commandant der Vols fern zu Stillung der Unruh in der Landvogten Wädenschweil. Won obbemelten Zunftmeisters Sans Rudolf Gohnen ward 1. Sans Heinrich 21. 1641. Landschreiber der Landvogten Anburg; 2. Bans Ulrich Al. 1652. des Groffen Rahts, 1656. Landvogt zu Regens. berg, 1667. Stift St. Gallen Schirmorthische Hauptmann und 1680. Landvogt zu Sar; 3. Beat Rudolf 21. 1647. Hauptmann in Königlich Französischen Diensten unter dem Regiment Rahn und hernach Lochmann, wohnte 1648. der Belagerung Tortosa in Spannien ben und ward 1654. abgedanket, ward folglich in dem Natterland 21. 1655. Major und Commandant zu Cappel in dem hamahligen einheimischen Rrieg, 1656. des Groffen Rahts und in gleichem Jahr Stadt-Hauptmann, auch 1663. Stift St. Gallen Schirmorthischer Hauptmann; 4. Hans Caspar war erstlich Lieutenant einer Garde-Compagnie und 21. 1672. Hauptmann über eine Fren . Compagnie in Königlich : Franzosischen Diensten: Und 5. Hans Jacob, Rittmeister, ward den 26. Jan. 21.1660. des Groffen Rahts, an welchem Tag auch sein Sohn gleiches Nahmens gebohren und 21. 1682. des Groffen Rabts, 1689. Landvogt zu Grunins gen und 1697. zu Luggarus, 1701. Rahtsherr von der Frenen Wahl und Obervogt zu Mannedorf, auch 1707. Obrister über die zu dem Schus des Natterlands erstens gewiedmeten Bolfern worden, und 1713. gestorben, hinterlassend einen Sohn, der auch den 26. Jan. 21, 1689.

21. 1689. gebohren, in seinen jungen Jahren die Unterweisung eigener Lehreren auf obbemelten benden Landvogtepen genoffen, und fine Studien folglichen in den Untern und Obern Schulen und Collegiis zu Zurich fortgesezt, und immittelst auch einige Reisen burch die meiste Endgenößischen Städt und Ort, und sonderlich auch A. 1705. mit D. Joh. Jacob Scheuchzer eine Reise über Die Glarnerisch-Urnische Graubunderische und Wallisischen Gebürge gethan, 1707. in Mart. nach Marburg verreiset, und auf selbiger Hohen Schule sich auf die Rechts-Gelehrte unter ben DD. Zaunschliffer, Van den Welden und sonderlich Johann Friederich Homberg zu Nach gelegt, und im Aug. folgenden Jahrs eine Disputation in Druk ges geben, folglich durch Deutschland und die Niederlande eine Reise gethan, und auf den meisten Sohen Schulen die berühmtesten Belehrte besucht, und letstlich über Frankreich nach einigen Aufenthalt ju Paris im Upr. 1709. wieder ben Haus angelanget, und sogleich sich den Cangley-Geschäften gewiedmet, anben auch 21. 1710. Lands schreiber zu Wettschweil und Ausseher der Burgerlichen Bibliothec worden: Zu Anfang A. 1713. ward er in der Stands-Cangley Unter- und 1719. Ober Rahts: Substitut und innert folder Zeit auch Evangelischer Protocollist ben denen Gemein, und Evangelische Endgenößischen Tagsazungen und Zusammenkunften, auch als Secretarius in Gemein-Epdgenößischen Namen 1713. auf den Krans-Tag des Schwäbischen Kranses, und 1717. an Bergog Eberhard Ludwig von Wirtemberg und in der Evangelische Endgenößischen Stadt und Orten Namen in Dieferem letstern Jahr an Konig Victorem Amadeum von Sicilien abgeordnet: 21. 1720. ward er Unter Stadtschreiber und 1729. wurklicher Stadtschreiber, weiters 1735. Landvogt der Grafschaft Anburg, 1744. Rahtsherr von der frepen Wahl und Obervogt zu Mannedorf, und 1749. einhellig Sekelmeister und Obervogt zu Alltstetten, und find von ihme nebst biesem Allgemeinen Belvetisch= Endgenößisch- oder Schweizerischen Lexico in den Druk kommen:

Der Durchlauchtige Weltbegrif von 21. 1705. biß 1745.

Zürich, 8.

Disputatio Juridica de Pluralitate Suffragiorum in causis Religionis; Pras. Cornelio van den Velde, J. U. D. & Pros. Maib. 1708. 4. Die vornehmste jezt-lebende Zaupter Frankreichs,

Zurich, 1721. 8. und Fortsezung, 1723.

Josia Simlers Thachar von dem Acgiment der Eydgenoßschaft, mit Anmerkungen erläutert und biß auf diesere Zeit fortgesest, Zurich, 21. 1722. und 1735.

Die vornehmste jest-lebende Zaupter der Lydges noßschaft, Zurich, 1726. und 1728. in 8. 1732. und

1742. in 12.

Die vornehmste jezt-lebende Zäupter Teutschlands, Burich, I. Theil, 1723. 11. Theil, 1724. 8.

Fydgenößisches Stadt= und Landi Recht, IV. Tom.

4. Zurich, 1727:1746.

Das jezt-lebende vornehme Italien, Zurich, 1744. 8. und die meisten von obigen Genealogischen Werklein unter dem

Mamen GenealoglophlLi.

Sein Sohn Johannes ward 21. 1714. gebohren, 1743. Rechens Schreibers Substitut, 1744. des Groffen Rahts, 1745. Rechem Schreiber und 1753. Amtmann zu Winterthur, hilft auch an ges genwärtigen Lexico arbeiten.

Es haben auch die Nachkommen Leonis Jud ober Judæ (von welchem oben unter dem Namen Jud ein eigner Articul zu finden) meistens den Namen Leu gebraucht, und viele in geistlichen Stand Pfarr-Vfrund versehen, sind aber schon vor geraumer Zeit ausgestorben.

Ein Geschlecht in der Stadt Bern, aus welchem Ulrich A. 1546. des Groffen Rahts worden, bessen Sohne Beinrich und Simon verschiedene Pfarr, Dienste erhalten, und Dieses letztern Sohn Samuel auch 21. 1623. zugleich das Burger-Recht zu Burgdorf bekommen, und 21. 1642. des Rahts, und sein Jacob 21. 1686. Wenner daselbst worden; Dessen einter Gohn Samuel sich in der Stufgieser-Runft geübet, und die Canonen und Morfer ganz gegoffen und hernach ausgebohret, und von solcher Urt in die Zeughäuser zu Bern und Genf viele verfertiget, und 21. 1723. zu Genf gestorben: Dessen ans derer Sohn Hans Jacob ward A. 1698. des Rahts zu Burgdorf und Wogt zu Lozweil, 1703. Ober-Spittalvogt, und 1708. Burgers meister, auch Rittmeister.

Ein

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Lucern, aus welchem Gabriel erste lich Chorherr des Stifts S. Leodegarii zu Lucern und Schulherr der Schul alba ger wesen, und die Schul merklich geausnet, solglich auch des Probst Wendelin Peters mans Statthalter und A. 1597. Nachsolger und Probst obigen Stifts worden, und

A. 1607. gestorben.

Ein altes und auch Abeliches Geschlecht Leu auch Low in dem Land Unterwal. den Nid dem Bernwald, aus welchem Marquards Tochter Margaretha fich an Sans Strubi genant & Ros im Feld verheprahtet und mit felbigem erzeuget Deter, welcher nach frubzeitigem Absterben seines Batters von der Mutter und obigem Mutterlichen Grosvatter von seiner Jugend auf erzogen, und erstlich den Ramen Dester 3'Roz genant Leu, und hernach dieseren letstern Kamen allein geführt, wie auch seis ne Rachkommen: Er hinterliese Caspar, der Castellan ju Bellenz worden, und Gi mon, ber 21. 1575. als Rirchmener und bes Land, Rahts gestorben, und ein Batter gewesen Niclaus, der A. 1579. von Wabst Gregorio XIII. selbst jum Ritter des guldenen Sporrengeschlagen, A. 1581. Lands, Sekelmeister, 1588. Landvogt des Meynthal, funf Jahr Statthalter, und 21. 1599. 1605. und 1610. Landiummann worden, und immittelst als Haubtmann 21. 1587. eine Compagnie in Konigl. Frangosischen Dien. ften unter dem Regiment Reding, U. 1591. eine in Pabstlichen Diensten zu Silf der Ligue in Franfreich unter bem Regiment Rhun, 21. 1593. eine mit Beat Jacob Frey von Jug ju hilf gleicher Ligue unter dem Regiment Riclaus Pfnfer, und 21. 1594. eine in Ronigl. Spanischen Diensten in bas Menlandische unter dem Regiment Rhun und von hertenstein angeworben: Von seinen Sohnen ward Johannes 21. 1598. Lands, Sekelmeister, 1606. Commissari oder kandvogt zu Bellenz, und 21. 1613. und 1618. Land. Ammann, anben aber 4. 1616. Ritter ber guldenen Sporren, und hat ims mittelst auch 21. 1595. in Berzoglich Savonschen und 21. 1600. in Konigl. Spanischen Diensten Compagnien errichtet; und Caspar, ber auch 21. 1607. ju Diensten des Pabsts und der Konigen von Frankreich und Spanien in das Menlandische unter dem Regiment Caspar Lugi, und 21.1618. ju Diensten bes Berjogs von Mantua in das Montferat neue Compagnien, und alfo Batter und bende Gohne innert 31. Jahren 7. und ein halbe Compagnien errichtet , und felbige in vielen Belagerungen, Treffen und andern Unlasen selbsten commandirt: annebst ward dieser Caspar auch A 1600. Landschreiber, 1620. Landshaubtmann Nid dem Wald, 1621. Lands Statthalter, A. 1627. und zwahren zu Menland abwesend, und weiters A. 1631. 1635. 1638. 1641. 1646. und 1650. Land, Ammann und immittelst auch A. 1635. Landshaubts mann Ob und Rib dem Bald erwehlet: Pabft Paulus V. fchlug ihne 21. 1616. jum Ritter des guldenen Sporren; er zoge als Landshaubtmann A. 1633. mit dem ersten Lands Fahnlein in bas Thurgan, mar 21. 1624. einer der Catholifden Gefandten an Pabst Urbanum VIII. und Bauberr Al. 1619. des Frauen Rlofters ju S. Clara ju Stans und 21. 1640. der Pfarr, Rirchen daselbst, und war ben dem erstern auch fast Stifter jugleich, und bat in der letstern einen Altar von Marmor in seinen Rosten aufführen lassen, und ist A. 1654. gestorben, und hat folgende 4. Sohne hinterlassent: 1. P. Bonaventura ift als Prior des Stifts Engelberg 2 1669. geftorben. 2. Johann Melchior legte fich in feinen jungen Jahren ju Lucern, Menland und Rom auf die Studien, war hernach von A. 1623. big 1650. Landschreiber, und ward immittelst und folglich A. 1624. als Page ben der Catholischen Gesandschaft an Dabst Urbanum VIII. zum Ritter des guldenen Sporren geschlagen, auch A. 1635. Saubtmann über 100. Mann in der Besatung von Bellenz, A. 1641. Landvogt der freven Aemtern, 1653.

1653. Lands Statthalter, und 1654. 1657. 1658. 1663. 1668. und 1674. Land Ummann, inzwischen auch Pannerherr Nid bem Bald und Gemein. Endgendsischer Rriegs, Raht, 21. 1656. einer der Gesandten ben Befriedigung der VII. ersten Endgenößischen Städt und Orten, und 21. 1661. einer der Befandten der Catholischen Endgenosschaft an Pabst Alexandrum VII. der ihne mit den Gebeinen S. Remigii beschenft, die er der PfarriRirch Stans verehrt, und 21. 1675. gestorben: ware anben sonderlich in der Mathesi und Geometrie und der Genealogie erfahren, und hat ein Stam Buch aller Landes Geschlechter gusammen getragen. 3. Sans Jacob murde 21. 1624. auch als ein Gefanbichafts, Page von obbemeltem Dabst jum Ritter des guldenen Sporn geschlagen, ward auch 4.1639. Bauberr und 4.1665. Lands, Statthalter, und errich. tete immittelst auch zwey Compagnien in Ronigl. Spanischen Diensten auf, eine A. 1642.in das Menlandische und eine U. 1664. in Spanien, und farb U. 1668.von deffen Rindern Anna Maria Paula Mutter bes Klosters ju Stans worden, Saubtmann Dans Cafpar A. 1656. ju Rapperschweil umfommen, Placi Bongventurg die Compagnie in Spanien commandiren sollen, von den Portugesen aber in dem hinschiffen gefangen, von dem herzog von Schomberg wieder erlediget worden, welcher letstere ihme auch ein Fehndrichs Stell unter feinem Regiment gegeben, und bernach die an. begehrte Entlaffung ertheilt, da er bernach in ben Capuciner, Orden getretten, etliche mahl Guardian worden, und Al. 1717. gestorben; Victor Fibel unter bem Ramen P. Robert den Benedictiner, Orden in der Stift St. Gallen angenohmen; Niclaus, Ritter und bes Land Rahts gemefen, und hinterlaffen Jacob Friederich und Eugeni, die bende Haubtleuth und der letstere auch Groß, Major in Ronigl. Spanischen Dienften worden. 4. Franz ward 4.1676. des Land, Rahts und Zeugherr, auch 4. 1656. Saubtmann in ber Befajung ju Belleng und 1664. Commandant ju Rapferstul, und ein Batter Daniels, der A. 1661. Ritter der goldenen Sporren, A. 1671. Dber , oder Baisen, Bogt, 21.1675. Lande , Sefelmeister, 21. 1682. Landvogt auf der Riviera und 1684. Commiffari oder gandvogt ju Bellenz erwehlt worden, vor bem Aufzug aber gefor en, teine Erben aber folche Stell verwalten laffen; er binterliefe Beat Jacoben. 1. 1694. Landschreiber, 1698. Ober oder Waisen Vogt, 1703. Lands Gekelmeister, 1705. Lands Statthalter, 1706. 1714. und 1719. Land Ammann und immittelst auch 21.1708. Landwogt ju Gargans und 21. 1715. Gefandter ben Errichtung des Bunds mit Konig Ludovico XIV. von Frankreich gewesen und A. 1724. gestorben, und Frank Daniel, der A. 1703. auch Landschreiber und 1705. Ober, oder Waisen, Worden, und von gand Ammann Beat Jacobs Sohnen ward Johann Melchior A. 1719. gande schreiber und ftarb 1731. Beat Jacob ist Capitain-Lieutenant in Konigl. Sicilianischen Diensten, und Joseph Franz war erstlich Lieutenant in Konigl. Franzosischen Diensten und hernach 21.1747. Landschreiber, gab aber 21. 1756. folde Stell auf und mard bes Land Rahts, und bes Dbervogts Frang Daniels Cohn Cafpar Joseph ift auch feith 31. 1748. des Land Rahts.

Ein Geschlecht in der Stadt Basel, von deme unter dem Articul Leo nach.

Von dem Geschlecht Low und Leu sind in der Stadt Schafhausen zwen ausgestorben, und eines annoch übrig; Eines war von dem Abel, aus welchem Werner und Peter A. 1253. gelebt; Egbrecht oder Eberhard A. 1386. in der Schlacht ben Sempach in Herzogliche Vesterreichischen Diensten, und Itel in gleichen Diensten A. 1388. in der Schlacht ben Räsels, und einer gleiches Namens A. 1405. zwischen St. Gallen und Arbon erschlagen wor.

den: Aus dem andern einem Burgerlichen Geschlecht waren Sans 21. 1467. und sein Sohn Magister Hans 21. 1500. Bunftmeister, und hat dieser leztere 21. 1500. vom Kanser Maximiliano 1. einen Mappen Brief erhalten, 1502. das Schloß Herblingen erkauft und ist 1512. Sekelmeister worden, und hat hinterlassen Hans, der 21. 1524. des Groffen Rahts, 1544. Obervogt zu Neufirch, 1551. Rloster-Pfleger und 1560. Stadt = Richter, und Hans Oswald, der 21. 1532. Hofmeister des Salzhofs worden, in welcher Stell ihme seines Bruders Sohn Beat 21. 1567. nachgefolget, und her= nach 21. 1586. des Kleinen Rahts und 1587. Kloster-Pfleger wors den, deren Nachkommen ausgestorben. Das britte Geschlecht brachte bahin Hans Conrad, Der von Hemmenthal gebührtig, und 21. 1668. wegen seiner guten Wissenschaft in der Music zum Cantor und Burger angenohmen, A. 1680. Præceptor der I. Clas und 1710. Zunftmeister, und sein Sohn gleiches Namens 21. 1717. Pfarrer auf der Steig, und auch bessen Sohn gleiches Nahmens 21. 1747. Pfarrer zu Unter Sallau worden.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in dem Land Appenzell, aus welchem Untoni in der Arznenkunst und Chimie wol erfahren, auch in der ersten Doctor und auch des Nahts in dem Rleken Appenzell gewesen. Er war der Evangelischen Religion zugethan und halfe dieselbige befordern, seine Shefrau aber war enfrig Catholisch und versagte ihm alle eheliche Beywohnung; als er aber wegen der Ren ligion viel Verdruß erleiden muffen, und einmahl sich vernehmen laffen, daß er zu Gonten von einem Pfaffen Sachen erfahren, die fich keinem Christen Menschen geziemen, und boch musten die Pfaffen fromme Leuthe senn und immer Recht haben, ward er gefänglich angehalten, und ohnerachtet ber Priefter bas Land geraumet, und er deffen Stellung neben ihm verlangt, wegen deffelben Bezüchtigung folder That und eines begangenen Chebruchs vor das Malefiz-Gericht gestellet und den 22. Dec. 21. 1584. da er den Chebruch megen seiner Chefrau Aufführung abgebetten, auf seiner Auffag gegen ben Priester beharret, jum Schwert verurtheilet und hingerichtet worden, welches bald einen Aufstand erreget hatte, und feine schone auf Italia. nische Weise erbaute Behausung hernach zu einem Frauen-Rloster

M 3

gewiedmet worden. Bischofsberger Appenzell. Chron. p. 62. Walser Appenzell. Chron. p. 504.

Auch war ein Geschlecht dieses Namens, welches das Schloß Zukenried in den Stift St. Gallischen Landen besessen und sich darvon geschrieben.

Ein Geschlecht in dem X. Gerichten Bund, aus welchem David A. 1567. Hauptmann in Königl. Französischen Diensten worden und biß A. 1569. geblieben.

#### Leu.

Was unter solchen Vorbubstaben nicht angetroffen wirb, kan unter den Vorbuchstaben Lü aufgesucht werden, als Leutenspurg ben Lütenspurg 20.

#### Leu.

Einige Häuser in der Pfarr und Gemeind Schwanden in dem Land Glarus.

Ober und Unter Leu, Alpen unter dem Appliein in dem Land Appenzell inner Rooden.

#### La Levanche.

Ein Dorffein in der Pfarr Hauteville, in der Freyburgi= schen Landvogten Corbers.

## Leuberg oder Leuchberg.

Ein Dörflein in der Pfarr Wolfensperg in dem sogenannten Berg-Gericht und Hof Wyl in der Landgrafschaft Thurgan.

## Leublin siebe Loublin.

Leu=

## Leuchen.

Ein Dörstein in der Pfarr und Gemeind Walzenhaußen in dem Land Appenzell ausser Rooden.

## Leuchingen.

Ober- und Unter: Dorflein, welche das Burger-Recht in dem Städtlein Altstetten haben, aber in der Pfarr Marbach Pfarrs genößig sind, darben auf dem Burgfeld eine Burg gestanden, welche aber in Abgang kommen, in dem Rheinthal.

## Leucht.

Ein Geschlecht in der Stadt Basel, aus welchem Alexander Al. 1614. Rahtsherr worden; M. Jacob von Al. 1586. biß 1617. Pfarrer zun Barfüssern gewesen, und Al. 1610. innert zwen Monaten seine Shefrau nebst z. Sohnen und z. Enklinen an der Pest verlohren: Sein Sohn gleiches Namens ward Al. 1629. Pfarrer zu St. Margaretha und 1630. Pfarrer zu St. Alban, und versahe solche Pfarr bis an sein Al. 1673. erfolgtes Ableiben, und hat folgende Leich-Predigen zu Basel in Druk gegeben:

Von den himmlischen Wohnungen, und kräftigen Trost darvon. 1650. 4.

Don dem Abscheid des Z. Propheten Elia aus dies ser Welt und dem darauf erfolgten Leidwesen Elisai, über 2. Reg. II. 11. 12. 1654.

Was von sellig Abgestorbenen zu halten, wie man selbige betrauren und über selbigen Abschied sich wiederum trösten solle, über 1. Thess. IV. 13-18. 1655.

Don der Litelkeit menschlichen Lebens, auch wessen sich fromme Rinder GOtres darinn zu verhal= ten und zu trösken haben, über Jes. XL. 6-11. 1656. Don Don der Gedult wahrer Rinder GOttes, deren sich selbige unter dem Joch des Kreuzes zu befleissen haben, über Thren. III. 26-32. eod.

Von der bittern Sußigkeit wahrer Christen, wie selbige das Mara und Bitterkeit allerhand Trubsalen dieses Lebens mit kräftigem Trost versüssen solle, über Exod. XV. 22-26, 1657.

Don dem selligen Triumph wahrer Christen, deffen sich selbige nach ausgestandenem Mara und Bitterteit der Trubsalen, bernach in dem himm= lischen Elim ewiglich zu erfreuen haben, über Exod XV. 27. cod.

Trost: Spiegel, wessen sich Wittwer, Wittwen und Waisen bey Verlurst der Ihrigen, samt andern Rindern GOttes in diesem Jammerthal zu ge= trösten haben, über Joh. XIV. 18. 19. 1658.

Traurige Rlag des Volks GOttes, daß die Cron ihres Saupts gefallen, über Thren V. 16-18. 1664. Don dem Tod und Begrabnus Josua, über Jos. XXIV. 29. 30. cod.

Don dem Liecht der Welt, und kraftigen Troft wis der allerhand Sinsternüssen und Trübsalen die= ses Lebens, über Joh. VIII. 12. 1666.

Don der Wittwen und Waisen Schat, über Psalm

LXXIII. 25. 26. 1667.

Don dem herrlichsten Mamen und größten Gutthat in der Welt, über Joh. l. 11. 12. 1668.

über 1. Joh. III. 1. 2. 1670.

Sein Sohn gleiches Namens ward A. 1675. Pfarrer zu St. Margaretha und A. 1680. zu Buß, und ist Al. 1709. gestorben, und fam von ihm in Druf:

Disputatio de Lapsu Adami primi mortalium parentis, Genf, 1664. 4. Traur= und Trost=Spiegel menschlichen Lebens, über 1. Pet. I. 24. 25. 1677. 4.

Don

Don dem unsterblichen Angedenten, und Gottscliger Nachfolg getreuer Lehrer über Hebr. Xili. 7.

Auslegung der Buf-Pfalmen Davids, Burich, 1697. 4.

#### Leuchtenegg ober Leutenegg.

Ein Dorffein in ber Pfarr Buppenau in bem fogenannten Berg-Bericht in ber Landgrafichaft Thurgau.

#### Leudemundus.

Einer foldes Namens wird fic unter den Bifcofen von Sitten finden.

#### Leuen.

Ein flogiger Berg und Stras nad huttwil in ber Stadt March ber Stadt Burgborf in bem Gebiet ber Stadt Bern, an welchem auch ein Bad, welches banahen bas

#### Leuenbad

Benennt wirb.

#### Leuenbachlin.

Ein Bauren Sof in ber Pfarr und Gemeind Teuffen in bem Land Appenzell auffer Rooden.

#### Leuenberg.

Im Französischen La Motte: Ein Landgut und wolgebautes Schloß etwas erhöhet an dem Murter-See, nebst 3. Mullinen in der Pfarr und Bern-Freyburgischen Umt Murten, da ein Bad gleiches gleiches Namens, der in den Murter = See einflieffet. Ein altes Schloß unweit flein Lugel in der Solothurnischen Landvogten Thierstein, welches 21. 1465. von benen von Solothurn eingenohmen worden, sie aber 1466. Hans Munchen wieder zustellen lassen, in welchem 21. 1506. darinn Solothurn eine Besazung gehabt. Ein Schloß in der Gemeind Schleuwis auf einem nicht allzuerhabnen Relsen auf der linken Seithen des Rheins in dem Hochgericht Gruob in dem Obern Grauen Bund, welches ehemahls von einem Abel aleis ches Namens besessen worden, jest aber dem Geschlecht von Mons gehöret. Ein nun abgegangnes Schloß unweit dem Kloster Luzel in dem Bischöflich Baselischen Ober-Umt Delsperg, welches ehemahls die Munchen besessen, und sich annoch darvon schreiben, ohnerachtet Thuring aus solchem Geschlecht selbiges 21. 1526. bem Stift Luxet verkauft: Es wird von etlichen Leuenburg genennt, und hat einen eigenen Abel gehabt, welcher Erbi Cammerer des Bis Rums Bafel gewesen.

## Leuenberg, Lonwenberg.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Zürich, aus welschem Hans A. 1474. Zunftmeister; Hans A. 1489. des Grossen Rahts und 1506. Landvogt zu Andelfingen worden: Auch die bessessen Burg Dübelstein A. 1517. an das Schloß und Gericht Altiston vertauschet, welche letstere Urban A. 1563. wieder verkauft und 1574. des Großen Rahts zu Zürich worden: Dieser Urban hat auch die Gerichte zu Neunforen besessen und A. 1554. verkauft.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Solothurn, aus welchem Chuon A. 1363. des Nahts und Theobaldus Chors herr des Stists S. Ursi worden.

## Leuenberger, Miclaus.

Ein Baur, gebührtig von Schönholz in der Pfarr Ruderssweil, in dem Bernerischen Umt Trachselwald, war A. 1653. das Haupt erstlich der Aufrührischen Unterthanen in dem Berner Sebiet,

Gebiet, und nachdeme sich auch zugleich aufrührische Unterthanen der Städten Lucern, Basel und Solothurn mit selbigen im April Dieses Jahrs zu Summiswald versammlet, führte er barben bie Umfrag ben Errichtung einer gemachten Zusammenschweerung wider Die Oberkeit, und nahm folglich den Titel eines Obmann der Bundsgenossen an, und ladte nicht nur andere Bernerische, sondern auch andere Epdgenößische Unterthanen zu solcher Zusammenschweerung. jedoch ohne viele Würkung durch Briefe zc. ein, führte sich auch ben einer gehaltnen Unterredung mit Gesandten von Bern zu huttweil und Langenthal hochmuthig auf, und erneuerfe mit denen aus dem benachbarten Gebiet fich auch eingefundenen ihren sogenannten Bund wiedermahlen endlich, und richteten darum einen gesigleten Bunds-Brief auf, wolten auch auf die Vorladung der Gemein-Endgenofe fischen Gesandten keinen Ausschuß nach Baden schiken, schädigten hingegen Die getreuen Unterthanen auf vielerlen Weise, liesen folglich auch die Vasse zu Gumminen und Arberg, auch Windisch und Mellingen besegen, und rutte er Leuenberger mit einer groffen Ungahl der Aufrührer bif für die Stadt Bern, handlete auf dem Muris Feld mit einigen Abgeordneten ber Oberfeit an einem Bergleich, welcher auch schiene seine Richtigkeit zu bekommen, als aber bie ub. rige Endgenößische Stadt und Ort allem solchem aufrührischen Unwesen abzuhelfen mit ihrer Mannschaft angeruft, hat Leuenberger einige tausend Mann aufgebotten, und ift denselben biß gen Mellins gen entgegen gezogen, und bat biefelben anzugreifen fich unterstanden, weilen sie aber einen dapfern Widerstand angetroffen, und von dem groffen und kleinen Geschül Schaden erlitten, auch das Dorf Wols lenschweil in Brand gesehen, haben sie den 25. Man des Kriedens begehrt und selbigen unter gewissen Bedingungen erhalten, ba immittelst auch eine Ungahl ber Aufrührer ben Dem Dorf Bergogen Buchsee erschlagen und auch selbiges in Brand gestekt worden: Der Leuenberger flüchtete sich bernach nach Haus, nachdem er aber bas felbst ausgekundschaft worden, ward er gefangen und nebst noch ben Handen gehabten Bunds Brief und andern Schriften nach Bern gebracht, und nachdem er von den enfrigsten Aufwiklern, geführten Rathschlägen, Worhaben und anders solche Aufruhr belangendes eine runde Bekanntnus abgelegt, ist sein Ende Urtheil dahin ausgefallene

fallen, daß ihme der Ropf abgeschlagen, selbiger samt den obbemelten Bunds-Brief auf den Galgen genaglet, sein Leib aber geviertheilet, und die Theil auf die Landstrassen, so zu der Stadt Vern sühren, aufgehenkt werden sollen, welches auch den 25. Jun. vollstrekt worden. Rahn Lydgen. Gesch. Beschr. p. 998. seq. Laufer Beschr. Zelder. Belvet. Gesch. Part. XVIII. p. 51-128.

# Leuenbruker siehe von Flüe.

## Leuenburg siehe Leuenberg.

## Leuengrub.

Ein Bauren Hof in der Pfarr Zummiken, in der Zürichi= schen Ober-Vogten Rugnacht.

## Leuenhaus.

Ein Dorflein in der Pfarr Guttingen in den Hohen und Niesbern Gerichten: Ein Bauren Hof in der Pfarr und Niedern Gerichsten der Stadt Bischossell: Und einer in der Pfarr Summeri, in den Niedern Gerichten Ober Aich und Hefenhosen: Alle in der Lands Grafschaft Thurgau.

## Leuenhausen.

Ein Bauren-Hof in der Pfarr Rotterstorf in der Solothur= nischen Landvogten Dornach, welchen die Stadt A. 1525. erkauft.

## Leuensprung.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Bern, aus welschem Paulus U. 1499. in der Schlacht bev Dornach geblieben, und Lux U. 1532. Stift Schasner, 1534. Rahtsherr, 1538. Hosmeister zu Königsselden und 1539. wieder Rahtsherr worden.

Leuen=

# Leuenstein, Lowenstein.

Ein nun zerstöhrtes Schloß in dem Land Uri, von welchem sich das Geschlecht zum Brunnen geschrieben.

Ein nun zerstöhrtes Schloß solle um die Gegend der Stadt Jlanz in dem Obern Grauen Bund, ein Stammhaus der Edlen gleiches Namens gewesen senn. Guler Rhat. p. 5. 8.

# Leuenstein auch Lowenstein.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Freydurg, aus welchem Rudolf A. 1518. Grosweibel und 1519. Rahtsherr, und Johannes A. 1530. Landvogt zu Wuippens und 1540. Grosweibel worden.

### Leuentobel.

Ein Bauren Hof in der Pfarr Fischenthal und der Zürschs-

Valle Leventina siehe Livenen.

#### Levet.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Genf, aus wels them Aimé A. 1536. Sindic gewesen.

### Leufelfingen.

Ein groß Dorf, Kirch und Pfarr in der Landvogten Homburg und Capitul von Waldenburg in dem Gebiet der Stadt Bascl.

Leugg siehe Leuk.

N z

Leugel.

# Leugelbach und Leugelen.

Einige verstreute Häuser in der Pfarr Schwanden in dem sos genannten grossen Thal des Lands Glarus, welche den Namenshaben von dem daselbst durchstiessenden Bach gleiches Namens, welcher durch einen verborgenen Ausstuß aus einen auf der Alp Ober Blegi befindlichen See entstehen solle; worden ehemahls auch ein Bad, genannt Lengelbacher = Bad, gewesen, dessen Quellen aber meistens von der Lint überschwennnt worden, und selbiges das nahen meistens abgegangen. Tschudi Glarner Chron. p.7.12.36.

### Leugenen.

Ein starker Bach, der von Bozigen nebst Pieterlen das Thal hinabkommt und zwischen Langnau und Staad die Gränzen zwischen der Stadt Bern und des Biskums Basel, und von da an auch die Gränzen zwischen dieses Biskums und der Stadt Solothurn Gebiet ausmachet, und eine Viertelstund ob Staad in die Aren sliesset.

# Leuggeren ober Lüggeren, auch Lütgeren.

Eines der 8. Aemtern, in welches die Grafschaft Baden eins getheilet ist; Hat nur die Pfarr gleiches Namens, welche nebst dem Amt in das Bistum Basel und das Frikgauer-Capitul gehöret; in diesem Amt haben die Niedern Gerichte die Herrschaften Bernau und Bottstein, und an den meisten Orten

Die Commenthuren des Johanniter Ritter. Ordens gleiches Namens, welche nebst der darben gelegenen Pfarr-Rirch auf der linken Seiten der Aren vor Klingnau über lieget, und erst kürzlich neu erbauet worden: sie soll ihren Anfang bekommen haben um das Jahr 1239. da Hugo von Tüfenstein samt seiner Gemahlin und Kindern die Rechte der Pfarr Leuggeren samt der Lehenschaft und Güthern in Grütt, Dottingen, Bottstein 2c. den Johanniter Ritstern

tern zu Bubikon verkauft, welche auch A. 1258. von Ulrich und Hugo dem Jüngern von Tükenstein, auch die Auw Insul ben Klingnau und A. 1263. von Vikhof Heinrich von Basel den Zehens den zu Leuggern käuslich an sich gebracht; und da von dem Ritters Orden auch das Ordens-Haus zu Klingnau dahin verlegt worden, ist solches zu einer Commenthuren errichtet worden, welche A. 1467. der der Grasschaft Baden regierenden Orten Schirm angenohmen, und Anno 1499. in dem damahligen Schwaben Krieg von den Endgenossen beset, und die Kanserliche, welche von Waldschut aus selbiges überkallen wollen, abgetrieben worden: Es bestellt auch die Commenthuren den Pfarrer daselbst und nach Belieben auch einen Capellan, und werden von denen gewesnen Commenthuren gefunden:

| Unno                                                       | Unno                              |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 12 Burthard von Schweni                                    |                                   |
| 1340. Rudolf von Buttikon.                                 | von Schönborn.                    |
| 1444. HugoGraf von Montfo                                  |                                   |
| 1520. Niclaus Stolz.                                       | Frenherr von Westeren.            |
| 1544. Joseph von Campnan.                                  | 1720. Caspar Arnold, Frenherr     |
| 1552. Gotthard von Landenber<br>1581. Bernhard von Ungelog |                                   |
| 1599. Hartmann von der Than                                |                                   |
| 1609. Johann Ludwig von Ro                                 | ll. 1752. Fanatius Balthafar Wile |
| 1649. Franz von Sonnenberg                                 | . libald Nink von Bal-            |
| 1683. Bernhard Ernst, Frenhe                               | err denstein.                     |
| von Rheden.                                                |                                   |

### Leugginer.

Ein Geschlecht in dem Zehnden Raron in dem Land Wallis, aus welchem Laurentius A. 1517. 1521. und 1527. und Johannes A. 1606. und 1607. Meyer desselben gewesen.

Leuhaus siehe Leuenhaus.

#### Levizolo.

Eine Nachbarschaft in der Gemeind Furcula, in der Morbenner Squadra, in dem Untern Terzier der Graubundnerischen Landschaft Veltlin.

# Leut, auch Leug und Leugg.

Ist der britte in dem Rang von dem VII. Zehnden des Lands Mallis, und ber fünfte Zehnden von oben bem Land an gerechnet, granget gegen Aufgang an ben Behnden Raron, gegen Niedergang an den Zehnden Syders, gegen Mittag an die hohen Gebirge gegen bem Augsthal, und gegen Mitternacht an Die Bernerische Castellanen Krutingen: Er ligt auf beyden Seiten der Rhone, fangt an ben dem Bluß Lonza, der den Zehnden Raron und Leuf scheidet, erstreft fich folglich auf ber rechten Seithen ber Mhone gegen Mitternacht in einem Thal zwischen bem hochsten Gebirg, von beme bas hochste Die Gemmi an das Berner-Gebiet granget: Auf der linken Seithen ber Mhone gehoren auch noch in folchen Zehnden das Turtmans: Thal und verschiedene auf den Bergen gelegene Dorfer, und endet selbis ger ben dem Bach Rapili zwischen den Gleken Syders und dem Dorf Salgesch, in selbigem hat es auf den Bergen gar grasreiche Alpen, und in den Ebenen auch fruchtbare Guther und Rebberg, und wird sonderlich der um Salgesch herummachsende rothe Wein für einen der besten des Lands gehalten, und machet diesen Zehnden sonderbar das gleichfolgende Bad befannt : In dieserem Zehnden ift noch die deutsche Sprach in Uebung, gleich unter selbigen aber gehet die Welsche an: Es befinden sich darinn die Pfarrenen Leuf, Baden, Turt= mann, Salgesch, Albinen, Ersch, Embs und Gampel und gehos ren in selbige ben 20. Gemeinden: Dieser Zehnden hat gleich den andern Zehnden ein Zehnden Gericht, welches aus dem Zehnden Richter und 12. Benfigern bestehet, und über Burgerliche und Mas lefig-Sachen abspricht unter Dem Præsidio des Haupts des Zehnbens, welcher Meyer genennt, in den Monaten Jan. Febr. Mart. Apr. Jun. Jul. Aug. Gept. Nov. und Dec. und unter bem Præ**fidio** 

sidio des sogenanuten Castlans in den Monaten Man und Octobr. und werden diese bende alle 2. Jahr, und zwahr der Mener in dem graden und der Castlan in dem ungraden Jahr abgeänderet, der Mener aber ist jederweilen der erste Gesandte des Zehndens in denen Landes-Versammlungen: Die Panner-Herren und Zehnden-Haupt-leut aber besorgen die Kriegs-Geschäfte, bleiben lebenslänglich ben solchen Stellen, und haben auch eigne ihnen zugegebne Rähte; und sinden sich von denen daselbst gewesnen Meyern erwehlet:

#### Meyer des Jehnden Leugs.

| Unno                       | Alnuo .                      |
|----------------------------|------------------------------|
| 1501. Antoni Schwiger.     | 1525. Rubolph Heimen.        |
| 1502. Martin Stafelin.     | 1526. Hugo Frisi.            |
| 1503. Stephan Beimen.      | 1527. Petrus de Bertherinis. |
| 1504. Thomas Schwizer.     | 1528. Rudolph Heimen.        |
| 1505. Johannes Werra.      | 1529. Verinus Benilten.      |
| 1506. Thomas Schwizer.     | 1530. Johan. Schauben.       |
| 1507. Philip Perini.       | 1531. Peter Bengaffinen.     |
| 1508. Antoni Devico.       | 1532. Peter Devico.          |
| 1509. Johannes Werra.      | 1533. Rolelus Heimen.        |
| 1510. Gilig Zengaffinen.   | 1534. Peter de Berterinis.   |
| 1511. Nicolaus Magnon.     | 1535. Anton Schwüger.        |
| 1512. Martin Stepfelin.    | 1536. Bilg Sicher.           |
| 1513. Jacob de Berterinis. | 1537. Perinus Schwizer.      |
| 1514. Philip Perrini.      | 1538. Peter Devico.          |
| 1515. Johan. Windschen.    | 1539. Perinus Zengaffinen.   |
| 1516. Perinus Genilten.    | 1540. Peter Genilten.        |
| 1517. Antoni Schwizer.     | 1541: Rudolph Heimen.        |
| 1518. Martin Gietela.      | 1542.                        |
| 1519. Peter Allet.         | 1543. Peter Zengaffinen.     |
| 1520. Rudolph Heimen.      | 1544. Franz Thiebob.         |
| 1521.                      | 1545.                        |
| 1522. Peter Willa.         | 1546.                        |
| 1523. Philip Perini.       | 1547. Perinus Schwizer.      |
| 1524. Johan Grand.         | 1548.                        |
|                            | <b>D</b> Anno                |

| Alnno                        | Unno                       |
|------------------------------|----------------------------|
| 1549. Weter Zengaffinen.     | 1583. Joan Locher.         |
| 1550. Antoni Brunner.        | 1584.                      |
| Js si. Peter Allet.          | 1585. Jacob Brunner.       |
| 1552. Johan. Blatter.        | 1586. Peter in der Rummen. |
| 1553. Gilg Frili.            | 1587. Antoni Manenzet.     |
| 1554. Caspar Loretan.        | 1588. Christian Hilprand.  |
| 1555. Stephan Locher.        | 1589. Andreas Blatter.     |
| 1556. Antoni Jacob.          | 1590. Peter Unibuell.      |
| 1557. Antoni Brunner.        | 1591. Peter in der Kummen. |
| 1558. Christian Zengaffinen. | 1592. Christian Schwizer.  |
| 1559. Antoni Beimen.         | 1593. Antoni Heimmen.      |
| 1560. Peter Allet.           | 1594. Gabriel Werra.       |
| 1561. Andreas Oggier.        | 1595. Hans Zengaffinen.    |
| 1562. Antoni Jacob.          | 1596. Niclaus Gasner.      |
| 1563. Johannes Werra.        | 1597. Vartholome Allet.    |
| 1564. Joan. Zengaffinen.     | 1598. Peter in ber Rummen. |
| 1565. Hank Devico.           | 1599. Vincent Albertin.    |
| 1566. Antoni Mayenzet.       | 1600. Peter in der Rummen. |
| 1567. Christian Zengaffinen. | 1601. Antoni Heimen.       |
| 1568. auch er.               | 1602. Vartholome Allet.    |
| 1569. Hans Locher.           | 1603. Johann Zengaffinen.  |
| 1570. Jacob Brunner.         | 1604. Antoni Beimen.       |
| 1571. Hans Zengaffinen.      | 1605. Johann Oggier.       |
| 1572. Bartholome Allet.      | 1606. Gabriel Werra.       |
| 1573. Stephan Locher.        | 1607. Stephan de Vico.     |
| 1574. Nicolaus Gasner.       | 1608. Michael Allet.       |
| 1575. Peter Umbuell.         | 1609. Johann Zengaffinen.  |
| 1576. Christian Zengaffinen. | 1610. Antoni Heimen.       |
| 1577. Jacob Brunner.         | 1611. Miclaus Brunner.     |
| 1578. Antoni Devico.         | 1612. Peter in der Rummen. |
| 1579. Joan. Zengaffinen.     | 1613. Stephan Verini.      |
| 1980. Peter Diebold.         | 1614. Peter Allet.         |
| 1581. Bartholomaus Allet.    | 1615. Johann Oggier.       |
| 1582. Christian Zengaffinen. | 1616. Johann Schwizer.     |
|                              | Inn                        |

Alnno

| Unno                         | Unno                                                 |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1617. Michael Mageran.       | 1676. Stephan Morency.                               |
| 1618. Untoni Zengaffinen.    | 1678. Christian Gagner.                              |
| 1619. Antoni Kalbermatter.   | 1680. Johannes Gaßner.                               |
| 1620. Johan Mageran.         | 1682. Johannes Grand.                                |
| 1621. Johann Oggier.         | 1684. Stephan Bavard.                                |
| 1622. Johann Wys.            | 1686. Johann Gabriel Werra.                          |
| 1623. Johan Gabriel Werra,   | 1688. Johann Oggier.                                 |
| 1624. Johan Zengaffinen.     | 1690. Thomas Bayard.                                 |
| 1625. Johann Wys.            | 1692. Johan. Franciscus Allet.                       |
| 1626. Johann Grand.          | 1694. Joan. Frang von Rieds                          |
| 1628. Antoni Zengaffinen.    | matten.                                              |
| 1629. Niclaus Plaßi.         | 1695. Petrus in ber Kumen.                           |
| 1630. Niclaus de Vico.       | 1696. Christian Balet.                               |
| 1632. Petrus Allet.          | 1698. Johan Stephan Allet.                           |
| 1634. Johann Oggier.         | 1700. Nicolaus Grand.                                |
| 1636. Johannes Wyf.          | 1702. Samuel Meschler.                               |
| 1638. Johan Gabriel Werra.   | 1704. Joan. Franz Allet.                             |
| 1640. Johann Oggier.         | 1706. Joan. Franz Willa.                             |
| 1642. Niclaus Gasner.        | 1708. Johann Michael Morency.                        |
| 1644. Petrus Allet.          | 1710. Christian Balet.                               |
| 1646. Theodulus Willa.       | 1712. Stephan Plassy.                                |
| 1648. Petrus Beimen.         | 1714. Johannes Balet.<br>1716. Johann Stephan Allet. |
| 1650. Niclaus Gagner.        | 1716. Johann Stephan Allet.                          |
| 1652. Johannes Oggier.       | 1718. Petrus in der Kunien.                          |
| 1654. Johannes de Vico.      | 1720. Joan. Michael Morency.                         |
| 1656. Jacobus Allet.         | 1722. Johan. Franz Willa.                            |
| 1658. Guilielmus Grand.      | 1724. Johan. Stephan Oggier.                         |
| 1660. Christian Gabner.      | 1726. Johan. Joseph Plasn.                           |
| 1662. Jacobus Allet.         | 1728. Franz Joseph Balet.                            |
| 1664. Theodulus Willa.       | 1730. Johan. Franz Zenruff nen.                      |
| 1666. Stephanus Morency.     | 1732. Hieronimus Ritter.                             |
| 1668. Franciscus Allet.      | 1734. Johan. Stephan Oggier.                         |
| 1670. Johannes Willa.        | 1736. Joseph Ignati Willa.                           |
| 1672. Antonius 3'brun.       | 1738. Alexius Werra.                                 |
| 1674. Johan Michael Mageran. | 1740. Johan. Franz Zenruffinen.<br>O 2 Anno          |

| Anno                                                 | Unno                         |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1742. Johannes Schullier.                            | 1750. Joannes Schullier.     |
| 1744. Allerius Werra.                                | 1752. Hieronymus Ritter.     |
| 1746. Franz Xaveri Wille<br>1748. Stephan Schullier. | 1. 1754. Stephan Oggier.     |
| 1748. Stephan Schullier.                             | 1756. Johann Joseph Morency. |

#### Pannerherrn des Zehndens wurden erwehlet:

| 1520. Rudolf Beimen.         | 1688. Franz Allet.             |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1544. Peter Allet.           | 1694. Johannes Willa.          |
| 1550. Stephan Locher.        | 1702. Johan Stephan Allet.     |
| 1581. Bartolome Allet.       | 1717. Johann Franz Willa.      |
| 1620. Michael Magran.        | 1727. Franz Joseph Allet.      |
| 1642. Peter Allet.           | 1740. Franz Joseph Balet.      |
| 1646. Niclaus Gasner.        | 1742. Johann Franz Zenrufinen. |
| 1653. Jacob Allet.           | 1751. Augustin Gasner.         |
| 3679. Johann Michael Magran. |                                |

#### Zehnden-Zauptleuth aber sinden sich erwehlet:

| 1549. Peter Zengafinen (de Ca- | 1649. Johannes Oggier.       |
|--------------------------------|------------------------------|
| banis)                         | 1656. Christian Gasner.      |
| 1553. Bilg Erill.              | 1681. Johannes Oggier.       |
| 1554. Peter Bengafinen.        | 1702. Stephan Plagy.         |
| 1574. Johannes Zengafinen.     | 1720. Johann Melchior Mos    |
| 1584. Jacob Brunner.           | rency.                       |
| 1589. Christian Zengafinen.    | 1725. Johann Baptista Balet. |
| 1610. Antoni Beimen.           | 1738. Johann Stephan Oggier. |
| 1625. Untoni Zengafinen.       | 1751. Franz Michael Morency. |
| 1620. Cahannes TRus.           |                              |

### Leut.

Ein schöner wolgebauter Fleken und Pfarr ist der Haupt-Ork des gleich-beschriebnen Zehndens, alwo die Zehnden-Versammlungen und Gerichte gehalten werden, und darzu ein schönes Rahthaus ers dauet ist: Es sind auch ofters daselbst die Gemeinen Versammlun-

gen des Bischofs und aller VII. Zehnden gehalten worden, weilen solcher bald in der Mitte derselben sich befindet: Er ligt auf einer Sohe zur rechten Seithen der Rhone, und flieset auch durch selbigen der Fluß Dala in die Rhone, über welche bende Brufen gehen: gegen Aufgang gehet ein enger Weeg zwischen der Rhone und benen Bergen gegen Raron, und gegen Mitternacht ist er von einem gaben Berg eingeschoffen, so daß selbiger gleichsam von der Natur wol verwahret ist: die Landstras von dem Genfer-See, Sitten, Sue bers 2c. über Wisp und dortige Gebirg in das Eschenthal und Itas lien gehet vor Leuf über an der linken Seiten der Rhone, da an der Bruk ein Haus und fogenannte Gust zu Ausbehalt und Gertigung der Raufmanns Buther fich befindet, unweit darvon haben die Waldwasser, ba sie in die Rhone einfliessen, eine groffe Weite Lands eins gefreffen und hinweggeführt, und wird die Grub darvon, der Ills graben genannt, und foll nach einer alten Sag ehemahls ber Glefen Leuf alda gestanden und zu Ausweichung solcher Waldwasser-Gefahr vorüber an das Ort, wo er diesmahl stehet, verrüft worden senn: Es solle auch eine unweit von dem Bleken an der Rhone gelegene Matten annoch die Geußer, ober Gunft-Matt heiffen, weilen in einem 21. 1318. zwischen den Landleuthen in Wallis und den benache barten Edlen aus dem Simmen, und Frutiger Thal entstandenen Rrieg viel von diesen letstern und ihren Sulfs-Wolkern von den erstern erschlagen worden nach einigen Bericht, da die von Wallis selbige in ihrem Einfall über die Bemmi hinterziehen und bis dahin treiben konnen, nach anderen Bericht aber, erst nachdeme die von Wallis sie juvor zu Gnaden aufgenohmen gehabt : Es hatten auch die Frenherrn von Raron etwas Gerechtigkeit und einen Thurn gu Leuf, welchen andere von den Frenherren von Thurn erbauet worden zu senn vorgeben, und auch der Bischof von Sitten hat ob dem Rleken ein Schloß, welche aber bende 21. 1415. von den Landleuthen verbrennt und zerbrochen worden, doch ift das letstere hernach wieder erbauet worden. aber dermahlen schier nicht mehr bewohnlich; Es werden in Diesem Gleken auch auf S. Johannis Baptistæ, S. Simonis und Judæ, und S. Michaelis Eag Jahr = Markte gehalten. Simler Valesia. Etumpf. Chron. Helv. lib. XI. cap. 9. Stettler Muchtland. Gefch. P. I. p. 44.

Leufera

### Lenter-Bad.

Therma Leucenses, Leucina, Leucinna, Leucera in Latein, unb auch oftere nur das Walliser-Bad genannt, selbiges ligt 3. Stund weit von dem gleichevorbeschriebenen Glefen, und fommt man von felbigem dahin durch ein enges innert hohen Bergen immer in die Hobe gehendes Thal, burch welches bas Fluglein Dala hinunter flieffet; Das Ort und Dorf, wo selbiges befindlich, und welches von selbigen den Namen Baden hat und eine eigene Pfarr machet, ist einbes schlossen gegen Aufgang mit hohen unwandelbaren Gletschern, gegen Mittag mit einem hohen unersteiglichen Berg, gegen Abend mit difen und finstern Waldern, durch welche die obbemelte Dala in der Tiefe ablauft, und gegen Mitternacht der hohe Gemmiberg, von welchem ein eigener Articul zu sehen: Die Erfindung des daselbstigen Gesunds Wassers muß man wegen der natürlichen Wilde des Orts denen Wiehhirten, Gennen ober den Jagern zuschreiben, und zwahren auf einige hundert Jahr aussezen, zumahlen schon zu End des XV. Seculi Bischof Jodocus von Sitten daselbst ein eigenes schones Bab und andere mehrere Gebaue auferbauen laffen, Rirch und Pfarr für bas benachbarte Thal daselbst angeordnet und gestiftet: es wollen einige einem daselbstigen Ebelmann, Nahmens Manns, die Aufrichtung dieses Bades zuschreiben, und den daselbst sich befundenen alten Thurn haltet man für eine von den Krepherrn von Thurn wider die Verner gemachte Schuswehre: bas Waffer baselbst ift lauter ohne Geruch, und von Natur so heiß, daß man: zwahr ben den Quellen die Hande nicht darinn halten, auch Eper fieden und die Duner von ihren Sedern abledigen mag, daffelbige aber sich bennoch wol trinfen lasset, leget auch ben ben Quellen ein gelbes oder braun-gelbes Pulver in den Canalen häufig ab, fo eines faurlechten zusammenziehenden Geschmake ist: Es wird solches Basfer den Sommer durch nicht nur von einheimischen, sondern auch von weitentlegenen Orten aus der Endgenoßschaft und fonsten start besucht und mit guter Wurfung mit Erinken und Baden gebraucht, da von demselben Constantinus Castellus ein eignes Tractatlein berause geben und bey Simler in Vallesia p. 20. Stumpf Chron. Helv.

lib. XI. c. 9. Collino de Sedunorum Thermis. Wagner Hist. nat. Helv. p. 100. Schenchzer Natur-Geschichte des Schweisterlands Part. II. p. 372. seq. das mehrere nachgesehen werden kan, und nur noch anzumerken, daß ein grosser Sheil der Häusern ben diesem Bad A. 1719. jedoch vor der Zeit, ehe die Bads und Trinks Eur angefangen, von einem Vergfall überschüttet und zu Grund gerichtet, hernach aber wieder aufgebauet und in brauchbasen Stand hergestellet worden. Siehe auch Baden.

### Leumberg.

Ein Bauren-Hof in der Pfarr Wyningen, in dem Bernerisschen Amt Burgdorf.

### Leumbringen siehe Evillars.

### Levrery und Levrier.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in ber Stadt Genf, aus wels chem Detrus 21. 1502. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1513. und 1517. Sindic worden, und sich sonderheitlich für die Frenheit der Stadt gegen die Unternehmungen des Berzogs von Savonen und des Bischofs von Genf gesett, und A. 1502. beswegen als Gesands ter an den Herzog und 1506. an den Bischof in Piemont abgesandt worden, zu seiner mehreren Sicherheit aber 21. 1506. auch das Burger: Recht in der Stadt Frenburg angenohmen, welche ihn auch aus dem im Namen des Bischofs gegen ihme vorgenohmenen Verhaft sogleich wieder erlediget. Gein Gohn bezeugte gleiche Berge haftigkeit für Die Frenheit, und behauptete 21. 1524. in bem Raht, daß der Bergog keine Gerichtbarkeit in der Stadt habe, welches, da es dem Herzog hinterbracht worden, benselben vermögen ihn vor sich zu bescheiden, und ihn darüber zu vernehmen, da er es gestanden, aber bengefügt, daß er es in dem Raht gesagt, und danahen befimes gen nicht beunruhiget werden folle, worüber der Herzog ihme dren Tag angewiesen, sein Worgeben durch gute Tittul zu besteifen: ohngeachtet

geachtet er nun wol gewust, daß diesere Tittul in Handen des Herz zogs Anhängern in der Stadt, und er sie also nicht zur Hand brinz gen könne, ihme auch von guten Freunden gerathen worden sich zu flüchten, blieb er dennoch in der Stadt und sagte, er wolle lieber für das Anschen S. Petri und die Frenheit sterben, welches auch erz folget, indem er aus Besehl des Herzogs nach Bonne gesänglich gebracht und daselbst mit dem Schwert hingerichtet worden: Es ward auch noch aus diesem Geschlecht Johannes A. 1530. Sindic zu Genf. Spon. Hist. de Geneve, mit Not. P. I. p. 106. 109.

#### Leuron.

Ein Dorf und Berglein in dem Midern Wallis, über welches ein Paß von dem Dorf Saxon in das Thal Bagnes gehet.

Leus siehe Linz.

Leusler siehe Leisler.

Leuslingen siehe Lüsligen.

Leutenegg siehe Leuchtenegg.

#### Leutenried.

Einige Hauser in der Pfarr Kirchberg in der Stift St. Gallischen Grafschaft Toggenburg.

### Leutenspach.

Ober und Unter: Dorfer in der Pfarr Eschenbach, in der Schweiz = Glarnerischen Landvogten Uznach. Siehe auch Leutispach.

Leuten.

# Leutenspurg siebe Leutisperg.

### Hinter Leutensteig.

Ein Haus und Guther in der Pfarr und Gemeind Teufen, in dem Land Appenzell ausser Rooden.

### Leutenweil und Leutiweil, auch Littenweil.

Ein Dorf in der in dem Stadt Gericht der Stadt Bern gelegnen Pfarr Dechingen; Auch ein Dorf in der Pfarr Biglen, in dem Bernerischen Amt Signau: An dem ersten Ort soll auch eine Burg gestanden senn, und ein Adel gewohnt haben, aus wels chem Petermann A. 1406. gelebt. Siehe auch Lutweil.

### Leutersweil siehe Leutiweil.

### Leuthold.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Müllhausen, aus welchem Hartmann 21. 1390. Burgermeister worden.

# Leutisbach, Lutisbach, auch Lutschibach.

Ein Dorf in der Pfarr Boltingen in dem Bernerischen

### Leutishof.

Ein Hof in der Pfarr Udligenschweil, in der Lucernischen Landvogten Habsburg.

# Leutispurg auch Leutenspurg und Läthispurg.

Eine Pfarr-Gemeind vermischter Religion zwischen Jonschweil und Ganterschweil in bem Bazenheider Gericht, in dem Unter-Amt der

der Stift St. Gallischen Grafschaft Toggenburg, darinn verzschiedene Hof und Guther befindlich: Die Kirch stehet zu Leutispurg, darben nur der Catholische Pfarrer und Mesmer wohnet, den Evanzgelischen Gottesdienst aber der Pfarrer zu Kilchberg versiehet; Estist zu Leutispurg auch noch ein Schloß, welches dem Stift St. Gallen gehöret, und nach einigen von Abt Conrad von St. Gallen in dem XIII. Seculo erbauet worden, nach anderen aber noch älter senn solle, und haben danaben die Landleuth in dem Toggenburg selbiges A. 1710. zu ihrer Sicherheit in Bestz genohmen: Es ist darben auch eine Bruk über die Thur und ein Paß aus dem Obern in das Unter Amt dieser Grafschaft.

### Leutiweil oder Leutersweil.

Ein Dorf in der Evangelischen Pfarr Oberweil, in der So= lothurnischen Landvogten Bucheggberg.

#### Leutmann.

Ein Geschlecht in der Stadt St. Gallen, aus welchem Heinrich A. 1693. des Grossen Rahts, 1699. Zunftmeister, 1702. Rahtsherr und 1707. Obervogt zu Bürglen worden.

# Leutmanshof.

Ein Bauren Dof in der Glarnerischen Landvogten Wers benberg.

#### Leutmerken.

Ein Kirch und Pfarr vermischter Religion zwischen den Pfarren Lustorf, Bußnang und Märstetten in den Niedern Gerichten Griessenberg, dahin noch einige Bauren-Höf Pfarrsgenößig in der Landsgrasschaft Thurgau: Der PfarrsSaz bender Pfründen gehört der Berrschaft Griesenberg und zwahr der Evangelischen nach dem Landsschieden, und sind allein bende Pfarrshäuser und noch ein Hof zu Luts

Lutmerken, und ist daselbst erst A. 1612. der Catholische Gottesdienst eingeführt worden, und versiehet der Catholische Priester auch den Gottesdienst in dem in diese Pfarr gehörigen Schloß Griesenberg.

Leutron siehe Leytron.

### Auf der Leutsche.

Einige Hauser in der Pfarr Kilchlindach, in dem Bernert=

# Leutschweil oder Littschweil.

Ein Dorflein in der Pfarr Sitterdorf in dem Stift St. Gallischen Oberberger Umt in der Landgrafschaft Thurgan: Auch ein Bauren-Hof in der Pfarr Mosnang in der Stift St. Gallischen Brafschaft Toggenburg.

# Leutweil siehe Lüthweil.

Leuvenum siehe Lifen.

#### Leuwi.

Hinter der Leuwi einige Bauren-Hof nebst einer Capell in der Pfarr Morschach, in dem Land Schweiz.

# Leuwis siehe Luwis.

### Leuwli, Louwli.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Zürich, aus welschem Heinrich A. 1370. und folgends etlichemahl Zunftmeister worden.

D 2

Leue

# Leuxingen siehe Leisigen.

### Leuzigen oder Leuzingen.

Ein Dorf und Filial-Kirch in der Pfarr Arch in dem Berzmerischen Amt Buren an der Stras gegen Solothurn gelegen: Es war ehemahls ein Priorat des Ordens von Clugny, und war A. 1366. Graf Rudolf von Neuburg Herr zu Nydau desselben Kastvogt: Es war daselbst ein Stammhaus der Edlen gleiches Namens, aus welchem Werner A. 1321. an Interlachen und Gering, Berchtold und Burkhard A. 1320. an St. Johansen vergabet: Es war auch Hänsli Leuziger A. 1465. und Leonhard A. 1478. des Grossen Rahts zu Bern.

# Von Leuzingen.

Ein Geschlecht in dem Land Glarus, welches ehemahls auch eines der Geschlechtern gewesen, welche Frene Gottshausleuth gennennt wurden: Dermahlen nennt es sich

### Leuzinger auch Leuziger.

Und sind aus selbigem Johannes A. 1538. Landvogt zu Werstenberg, Jacob A. 1642. Landvogt des Thurgdu und 1650. Stift St. Gallen Schirmorthischer Hauptmann, einer gleiches Namens A. 1694. Landvogt zu Lauis, Hans Melchior A. 1724. Landvogt zu Wertenberg und Hans Jacob A. 1744. Lands und 1748. Evans gelischer Sekelmeister worden.

#### Lewrer.

Ein Geschlecht in der Zürschischen Stadt Stein am Rhein, aus welchem Hans A. 1565. und Jacob A. 1623. Purgermeister worden.

Len.

### Len.

Was, nicht unter solchen Vor Buchstaben gefunden wird, kan unter den Vor-Buchstaben Lei nachgesucht werden.

### Das That ober Valle di Ley.

Eine grosse Weite von vielen Alpen und Bergen in der Grausbündnerischen Landschaft Eleven unter die Gerichtbarkeit Plurs gehörend, zwischen den Bergen von Pregell und Avers einer, und denen von dem Thal S. Giacomo anderseits.

# Lenbigen siehe Lanbigen.

### Lenbstatt.

Ein Dorf in der Pfarr und Niedern Gerichten der Commensthuren Leuggeren, darvon der Theil ob dem Bach in die Grafschaft Baden gehöret.

### Lenderer.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Basel, aus wels dem Gorius A. 1502. Meister, und einer gleiches Namens A. 1510. Rahtsherr, und Hans A. 1556. Meister und 1560. Rahtsherr worden.

### Lend=Tag.

Wird in der Stadt Biel genent der Tag ihrer Regiments Besazung, darvon oben Part. IV. p. 62. das mehrere zu finden.

Lengaß.

Ein Bauren Hof in der Pfarr und Gemeind Baar in dem Ort Jug.

Leys

### Lenhalden.

Ein Bauren-Hof in der Pfarr und Landvogten Wädenschweil in dem Gebiet der Stadt Jürich.

### Leymatt siehe Laymatt.

### In Lenmenstein.

Hinter dem Dorf Schwanden in dem Land Glarus solle A. 1389. eine Capell eingewenhet worden senn, welche aber abges gangen. Lang Grundriß P. I. p. 921.

### Lenrenhof.

Ein Vauren-Hof nachst ob dem Dorf Wyl, in selbiger Pfarr und der Jurichischen Landvogten Eglisau.

### De Leyserio.

Ein Geschlecht in dem Land Wallis, aus welchem Johannes U. 1477. Dom-Decan zu Sitten worden.

### Leysin oder Leizin.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr in dem Bernerischen Umt Aelen, war zuvor ein Filial von der Pfarr Aelen, und ist zu Ans fang des laufenden Seculi zu einer eigenen Pfarr gemacht worden.

### Leytron ober Leutron.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr in der Ebene, zur Rechten der Rhone, in der Landvogten St. Maurizen, in dem Untern Wallis.

Lezi.

### Lezi.

Ein Bauren Sof an dem Greifensee, in der Pfarr Maur, in

ber Zurichischen Landvogten Greifensee.

Ein zerstreut Dorf in der Filial Pfarr Monenthal, in dem Bernerischen Amt Schenkenberg, welches auch etwan auf der Legen genennt wird. Vier Häuser in der Pfarr und Gemeind Schönengrund, in dem Land Appenzell ausser Rooden, und ein Bauren Hof in der Pfarr Eschenbach in der Schweiz-Glarenerischen Landvogten Uznach.

### Lezibach.

Ein Bach, der durch die Obere und Untere Stras in der Obervogten der IV. Wachten gleich vor der Stadt Zürich in die Limmat einflieset.

### Lezigraben.

Werden genennt Gräben, durch welcher einen obbemelter Lezisbach laufet, und welche ehemahls zur Beschüzung der Stadt Jürich angelegt gewesen, wie dann die Vurger 2l. 1298. den Herzog Albrecht von Oesterreich ben seiner vorgenohmenen Belagerung vor denselben Lezigräben aussen abhalten mögen; Es wird auch so genennet der Scheidgraben der benden Gemeinden und Obers Vogtenen Altstetten und Wiedison in dem Gebiet gedachter Stadt.

#### Lia.

Wird in der Rumanschen Sprach in Grandündten ein Bund und also der Obere Graue Bund Lia Grischa genannt.

#### Non Liancourt.

Wilhelmus du Plessis, Herr von Liancourt ward König Ftancisci I. von Frankreich Gesandter in der Endgenosschaft gleich vor vor seinem Ableiben, und begehrte noch A. 1547. einen Aufbruch von 15000. Man: Sein Nachfolger Henricus II. schifte ihn auch in die Endgenosschaft, und brachter nebst noch einem Gesandten A. 1549. die Erneuerung der Bundnus mit den Endgenößischen Städt und Orten (Zürich und Vern ausgenohmen) zu Stand, und ist das folgende Jahr zu Solothurn gestorben.

#### ei Liane.

Ein Dörstein in der Pfarr Orsonens in der Freyburgischen Landvogten Favernach.

#### Libbi.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in dem Land Schweiz, aus welchem Euni A. 1381. einer der Schieds-Richtern gewesen über ein zwischen der Stadt Vern und dem Land Unterwalden gewaltete Streithigkeit wegen deren von Rinkenberg 2c.

### Libenstein, Martinus.

Welche A. 1574. von dem P. Provincial derselben nach Lucern gesschift, und ist darnach auch der erste Rector des daselbst errichteten Collegii worden.

Libertet siehe Fabri.

S. Libies siehe S. Livres.

Libigen siehe Lenbigen.

### Licher.

Ein ausgestorbenes Geschlicht in ber Stadt Basel, aus welchem Conrad 21. 1496. Meister worden. Liddes.

#### Liddes.

Ein gros Dorf, Kirch und Pfarr in dem Thal Intremont und Unter=Wallis.

### Liderer, Lyderer.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Basel, aus wels chem Gorius A. 1502. Meister und 1510. Rahtsherr, und Johannes A. 1556. Meister und 1560. Rahtsherr worden.

#### Lieb.

Ein Geschlecht in der Thurgauschen Stadt Bischossell, aus welchem Hermann 21. 1677. eine Disputaton de origine anima humana Pras. Joh. Henr. Heidegger. Th. D. & Pros. zu Zurich in 4. in Druk gegeben.

### Liebach.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in ber Stadt Schafhausen, aus welchem Sans 21. 1411. Zunftmeister gewesen.

Ein Geschlecht in der Stadt Müllhausen, aus welchem Lucas.

21. 1685. Burgermeister worden.

### Von Liebburg.

Sollen Stelleuth in dem Land Unterwalden ob dem Wald gewesen senn und ihren Siz in der Thurmatt oder Steinenbach, in der Pfarr Saxlen gehabt haben.

### Liebburg.

Ein altes Schloß unweit Dettikhofen in der Filial Pfarr Obershofen, in der Landgrafschaft Thurgau. Die darzu gehörige Niesdere

dere Gerichte zu Langweilen, Dettikhofen, Oberhofen 2c. ligen bald mitten in der Wogten Eggen; Das Schloß und Gericht gehören dem Dom-Stift zu Costanz, und werden von einem Dom-Herren verwaltet, welcher einen Unter-Verwalter in dasigem Schloß hat.

### Liebegg auch Liebeck.

Ein nun zerstöhrtes Schloß, welches nicht weit von der Tos in der Pfarr Zell, in der Zürichischen Landvogten Kyburg gelegen und einen eigenen Adel gehabt.

Ein wolgebautes Schloß auf einem Berg in ber Pfarr Granichen, in dem Kulmer Thal, in der Bernerischen Landvogten Lenzburg, zu welchem ber Pfarr. Saz und die Gericht zu Birrmeil an dem Hallweiler See gehoren: Diesere Herrschaft war ein Lehen der Grafen von Habsburg, und haben selbige erstlich die Edlen gleiches Namens, welche gleich folgen werden, allein befessen, folge lich aber hatten auch zu Anfang des XIV. Seculi etwas Antheil daran die von Glarus durch Rudolfs von Glarus Henrath mit Werners von Liebegg Tochter, und die von Hertenstein, von welchen aber Johannes von Hertenstein 21. 1328. fich seiner Rechte zu Gunsten Hansen von Liebegg entzogen, und Johannes von Glarus 21. 1380. feinen Untheil Graf Hansen von Habsburg zu Handen hemmans won Liebek übergeben, welcher auch 21. 1415. Der Stadt Bern ben Einnahm des Argaus deswegen gehuldiget: Durch dieses Demmans Tochter Margaretha kam diese Herrschaft um das Jahr 1427. oder 1429. an ihren Chemann Vetermann ober Rudolf von Luternau, bessen Nachkommen selbige auch besessen, und 21. 1560. von der Obers keit zu Bern erhalten, daß selbige aus einem Mann, zu einem Runkel-Lehen gemacht worden: Nach Absterben Augustins von Lutternau hat seiner Wittwe und Kindern Wogt selbige 21. 1602. verkauft an Mark Escher, gebührtig von Zurich, und dieser miederum 21. 1615. an Reinhard von Graviset, welches Geschlecht sie auch bis jezo und annoch besizet, aussert daß immittelst Johann Friederich Graviset Die Herrs schaft an seinen Schwager Dietrich von Breiten Landenberg ben der Vertheilung ihres Schwähers Rudolf von Hallweil Verlassenschaft gegen

gegen der Hallweilischen Herrschaft und Guthern vertauschet, Anno 1709. aber selbige wiederum durch einen Tausch an sich gebracht.

Ein abgegangenes Schloß ben Malseken in der Pfarr Renden, in der Lucernischen Landvogten Willisau, welches Appolonia von Rüßegg A. 1489. ihrem Shemann Rudolf Herport, seßhaft zu Willisau, zugebracht.

### Von Liebegg.

Ein Abeliches Geschlecht, bessen das einte ober das andere vors bemelter Schlossern Stammhaus gewesen, und aus dem einten Manven geschlossen werden will, daß selbiges das Schenken-Umt bev den Grafen von Anburg versehen habe: Aus selbigen findet fich Ludwig, Ritter, der 21. 1270. die von den Grafen von Rapperschweil zu Leben gehabte Bogten Erendingen bem Stift Ginsiblen verkauft; Burthard 21. 1297. fich mit der Stadt Zurich wegen ihme gu Birmenstorf und Cateweil zugefügten Schadens verglichen; Rudolf Scholasticus zu Munster 21. 1323. Probst zu Bischofzell worden, und Werse über die Ermordung Rapser Alberti I. verfertiget; Peter war 21. 1390. Burger zu Zurich; Heman war 21. 1405. Graf Hans fen von Sabspurg Raht, machte 21. 1410. mit andern Desterreichis schen Stadt und Edlen eine zwenjahrige Bundnus, und huldigte nebst seinem Bruder Sans 21. 1415. Der Stadt Bern: Mit ihme ist das Geschlecht erloschen und durch seine Sochter Margareth, wie obbemelt Liebegg an ihren Shemann Rudolf von Luternau kommen. Stumpf Chron. Helv. lib. V. c. 29. VI. c. 17. Tschudi Chron. Helv. ad doct. &c. Sartmann Annal. Linfidl. p. 258. Origo & Geneal. Com. de Habsb. Feudal. Murens. p. 137.

### Liebenberg.

In dem Gebiet der Stadt Zürich waren zwen Schlösser dieses Namens, von dem einten findet sich noch ein abgebrochener Thurn unweit dem Bauren-Hof im Brand in der Pfarr Monch Altorf, in der Landvogten Grüningen: Das andere aber war auf der rechten

ten Seithen der Eds ob dem sogenanten Rugen in der Pfarr Bell, alwo noch ein Haus gleiches Namens in der Landvoaten Anburg: Das eint oder andere war das Stammhaus der Edlen gleiches Namens, welche nach einigen auch Krepherren worden fevn sollen, annebst aber auch Erb-Unter-Schenken des Stifts Einsidlen gewesen, und danahen sich einige Schenken von Liebenberg genennt: Aus sels bigen hat Ulrich von Liebenberg des Reichs edler Dienstknecht (Ministerialis) und Burggraf zu Rheinfelden 21. 1243. feine Buther gu Steinmur und Ried dem Stift Wettingen vergabet; um felbige Zeit war Beli eine der ersten Kloster-Frauen in dem Kloster Tos und führte einen gottseligen Wandel; Conrad, Fren war 21. 1250. Graf Hartmanns von Ryburg Dienstmann, und Luthold, Frey ward 21. 1296. ju Bubikon begraben: Das erstere solle von dem Stift St. Wallen, da es die Herrschaft Gruningen beseffen, dem Gielen gu Lehen gegeben worden seyn, und einige darvon sich auch von Lieben= berg geschrieben haben: Es kam hernach an die Geftler, und habe Diese selbiges 21. 1405. ber Stadt Zurich verkauft, und Diesere selbis ges hernach Rudolf Nettstaler verpfandet, welcher selbiges 21. 1440. in dem damabligen Rrieg denen von Schweit übergeben, und fie selbiges damahls verbrennt: Es muß aber folglich an Johannes Bluntschli Zunftmeister zu Zurich kommen son, welcher selbiges 21. 1464. an Rudi Steinegger einen Landmann alda verkauft , und ift der zerstöhtte Burgstall nebst denen darzu gehörigen Guthern bis Dahin in Landleuthen Banden verblieben : Das letftere an Der Cos aber ward beseffen 21. 1405. von Conrad von Gachnang, 21. 1474. von Heinrich Escher, Ritter, 21. 1480. von Friederich von Hunweil und Il. 1489. von Hand von Landenberg, von dessen Nachkommen es an die Hopleren kommen, die Burg folglich abgegangen, und die Buther annoch in Landleuthen Sanden fich befinden. Stumpf Chron. Helv. lib. V. c. 29. und VI. 3. Linsidl. Chron. p. 65. Murcr Helv. S. p. 361.

# Liebenburg.

Ein Bauren-Hof in der Pfarr Egg in der Zürichischen Landvogten Grüningen.

Lieben

### Liebenfeld.

Ein Landgut in der Pfarr und Landvogten Konig in dem Bernerischen Landgericht Sternenberg.

Ein nun zerstöhrtes Schloß, welches auf einer vor Thorberg über ob der Huob gelegenen Alp in der Pfarr Krauchthal, in dem Bernerischen Amt Thorberg gestanden seyn solle.

### Liebenfels.

Ein Bauren Sof in der Pfarr der Stadt Baden und felbis

ge Landvogten gehörig.

Ein altes Schloß nebst den Niedern Gerichten zu Lanzen Nunsforn, nebst umliegenden Guthern in der Pfarr Mammern in einem von dem Unter See um etwas entlegnen Thal auf einer Höhe in der Landgrafschaft Thurgau. welches das Stammhaus der Edlen dies seichlechts, von denen selbiges an die Lanzen kommen, unter welchen es verschiedene Schiksale gehabt, wie unter dem Articul Lanz zu sehen; letstlich kam selbiges käuslich an das Stift St. Ursban, welches selbiges durch den zu Herdern habenden Statthalter bewerben lasset.

### Von Liebenfels.

Ein Abeliches Geschlecht, von dessen Stammhaus gleich vor Meldung geschehen, und aus welchem Hans in den Stiftungs. Brief von Feldbach von Unno 1252. Zeug gewesen, Herman, Ritter sins det sich zu End des XIII. Seculi des Wischofs von Costanz Psteger zu Klingnau; Conrad war zu Anfang des XIV. Seculi Abt des Stifts Aller Heiligen in der Stadt Schasshausen; Zu End des XIV. Seculi war einer gleiches Namens Gutthäter des Stifts Embrach, und ein anderer gleiches Namens Chorherr daselbst; Heinrich besasse Aufles XVII. Seculi erstlich Dom-Scholasticus und hernach Dom-Probst zu Basel; Franz Joseph A. 1683. Jacob Anton A. 1692.

und Joseph Anton A. 1727. Dom Herren, und der mittlere auch A. 1736. Dom Decan zu Costanz: Auch war noch A. 1744. Johann Albert des Johanniter-Ordens Ritter und Commenthur zu Rotweil.

### Von Liebenstein.

Aus diesem ehemahligen Adelichen Schwäbischen Geschlecht war Jacob, Dome Herr, und A. 1480. Rector der Hohen Schul zu Basel, und ist A. 1505. Chur Burst zu Mannz worden. Siehe auch Libenstein.

### Liebenstorf siehe Liebistorf.

### Liebenweil.

Ein Dorf in der Pfarr und Landvogten Könniz in dem Gebiet der Stadt Bern, ein Stammhaus der Edlen gleiches Namens, aus welchem Petermann A. 1294. des Grossen Rahts worden.

#### Lieber.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Luceen, aus welschem Rutschmann A. 1380. Rahtsherr, und Volk A. 1419. und 1427. Landvogt zu Habsburg worden. Siehe auch Erastus.

# Lieberg siehe Liebenberg.

### Liebersegg.

Ein Bauren-Hof in der Pfarr und Landvogten Malters in dem Gebiet der Stadt Lucern.

### Liebherz.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Zürich, aus welschem Conrad nach einigen das Rloster Rühti, da es ganz in Abgang koms

kommen, und Guther an das Johanniter-Ritter-Haus verpfändet werden mussen, aus solcher Pfandschaft wieder erlediget, und es durch schöne Vergabungen wieder in Stand gestellet: Auch melden andere von ihme, daß er den Stister gedachten Rlosters den Freuherrn von Regensperg zu Anfang des XIII. Seculi. da er in Armuth gerathen, erhalten habe. Stumpf Chron. MSC. Rahn Lydgen. Geschicht Vescher. MSC. lib. II. c. 16.

### Liebingen.

Ein ehemahliges nun abgegangenes Schloß ob dem Dorf Britts nau in dem Bernerischen Umt Arburg.

### Liebistorf ober Lybistorf.

Ein klein Dorf in der Pfarr Gurmels in der alten Landschaft der Stadt Freydurg, welches in Mitte des XV. Seculi Wilhelm Velgen zugehört, und A. 1627. Hans Jacob von Diesbach die daselbst und anderer Orten um Murten herum gehabte viele Gefälle, Zehenden und Guther zu einem Fideicomiss und Substitution auf sein Geschlecht errichtet, wie oben in dem VI. Theil p. 79. das mehrere zu sehen.

### Liebstatt siehe Lenbstatt.

### Liechtenau.

Einzerstöhrtes Schloß auf einem Hügel zwischen ber Aren und dem Thalbach in der Pfarr Umiken in dem Bernerischen Amt Schenkenberg vor Habsburg über.

### Liechtenauer.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Solothurn, aus welchem Hans A. 1479. und A. 1482. des Kleinen Rahts, A. 1488. Vogt zu Bucheggberg und 1489. zu Gösgen gewesen.

# Von Liechtenberg.

Aus diesem Frenherrlichen Geschlecht soll Kanser Albertus I. zu Anfang des XIV. Seculi Johann seinen Raht und Landvogt in dem Elsas nebst noch einem von Ochsenstein an die dren Ort Uri, Schweiz und Unterwalden abgeschift haben selbige zu verleithen, sich an ihne und sein Haus zu übergeben, welche aber solches ben densselben nicht auswürfen mögen: Es sindet sich auch Heinrich von Liechtenberg Fren als Zeug in dem Al. 1368. von denen von Alpnach von den Frenhern von Wollhausen gethanen Auskauf. Tschuds Chron. Helv. ad An. 1308. und 1368.

### Von Liechtenfels.

Aus diesem abelichen Geschlecht wurden Cornelius Dom Herr zu Basel A. 1512. und einer gleiches Namens auch Dom Herr und Scholasticus zu Basel, A. 1539. Probste des Stifts Münster in Granselden.

# Liechtensteig, Liechtenstäg.

Ein Städtlein und Schloß, auch Pfarr vermischter Religion auf einer felsigten Höhe zur rechten Seithen der Thur in dem Obern Amt in der Stift St. Gallischen Grafschaft Toggenburg: Es ligt an der Wurzel des Bergs, darauf das Schloß Neu Toggens burg gestanden, welches der letstere Siz dortiger Grafen gewesen, und danahen gemuthmasset wird, daß nach und nach ihre Hose Beindente und andere ihren Aufenthalt alda gesucht und Wohnungen erbauet habind, und danahen dieser Ort entstanden sewe: Es hat daselhst zwen sogenannte Amt. Häuser, und hat in dem neuen oder Schloß der Stift St. Gallische Landvogt des Toggenburgs seine Wohnung, und in dem alten versammlet sich das Lands und Appellations-Gericht, auch sind darinn der Amts. Dieneren Wohnungen und die Gesangenschaften: Auf dem Rahthaus aber wird des Lands Toggenburg Lands Raht und der Evangelischen Religion Synodus.

Syn-

Synodal-Commission, Che : Gericht, und ins besonder auch ber Raht von Liechtenfteig versamlet, welches letftern Prælident Schultheis genennt wird, wie dann Diefer Stadtlen viel schone Frenheiten besigt, welche Graf Donat und Friederich 21. 1400. Die Frenherren Hildebrand und Petermann von Raren 21. 1436. und Abt Ulrich von St. Gallen 21. 1469. bestättiget haben: Die Einwohner baselbst waren erstlich nach Wattweil Pfarrig, bermahlen aber ist bas selbst ein Evangelischer und Catholischer Ufarrer und haben die Evans gelische noch einen Helfer, zumahlen selbige wol Drey Viertel, wo die Catholische Ein Viertel ausmachen, welche letstere ein Wiertels ftund vor der Stadt auch eine sogenannte Loreto-Capell haben; Es foll auch ehemahts daselbst ein Schloß, genannt Krakegg, gestanden fenn; Da anben Liechtensteig bald in Mitten der Grafschaft Togaens burg liget, und durch selbiges die Landstras hinauf und hinab gehet, als werden daselbst alle Montag ein groffer Wochen-Markt und auch auf Montag nach Agatha, Montag nach Quasimodogeniti. Montgas nach Trinitatis und Montgg nach Galli Jahr Markt Tschudi Chron. Helv. ad dict. ann. Mem. MSC. gehalten.

### Liechtenstein.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Jürich, aus welchem Peter A. 1464. Jacob A. 1490. Bilgeri A. 1550. und Beat A. 1574. des Grossen Rahts, und Bilgeri auch weiters A. 1558. Zunftmeister und A. 1560. Amtmann zu Sos worden.

# Von Liechtenstein.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Schafhausen, alwo Wolf A. 1433. das Burger-Recht erhalten, solches aber gleich mit seinem Sohn wirder erloschen.

In der Herrschaft Haldenstein in Graubundten zeigen sich noch auf einem an dem Berg sich befindenden Felsenseke die Ubers bleibsel von dem Schloß Liechtenstein, von welchem sich auch einige aus dem Geschlecht von Haldenstein geschrieben, wie unter dem Ursteul

ticul Zaldenstein nachzusehen: Es wollen auch einige solches für das Stammhaus des hernach in Tyrol gekommenen nun Gräflichen Hauses von Liechtenstein zu Castelcorn halten.

### Liechtgut.

Vorder und Zinter: Bauren-Hof in ber Pfarr und Amt Trachselwald in dem Gebiet der Stadt Bern.

### Liechti.

Ein Geschlecht in ber Stadt Zurich, aus welchem Hans Caspar 21. 1690. als Frenwilliger unter dem Regiment Graf Dob rads von Nassau der Schlacht ben Boyne in Irrland bengewohnet, und hernach von dem Ronigl. Englischen General Bergog von Schome berg in Piemont zum andern Hauptmann der Obersten Compagnie unter bem Dragoner-Regiment von Balthagar ernenet worden : er Dienete A. 1692. in der Belagerung von Carmagnola und A. 1693. der von Embrun, auch 1694. in der Schlacht ben Marsaglia und ward 1695. Hauptmann unter dem Regiment von Sacconay in Diensten der vereinigten Niederlanden und wohnte auch 1697. der Belagerung Ebernburg ben: ward folglich unter gedachtem Regis ment (welches den Namen Metral bekommen) 21. 1701. Major und 1709. Obrist Lieurenant, und war immittelst in den Belas gerungen von Venlo, Ruremond und Luttich 1702. Aath 1707. Lille 1708. in der Schlacht ben Malplaquet 1709. in der Bes lagerung Aix 1710. und wurd in Marchienne 1712. Rriegsge= fangner, aber bald wieder erlediget, gab 1716. Den Dienst auf und ift 1723. ju Zurich gestorben.

# Liechstal siehe Liestal.

### Liedersweil.

Oder Tschoppenhof, ein Dorstein in der Pfarr Waldenburg sder Oberdorf in der Stadt Basclischen Landvogten Waldenburg. Lieffrens

#### Lieffrens.

Ein Dorf in der Pfarr Porcelles in dem Freyburgischen

#### Liel auch Lieli.

Ein A. 1386. von Denen von Lucern zerstöhrtes Schloß, soll in ber Pfarr Hohenrein in dem Lucernischen Umt Rottenburg unweit Wangen gelegen gewesen seyn, und ist daselbst A. 1597. ein grosses füpfernes mit alten Romischen Münzen angefülltes Geschirr gefunden worden.

Es werden auch bald Liel und Lielin, bald Miel und Mielingenennt ein Dorflein in der Pfarr Oberweil in dem Reller-Amt und Jürichischen Landvogten Knonau, in dem Gebiet der Stadt Züstich; Und Ober und Unter, Dorfer in der Pfarr und Amt Histirch, und NiedernGerichten von Heidegg in den Obern Freyen Aemtern.

### Lielibach.

Ben Beggenried in dem Land Unterwalden nid dem Wald.

# · Lielisbach siehe Zielibach.

#### Liena.

Ein Fluß, welcher ben Ayent in den Mittnächtigen Bergen des Zehnden Sitten in dem Land Walls entspringt, die Zehnden Sitten und Spers von einander scheidet, das Dorf S. Leonhard durchslieset und unter demselben in die Rhone fallet.

# Lienhard.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Zürich, aus welschem Hartmann und Hans A. 1489. und Hartmann A. 1555. des Grossen Rahts worden.

•

Ein Geschlecht in der Stadt Bern, aus welchem Sans A. 1468. des Groffen Rahts, Nielaus 21. 1527. des Groffen Nahts, 21. 1533. und 1543. Landvogt zu Fraubrunnen, 1550. zu Landshut, 1560. Castellan zu Zwensimmen und 1570. Schafner zu Hettiswil, Conrad 21. 1519. des groffen Rahts, 1530. Castellan zu Wimmis 1534. zu Frutingen, und 1542. zu Hasli: Auch Johannes 21. 1549. und 1564. Niclaus 21. 1552. und Urs 21. 1599. des Groffen Rahts worden: Auch ward Abraham 21. 1635. Des Groffen Rahts und 1647. Castellan zu Zweysimmen, und seine 3. Sohne Abraham 21. 1657. des Groffen Rahts, 1671. Bauherr und 1691. Landvogt zu Lauppen, Jacob A. 1664. des Groffen Rahts und 1669. Kaufhaus-Rnecht, und David 21. 1673. des Groffen Rahts, 1678. Waags meister und 21. 1698. Ober-Spitthal-Meister; Gleichbemelter Jacobs Sohn Abraham ward A. 1701. des Grossen Rahts, 1708. Landvogt zu Arberg und 1726. Salz-Director, und von des Das vids Sohnen David 21. 1710. des Grossen Rahts und 1715. Lands vogt zu Lauppen und 1728. Obervogt zu Biberstein, und Hans Racob A. 1727. des Groffen Rahts und 1722. Zoller in dem Raufhaus.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Lucern, aus welschem Jacob A. 1515. Landvogt zu Weggis, 1517. Rahtsherr und

1525. Schultheis worden.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Solothurn, aus welchem Peter A. 1479. des Grossen Rahts, und sein Sohn Hans A. 1496. des Rahts und Vogt am Läberen, 1501. AlteRaht, und 1503. und 1519. Vogt am Bucheggberg worden. Siehe auch Leonhard.

Lienheim.

Ein Dorf vor Kanserstul über in der Jürstlich-Schwarzenbergisschen Landgrasschaft Kleggau, welches des Schuzes der die Grafsschaft Baden regierenden Städt und Orten genieset.

Von Lienheim.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Baden, aus welschem Hans Conrad 21. 1348. Schultheis alba gewesen.

Lienz.

### Lienz.

Ober: Ein Dörstein in der Zürichischen Landvogten Sax, in der Pfarr Sennwald: Die Einwohner sind Burger zu Altstetten in dem Rheinthal, und gehören danahen auch in die dortige Niedere Berichte, die Hoheit aber haben die des Rheinthals regierende Stadt und Ort den 16. Oct. A. 1517. dem Frenherrn Ulrich von Hohen Sax wegen seinen in dem Schwaben-Arieg und folglich gesleisteten ruhmlichen Diensten geschenket, und von dem Nheinthal absgesonderet, auch lauft der Lienzer-Bach dort durch in den Nhein.

Unweit darvon zu Unter Lienz sind einige Häuser, die in die Pfarr Rühti und das Rheinthal gehören, deren Einwohner auch

Burger zu Altstetten find.

### Lienzerweid.

Ein Haus und Guther in der Pfarr und Gemeind Gais in dem Land Appenzell ausser Rooden.

### Lierenhof.

Ober St. Marven-Zof: Ein Bauren Sof in der Pfarr Cappel in der Zurichischen Landvogten Knonau.

### Liesperg.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr in dem Bischof Baselischent Ober-Amt Zwingen, da die Pfarr in das Leinnenthaler Capitel gehöret.

### Liestal auch Liechstal.

Eine kleine aber wolgebaute Stadt an der Ergez drey Stunden von der Stadt Baset oberhalb Augst in deroselben Gebiet gelegen, welche ehedem der vornehmste Ort der Landgrasschaft Sißgau gewessen.

fen, deffen Namen einige von einer Liechtstelle auf einem hohen Thurn baselbst, andere von einem Stall und Wohnung Dieseres Orts Unbauers Lucii: Undere von Dieferes Worts Celtischer Bedeutung eis ner Wohnung an dem Waffer, und noch andere von der Begne, weilen das enge Thal sich daselbst ofne und selbige liechter und heller werde, herleiten wollen: Es wollen auch einige Diesen Ort unter Die zehlen, welche die Rauracher zu C. Jul. Cælaris Zeiten nebst ans Dern ben ihrem Weggug verbrent haben, andere aber fegen finen Ur. fprung spahter hinaus: Es findet sich, daß in dem XII. und ju Anfang des XIII. Seculi die Grafen von Froburg diesen Ort befese fen, und in Mitten dieses letstern Seculi selbiger an die Grafen von Homburg und nach deren Abgang durch Benrath der Grafin Iddæ an ihren Chemann Graf Friederich von Toggenburg kommen, welche felbigen 21. 1305. an das Bistum Basel verkauft; Die folgende Bis schof verkauften zu Abführung vieler aufgetaufener Rrieges und anderer Roften 21. 1323. selbiges an Ulrich von Ramstein mit Borbehalt bes Wiederkaufs, lofeten zwahr felbiges wieder ein, festen aber 21. 1373. Bergog Leopold von Defferreich fur die ihme geleistete Silf etwas Zeit in deffelben Besig ein, ja felbiger nahme es folglich mit Bewalt ein, trat es aber dem Bischof wieder ab: Es wurden immits telft noch verschiedene groffe Summen auf Liestal und andere Bischof. liche Herrschaften aufgenohmen, daß Bischof humbrecht mit Einwilligung des Dom-Capitel felbiges 21. 1400. der Stadt Bafel verkauft, welchen Rauf auch die meisten nachfolgende Bischof und auch Pabst Sixtus IV. Julius II. Leo X. und Adrianus bestähtis get, auch er ben einig wieder gemachter Unsprach 21. 1585. durch eine Endgenößische Vermittlung auf ewig gutgeheissen worden. Das Stadtlein nebst der Burg darinn ward 21. 1356. durch den groffen Erdbidem ju Boden gerichtet, 21. 1381. von Bergog Leopold von Desterreich jum Theil verbrent, und litte nebst dem bargu gehörigen Umt 21. 1375. von denin bas Land gefommenen Engellandern, und 21. 1439. und 1444. von den Desterreichern groffen Schaben. Die Burger emporten und widersesten fich der Oberfeit 21. 1525. 1591. und 1653. und zwahr das letstere mahl, daß sie mit Bewalt zum Behorfam gebracht werden muffen, und hierauf ihre Regiments Werfassung ab. geanderet, das Sigel weggenommen, auch einen ihrer Schultheissen

aus.

aus der Stadt Bafel bestellt, in einigen andern Puncten aber ihnen wiederum Gnaden bezeiget worden. Diefes Stadtlein ift ein ftarfer Pag nach Solothurn und weiters, und anbey ein nahrhafter Ort, und hat auch ein ziemlich gutes Wein Gemachs, in felbigem ist die Rirch vor einigen Jahren verbesseret und verschöneret worden. Der Schultheis aus der Stadt Basel und der Stadtschreiber haben ihre eigene Wohnhauser, und solle des letstern an dem Ort stehen, wo ehemahls die sogenannte Burg und hernach der Frenhof gestanden: Es sind auch in selbiger die Pfarrhauser des Leut- Vriesters von Lieftal und deren Pfarrern zu Mungach und Laufen, es hat auch ein eigen Rahthaus, einige Kornhäuser 2c. Es sind daselbst von der Oberkeit ju Basel zwen Schultheissen verordnet, beren einer aus der Stadt Basel und der andere von Liestall, und welche nicht nur der Stadt, sondern auch dem hernach folgenden darzu gehörigen Umt, gleich den andern Landvogten in den Vogtenen vorsteben, alle Jahr zu der Zeit der Regiments Abanderung zu Bafel, auch in dem Amt umwechslen, und der neu angehende 14. Tag nach Joh. Bapt. durch einen Rahtsherrn von Basel in der Kirch zu Liestal den samtlichen Unterthanen der Stadt und Umt Liestal vorgestellet wird; Erstlich waren die Schultheissen allein von Liestal, von 21. 1658. bis 1673. aber aus dem Raht von Bafel, und 21. 1673. ward aus besondern Onaden nebst einem Burger von Basel auch wieder ein Schultheis von Liestal zuerwehlen für gut befunden : Es war ehes mable auch daselbst ein Schreiber von Basel zu schriftlicher Ausfertis aung ber Sandlungen ber Unterthanen nicht nur in der Stadt und Amt Liestal, sondern auch in benen Memtern Waldenburg, Farnsburg und homburg, welcher, weilen er zu Liestal wohnete, Stadts schreiber zu Liestal benennt worden, 21. 1739. aber ward Diesere Stelle getheilt, und ein Stadtschreiber für die Memter Liestal und Baldenburg und ein Landschreiber fur die andere zwen Memter ge= pronet worden, von welchen aber nur der erstere zu Liestal wohnet: Nebend obbemelten zwenen Schultheissen sind auch acht sogenannte Benfiger, welche die Obsicht über das Stadtwesen zu Liestal und die andere erforderliche Beamtete unter sich haben : Der Pfarrer alda wird Leut- Priester genant, und wird ber baselbst auch wohnhafte Pfarrer zu Munzach für dessen Helfer angesehen, und muß alle Donneritag

nerstag zu Liestal predigen, und sind dahin auch die Einwöhner von Selbisperg Pfarrsgenößig: Worben auch noch anzumerken, daß auf Mittwoch nach den Dren Königen Tag, Mittwoch nach Mes dardus, und Mittwoch nach St. Michaels Tag daselbst Jahr-Markte gehalten werdind. Basel. Landsch. Merkwürd. P. IX. Von denen Schultheissen daselbst sinden sich meistens erwehlt:

| Unno  |                                 | Unno                                                  |
|-------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1430. | Leonhard zer Blumen.            | 1582. Valentin Soch.                                  |
|       | Hans Schumacher.                | 1585. Abam Seiler.                                    |
| 1462. | Hans Oltinger.                  | 1591. Pantaleon Gingeisen.                            |
| 1470. | Ulrich Müller.                  | 1602. Crispinus Strubin.                              |
|       | Hans Oltinger.                  | 1622. Michael Strübin.                                |
|       | Martin Seiler.                  | 1624. Heinrich Gisin.                                 |
| 1488. | Beini Erni.                     | 1650. Johann Christof Im Hof.                         |
|       | Beinrich Grunenfele.            | 1658. Hans Jacob Zörnlein.                            |
| 1496. | Heinrich Strubin.               | 1659. Daniel Burkhard.                                |
| *     | Panthaleon Singeisen.           | 1667. Dieronnmus Menginger.                           |
| 1518. | Niclaus Brodlin.                | 1673. Samuel Im Hof.                                  |
|       | Burkhard Hug.                   | 1674. Bernhard Strubin.                               |
|       | Panthaleon Singeisert.          | 1686. Daniel Murri, genannt                           |
|       | Tobias Singeisen.               | Glaser.                                               |
|       | NN. Grunenfels.                 | 1710. Bernhard Strübin.                               |
|       | Jacob Seiler.                   | 1713. Samuel Gysin.                                   |
|       |                                 | 1725. Michael Strübin.                                |
| 1575. | Jacob Seiler, genannt<br>Murer. | 1744. Johann David Hebbens<br>streit genant Larviche. |
| 1577. | Michael Murer.                  | 1747. Johan Jacob Singeisen.                          |

Zu dem obbemelten Umt Liestal gehören nebst dem gleichbeschries benen Städtlein gleiches Namens auch die Dörfer Lausen, Gibes nach, Selbensperg, Fülistorf, auch Munzach, Rösern, Alt Schauens burg, Nieder Schönthal, Oris und Furlen, und gränzet selbiges gegen Aufgang an der Stadt Basel Ober-Wogten Farnspurg und an die Oesterreichische Waldstädte, gegen Niedergang an die Stadt Baselische Obervogten Münchenstein und Solothurnische Landvogten

Dors

Dornach, gegen Mittag an die Stadt Baselische Obervogten Walstenburg, und gegen Mittnacht an die Desterreichische Waldstätt und den Rhein.

#### Liestaler Capitul

Wird von obbeschriebenem Städtlein auch genennt das erste derjenigen drey Capitel, in welche die Geistlichkeit der Landschaft der Stadt Basel eingetheilt ist, und die Pfarren Liestal, Munzach, Lausen, Prattelen, Muttenz, Münchenstein, Benken, Binning gen und Riehen in sich begreifet, darüber zu Decanis erwehlt worden:

| Unno  |                                                     | Anno  |                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|
| 1527. | Johannes Benwieler, Leuts priester in Liestal.      | 1618. | Emanuel Iselin, Leuts<br>Priester zu Liestal.        |
| 1534. | Jacob Immelin, Pfarrer zu Prattelen.                | 1634. | Leonhard Lüzelmann i Pfarrer zu Munzach.             |
| 1538. | Johannes Grell, Pfarrer zu Mungach.                 | 1657. | Hans Reinhard Renf,<br>Leut = Priester zu            |
| 1556. | Georg Holzlin, Pfarrer zu Prattelen.                | 1669. | Liechstal<br>Johannes Gryndus, Pfars                 |
|       | Hans Rudolf Wildeisen,<br>Leut-Priester zu Liestal. | 1690. | rer zu Munzach.<br>Hieronymus Gemusäus,              |
| 1570. | Romanus Weidmann,<br>(Weinmann) Pfarrer             | 1708. | Pfarrer zu Benken.<br>Niclaus Ruhiner, Pfarrer       |
|       | zu Prattelen.                                       | 7822  | zu Prattelen. BernhardFalkner, Pfarrer               |
|       | Jacob Ritter, Leut-Pries                            |       | zu Benken.                                           |
| 1610. | Philipp Lauterburger,<br>Pfarrer zu Munzach.        |       | Johan Friederich Wettstein,<br>Pfarrer zu Prattelen. |

### Lietingen siehe Glovillier.

#### Lieu.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr bald in Mitten des Thals des Lac de Joux an dem kleinen See Lactard in dem Bernerischen Amt Amt Romainmotier: Es war ehemahls die einige Pfarr in dies serem Thal, und soll der Nam das Ort der Zusammenkunft bedeustet haben; Ben Anwachs der Einwohnern dieses Thals ward A. 1571. die Pfarr genannt L'Abbaye du Lac de Joux und A. 1644. die Pfarr von Le Chenit darvon abgesonderet.

#### Lieutenant.

Wird genennt der Præsident des Stadts Gerichts in der Stadt Genf, wie unter solchem Articul das mehrere zu sehen.

#### Liewer.

Ein Geschlecht auf dem Heinzenberg in dem Obern Grauen Bund, aus welchem Johann Antoni A. 1709. Podesta zu Wormst gewesen.

### Lifenen siehe Livenen.

#### Liffort.

Ein ausgestorbenes Geschsecht in der Stadt Genf, aus welchem Antonius A. 1559. des Grossen und 1572. des Kleinen Rahts. A. 1574. 1578. 1582. 1586. und 1594. Sindic worden: Und Carolus ward A. 1594. an einige Evangelische Fürsten und Ständerwegen eines Gelt-Ausbruchs abgeschiket; Johannes ward A. 1599. des Grossen und 1618. des Kleinen Rahts, und einer gleiches Namens ist A. 1633. des Grossen und 1649. des Kleinen Rahts, und A. 1660. Sindic worden, und 1666. der Letste dieses Geschlechts geschorben: Siehe auch LeFort.

#### De Liga.

Nach andern Linger; Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Genf, aus welchem Nicolin. A. 1469. 1472. 1475.. 1478.. und 1481. Sindic gewesen.

Liga.

#### Liga

Mard in den ehemahligen Lateinischen Bunds und andern Instrumenten der Lydgendkische Bund genennt, als in den Bundnussen mit den Königen von Frankreich Carolo VIII. Liga veteris Allemanniæ altæ, mit Ludovico XI. Magna Liga Allemanniæ Superioris, und mit Ludovico XII. Magna vetusta Liga Consæderatorum Allemanniæ superioris &c. Siehe auch Ligue und Lega.

#### Ligario.

Eine Nachbarschaft in der Squadra Triangia von der Gemeind Sonders in dem Mittlern Terzier der Graubunderischen Landsschaft Weltlin.

### Ligerz auch Ligriz.

Auf Franzossisch Gleresse, auch Lieresse: Ein schon Dorf. Kirch und Pfarr, und verstohrtes Schloß zwischen Ewann und Neuenstatt an dem Bieler-See in dem Bernerischen Umt Nybau, um welches viel Reb- und Land-Guter und der beste Wein an dem Bieler. Gee machet, und ist ben bem auffersten Haus gegen Neuens fabt die Land-March zwischend der Stadt Bern und des Bistums Basels Gebiet: Die Kirch daselbst ist so erhocht, daß man ben 300. Schritten durch die Reben hinauf auf platten Steinen und bann noch etwan 100. Schritt weiter hinauf biß zu derselben steigen muße der Pfarrer prediget barin umwechslungsweise deutsch und frangofisch. wird von dem Raht ber Stadt Bern bestellt und gehort in das Nobauer Capitul, die Pfarr war ehemahls ein Filial von Teß, wurde aber 21. 1434. darvon gesondert und zu einer Pfarr gemacht, und 1482. wurde die nochstehende Kirch gebauet und mit vielen Ablaß begabet: Auch ward A. 1516. daselbst an dem Gee eine Capell zu St. Anna mit gleichfals vielen Ablag erbauet, nach der Religions-Veranderung aber felbige nebst darin befindlichen Zierrathen dem Stifter und feis nen Erben wieder zugestellt; Der Ewing baselbst gehörte erstlich bem gleich.

gleichfolgenden Abelichen Geschlecht dieses Namens von Ligerz, aus welchem Vernhard Fren einen Theil darvon A. 1406. an Johann von Buren und den andern halben Theil an Johann von Mulleren, und unlang darnach der erstere seinen halben Antheil an die Stadt Viel, und des letstern Sohn Johann, oder Sohns Sohn Urban von Mullern auch den andern halben Theil A. 1469. an die Stadt Viel verkauft, welchen letstern Kauf aber die Stadt Vern an sich gezogen und 1551. auch den andern halben Theil von der Stadt Viel durch einen Tausch an sich gebracht: Ob der Kirch und also sehr hoch siehet man noch vieles Gemäur von dem ehemahligen Schloß gleiches Namens, welches das Stammhaus gewesen des Aldelichen und auch Frenherrlichen Geschlechts

### Von Ligerz ober Ligriz.

Welches bas Burger-Recht in ben Städten Bern und Frenburg gehabt und in ber letstern noch hat, auch unter ben gand-Standen des Bistums Basel ein Mitglied des Ritterstands ist, und ehemahls auch die Herrschaften Bavois, Lussery, Berole, Esclepens und Dily besessen, und hatte aus selbigem einer in dem XII. Seculo an Das Stift Lugel vergabet, Wollmar ift 21. 1218. Castellan bes Bischofs von Bafel und Lehenmann des Grafen von Sabsburg, und Dein= rich, Ritter 21. 1257. Zeug in einem Instrument gewesen, einer 21. 1427. Obrister in Rapser Sigmund Diensten: es war in der Stadt Bern Johannes U. 1397. Des Groffen Rahts, Jacob U. 1476. Landvogt zu Tscherlig und 1479. zu Grandion, welche Uemter er nach einigen Bericht von den Städten Bern und Frenburg admodirt gehabt haben solle, und Hans Jacob ward 21. 1624. auch des Groffen Rahts, und mit feinem Sohn gleiches Namens ift das Beschlecht 21. 1646. an dem Manns Stammen ausgestorben: In der Stadt Freyburg ward Johann Franz 21. 1572. Landvogt zu Romont, Johann Christoph 21. 1591. Landvogt zu Thalbach und Vuaruz, Peter A. 1616. Landvogt zu Uberstein, Johann Niclaus 21. 1626. Schultheis zu Stafis und 1644. Rahtsherr, einer A. 1639. Hauptmann unter dem in Ronigl. Frangosischen Diensten ge-Kandnen Regiment Greder, Kranz 2. 1655. Landvogt zu Corbers und

und 1669. Rahtsherr, Philipp A. 1663. Landvogt zu Vuyppens, und Philipp Joseph A. 1743. Landvogt zu Font und Vuyssens, und find dermahlen noch Joseph Protasi, Antoni-Procop Joseph und Philipp Joseph des Groffen Rahts: und von dem Geschlicht in dem Bistum Basel vergabete einer in bem XII. Seculo an das neue Stift Luzel, Johann 21. 1314. an bas Stift St. Johann, Beinrich war in Mitten des XIV. Seculi ein forgfdltiger Custos ju Einsidlen, Bernhard Fren verkaufte 21. 1406. wie obgedacht, den einen Theil des Twings zu Ligerz an Johann von Buren, Vincenz war Bischöftlicher Obervogt des Schloßbergs und Meyer zu Neuenstadt, auch A. 1597. des Herzogs von Longueville als Besizer von Neuburg Staats-Raht, welche Stell auch 21. 1611. erhalten Peters mann, der auch Obervogt gedachten Schlofberge zu Neuenstadt und A. 1609. Meyer zu Biel worden: auch dermahlen sind barvon in bem Leben Die zwen Bruder P. Ludovicus, ber in der Jesuiter Gesellschaft getretten und schon geraume Zeit Konig Augusti III. von Polen und Chur-Fürsten von Sachsen Beichtvatter gewesen, und Johann Conrad Friederich, der Bischof- Baselischer Geheimer Raht, Hof und Cammer-Rahts Præsident, Castellan der Stadt Prunts rut und der Herrschaft Elsgau, und feit 21. 1756. auch Lands Hoff meifter ift.

#### Lignaridus.

Ober Dürrholz: Aus diesem nach einigen aus der Pfalz nach andern aus Westphalen herstammenden Geschlecht wurd Hermannus A. 1596. Professor Theologiæ erstlich in der Stadt Genf, und hernach A. 1612. in der Stadt Bern, alwo er A. 1628. gestorben und in Druk gegeben:

Oblectamenta Academica, Oppenheim, 1618. 12.

#### Lignerolles.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr in dem Bernerischen Umt Vverdon, in welchem auch ein Schloß, welches dem Geschlecht Cerjat gehöret bis A. 1755. da es an die Stadt Bern verkauft So worden, die Kirch ward A. 1725. verneueret, die Pfarr bestellte ehes mahls der Bischof von Lausanne sez der Raht der Stadt Bern, sie gehört unter die Class von Vverdon, und hat auch die Filial-Kirch zu les Clées zu versehen.

#### Ligneroz siehe Lugnorre.

#### Ligniere oder Lignieres, auch Linieres.

Eine zwahr kleine Meneren oder Mairie der Souverainitet von Meuburg, welche an die Meyeren von Vallengin und Castellanen von Landeron, sonderlich aber an das Gebiet des Bistums Basel und die Neuenstadt angränget; Es hatte ehemahls das Bistum Basel auch Antheil an deffelben Herrschaft und zwen Theil an der Mannschaft, darüber 21. 1316. zwischend ihme und dem Graf von Neus burg ein groffer Streit entstanden, daß man auch zu Thatlichkeiten kommen, folglich aber hat ein Bestier von Neuburg des Bischofs Rechte gegen anderen Dorfern ausgetauschet; Es ligt darinn bas Dorf, Rirch und Pfarr gleiches Namens, und gehört ber Pfarr in. das Colloque von Neuburg, und solle der Angel, welcher den Mühlstein alba treibet, die Granzen zwischend benen Souverainiteten Neuburg, Vallangin und des Bistums Basel ausmachen: Es bat auch dies Ort von dem König in Preusen die Bewilligung zu zwen Jahr-Markten auf den 6. Man und 26. Sept. erhalten. Amieft. Descript. de la Princ. de Neuchatel p. 26. Laufer Sclvet. Gesch. Beschr. P. III. p. 247.

#### Lignoroz siehe Lugnorre.

#### Ligone.

Ober und Unter: Nachbarschaften in der Gemeind und Amt Teglio oder Tell in der Graubundnerischen Landschaft Weltlin.

Ligor-

#### Ligornetto.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr in der Landvogten Mendrys.

# Von Ligriz siehe Ligerz.

#### Ligue.

Ober Liga, ward genannt die Parthen, welche sich zu Königs Henrici III. und IV. von Frankreichzeiten in selbigem Königreich, ihrem Vorgeben nach zur Vertheidigung der Satholischen Religion zusammen verbunden und östers auch sich wider die Könige aufgelassen, sonderheitlich aber obigem König Henrico IV- da er noch König von Navarra gewesen, dem Prinz von Condé und andern Fürsten und Herren, die sich der Evangelischen in Frankreich angenohmen, wis derset, und benderseitig gegen einanderen viel Kriegerisches vorges nohmen und ausgeübet, auch U. 1585. ein Endgenößisches Regiment unter Ludwig Pfrer anwerben lassen, wie von derselben Unternehmen und Handlungen, soviel es die Endgenößische benderseitige Hilfs. Volker angehet, das mehrere unter den Articuln Zeinrich III. und IV. König von Frankreich, und Prinz von Condé, schon angebracht worden und zu sinden.

#### Ligues Suisses und Grises.

Werden in den neuern Bundes-Instrument, welche die Könige von Frankreich mit der Endgenößisch, und Graubundnerischen Republic geschlossen, diesere letstere und zwahren die Eudgenößische les Ligues Suisses des hautes Allemagnes genennt, und gebrauchen die Könige auch solche Ausdrukungen in der Ausschrift deren an selbige: ablassende Schreiben 20.

Lille siehe L'Isle,

#### Lilli.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in dem Land Schweiz, aus welchem Ulrich A. 1439. Richter des Neuner Gerichts und 1442. Land-Ammann worden und ein Vatter von 30. Kindern aus einer Sche gewesen; Beata war Aebtissin des Klosters in dr Aur zu Steisnen; Paul ist A. 1460. am Buechberg, Einer gleiches Namens A. 1499. vor Rheinegg, Joost und Hans A. 1515. ben Marignand umstommen; Felix ward Land-Ammann A. 1466. Ulrich war A. 1576. Pfarrer zu Art und Cammerarius der vier Baldstetter Cappitels; Verena ward A. 1523. Meisterin des Klosters Eschenbach; Heinrich Hauptmann in Königl. Franzosischen Diensten und A. 1572. Landvogt zu Lauis, und Martin ward des Land-Rahts und A. 1631. Sibner des Neuen Viertels, und ist A. 1659. in dein 96. Jahr seisnes Alters und 62. des Schestands, der letzte dieses Geschlechts, gestorben.

# Limacus, Limagus, Limmagus siehe Limmat und Lint.

# Limbach.

Ein Bauren-Hof in der Pfarr und Landvogten Malters in dem Gebiet der Stadt Lucern. Siehe auch Limpach.

### Limbserhof.

Ein Bauren Sof in der Glarnerischen Landvogten Wers denberg.

#### Limmat.

Ein Fluß, welcher auch Limat, Lindmatt und Lindmag, und in alten kateinischen Instrumenten und Scribenten Lindemagus, Lindimacus, Lindemacus, auch Limacus, Limatus, Limata, Limacia &c. und

und von Ottone Frising. lib. I. cap. 9. Lemanus genennt wird, und danahen Æn. Sylvius Descript. Germ. cap. II. auch unbegründet den Namen der Alemanniern herleithen will : Es nennet zwahr Glareanus auch den Gluß Lint in dem Land Glarus (von dem einreigner Articul folget) Limmagum, und wollen einige den Namen berfetben herleithen von ersagter Lint und dem Ausfluß des Wallen- oder Wallenstatter Sees, der zwahr gemeinlich die Seez von andern auch Mag genennt wird, doch wird bem Fluß Lint nirgend, auch nicht von foldem Zusammenfluß mit der Mag, der Namen der Limmatt gegeben, sondern erst der Ausfluß des Zürich=Gees unter ber Stadt, da die Sill darein flieset, wird mit dem Namen der Limmat beleget, und behaltet solchen Namen auch, da er durch bas Gebiet der Stadt Zurich und sonderheitlich die Graffchaft Baden, und auch das Schloß und Stadt Baden (da ein Brugg darüber) vorben flieset, immittelst den Furttbach, die Rebsch 2c. zu sich nihmt, und unweit von dem Ginfluß ber Reuß sich auch in die Aren ergieset. Siehe Lint.

# Limmatport siehe Lindtport.

# Limmeren-Alp und Bach.

Ein Berg zu auferst in dem sogenanten grosen Thal in dem Land Glaries an den Graubundnerischen Gränzen, auf welchen die sogenante Limmern Alp von 65. Stössen und 800. Schaasen, auf welcher ein Bach entstehet, der danahen auch der Limmeren Bach genennt wird, und für die eigentliche Urquell des Flusses Lint gehale ten wird: Auf ersagter Alp lasset sich an zwenen Orten ein starker Geruch von einem in der Erden verborgenen Stein-Oehl verspühren, doch darvon nichts sehen. Tschudi Glarner-Chron. p.3. 12.927.

Einige Senn-Alpen ob dem Dorf Mümlisweil an der Stras zu der Wasserfallen in der Solothurnischen Vogten Falkenstein, die wegen den daselbst verfertigten Käsen bekant.

Lim=

#### Limmisau.

Ein Dorffein in der Pfarr Bischofzell in den Niedern Gerichten Des H. Pelagii Gotthauses in der Landgrafschaft Thurgau.

Bischof von Limoges, siehe Aubespine.

### Limpach.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr am Moos in dem Bernerischen Amt Fraubrunnen, alwo auf dem Rirchhof unter einem Eachlein eine Gloke hanget, welche eine Grafin von Neuburg dahin geschenkt haben solle, der Kirchen-Thurn aber selbige nicht kassen mögen: die Pfarr gränzet an die Pfarren Messen, Grafenried, Aettigen und Batterkinden, wird von dem Raht zu Bern bestellt, und gehört in das Burgdorfer Capitul, und hat ein A. 1671. erbautes und 1737. erneuertes Pfarrhauß an einem lustigen Ort, ligt an dem Flüßlein gleiches Namens, welches die Bernerischen Aemter Fraubrunnen und Landshut, auch das Solothurnische Amt Bucheggberg von einanderen sönderet und unter Bätterkinden in die Emmen einstiest.

Ober und Unter Limpach sind auch Bauren-Hof in der Pfarr Scholzmatt, in der Lucernischen Landvogten Entlibuch.

Siehe auch Limbach und Leimbach.

### Limperg.

Ein Berg und Wald zwischen der Stadt Winterthur und dem Dorf Ober Winterthur, zum Theil in der Zürichischen Landvogten Kyburg und zum Theil in den Gerichten der Stadt Winsterthur, aus welchem 21. 1709. viele Alterthümer hervorgegraben worden, dahers zu muthmassen, daß alda ein Heidnischer Gözens Wald gewesen sene. Bluntschli Jürch. Merkw. p. 10.

Limport siehe Lintport.

Schene.

# Schenken von Limpurg.

Ein nun ausgestorbenes Geschlecht in Franken, welches bas ErbeSchenken-Amt des H. Romischen Reichs versehen, aus welchem einer auch nebst Joos Niclaus Graf von Zollern des A. 1459. verstorbenen letstern Frenherrn von Rhäzins Erb gewesen, seinen Antheil aber gedachtem Graf überlassen; Johann, Domherr zu Basel, ward A. 1492. Rector der Hohen Schul alda, und Christof ist von Kanser Maximilano I. in verschiedenen Vorfallenheiten als sein Commissarius nebst andern A. 1505. 1506. 1510. 1511. 1512. und 1514. an die Endgenossen abgesandt worden. Sprecher Pall. Rhat. p. 206.

# Linach.

Ein Bauren-Hof in dem Berg Theil der Pfarr Saxlen in dem Land Unterwalden ob dem Wald.

#### Lind.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in dem Land Schweiz, aus welchem Hans A. 1444. Landvogt zu Uznach und Gaster zugleich gewesen, und nach der Theilung der Wogtepen A. 1447. noch zwen Jahr geblieben.

### Lindach.

Es sind verschiedene Dorfer von diesem Namen aber mit eind gen Vor-Namen, als Brügglindach, Kilchlindach, Saag Lindach, welche unter solchen Vor-Namen zu finden, auch Ober und Mie-der Lindach sind Dorfer in der Pfarr Kilchlindach in dem Bernezischen Landgericht Zollikofen; Es soll auch ehemahls daselbst eine Vurg gestanden seyn der Eblen, welche sich Hezel von Lindach geschrieben.

T2 Lindau.

#### Lindau.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr in dem Illnauer Theil der Lands vogten Kyburg in dem Gebiet der Stadt Jürich, welches in dem IX. Seculo von Berzog Herman von Allemannien dem Stift Sinssiden solle vergabet worden senn: Zu der Pfarr daselbst wurden A. 1711. die Dörstein Tagelschwangen, Grafstall, Kleiniken und Winterberg, welche zuvor nach Illnau Pfarrsgenößig gewesen, wegen näherer Gelegenheit einverleibet, und ward danahen auch A. 1716. die Kirch daselbst erweiteret: Die Pfarr ligt zwischend den Pfarren Illnau, Wangen, Basserstorf, Brütten und Tos, wird von dem Raht zu Zürich bestellt und gehört in das Kyburger Capitul.

Ein Dorflein in ber Pfarr und Obervogten Rugnacht in gleichem

Gebiet der Stadt Zurich.

#### Lindan.

Eine Reichs-Stadt an oder in dem Boben-See, hat wegen ihrer Nachbarschaft mit der Endgenosschaft viel nachbarliche Freundschaft mit eint und andern Städten, auch einige mahl mit den gandern Uri, Schweiz und Unterwalden verpflogen, und mit und nebend mehreren und minderen Reichs. und andern Städten sich in Bund. nuffen von zwen und mehreren Jahren, und zwahr in den Jahren . 21. 1325. 1327. 1328. 1329. 1362. 1385. 1401. und 1402. einges lassen, anben Ranser Carolo IV. auch ihre Mannschaft zur Belages rung der Stadt Zurich 21. 1354. abfolgen laffen, ber der dem Stift St. Gallen 21, 1403. geleisteten Hulf in der Schlacht bev dem Spencher aber das Vanner verlohren: Sie halfen auch nebst andern 1382. Das Stift und die Stadt St. Gallen zu vergleichen, bemühete fich auch in dem sogenanten alten Zurich-Rrieg 21. 1440. und folgends Die Endgenossen zu befrieden, thate auch 1460. das ihrige zu Befries digung der Endgenossen mit dem Abt von Kempten und 1531. der Endgenossen unter sich selbsten: Es ward daselbst 21. 1622, eine Conferenz gehalten, da die Endgenossen getrachtet die Graubunds nerischen

nerischen Unruhen zu stillen: Auch ward der Stadt Lindau ben das mahligen Gefahren in der Nachbarschaft A. 1703. von den Städten Zürich und Bern ein Zusaz von 400. Mann bewilliget, welcher folglich eingezogen worden, und die übrigeManschaft im Dec. A. 1705. wieder zurukkommen. Tschudi Chron. Helv. ad diet. an. Siehe auch Articul Graubundten.

#### Von Lindau.

Ein ausgestorbenes Abeliches Geschlecht in der Stadt Solothurn, aus welchem Conrad des Nahts und A. 1387. in dem Gericht gewesen.

#### Lindauer oder Lindouer.

Ein ausgestorbenes Geschlicht in der Stadt Zürich, welches A. 1596. das Burger-Recht daselbst erhalten durch Bernhard, der A. 1545. Helfer zu Stein, 1552. Pfarrer zu Meilen und 1563. Pfarrer zu Winterthur worden, und in Schriften hinterlassen:

Eine Beschreibung des alten Siebenjährigen Zurich= Rriegs, und

Don der Regierung des Burgermeister Waldmans und dem seinerhalben zu Jürich entstandenen Auflauf.

Annales und Chronikwürdige Geschichte von Wina terthur.

Ein Geschlecht in dem alten Viertel des Land Schweiz, aus welchem Ulrich A. 1444. ben St. Jacob vor Basel und Heinsrich A. 1515. ben Marignan umkommen, Lernhard A. 1558. Landsvogt zu Uznach worden, Georg Meichior ware des Land Rahts und sind als solche Ulrich A. 1616. Caspar A. 1650. und Leonhard A. 1653. gestorben: Melchior ward A. 1623. Pfarrer zu St. Marstin zu Schweiz und Chorherr zu Zurzach, gab aber solche Stellen auf, ward ein Capuciner unter dem Namen P. Basilii und ist 1655. gestorben: Und Caspar Felix ward A. 1752. Pfarrer im Iberg.

#### Lindbach.

Ein Schwefel-Bad eine Stund von der Stadt Thun, in sele bigem Umt in dem Gebiet der Stadt Bern, so zu ausserlichen Zuständen gebraucht wird. Schenchzers Schweiz. Nature Gesch. P. II. p. 315.

Lindberg siehe Limperg.

Linde und Herte siehe Herte.

### Lindegg.

Ober und Unter: Bauren-Hof in der Pfarr Neukilch in dem Lucernischen Umt Rotenburg.

Lindemacus, auch Lindemagus siehe Limmat und Lint.

#### Linden.

Bauren Höfe in der Pfarr Schupfen in der Landvogten Entstibuch, in der Pfarr und Landvogten Rußwenl, in der Pfarr und Wogten Wäggis, in der Pfarr und Landvogten Malters, und auch in der Landvogten Ebikon, alle in dem Gebiet der Stads Lucern.

Unter und Ober: Bauren-Höf in der Pfarr Gykweil in dem Land Unterwalden ob dem Wald.

Bauren-Hof in den Pfarren Straubenzell und Wittenbach in dem Lands-Hofmeister-Umt und in der Pfarr Andweil in dem Obersberger-Umt in der Stift St. Gallischen alten Landschaft.

Zur

### Zur Linden.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Zürich, aus welschem Johannes 21. 1403. Zunftmeister, Ulrich A. 1499. und Thomas A. 1588. und 1611. des Grossen Rahts worden. Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Bern, aus welchem Hänslik A. 1448. Rudolf, Brunnenmeister A. 1506. und Johannes, Wertmeister A. 1524. des Grossen Rahts worden. Ein ausgesstorbenes Geschlecht in der Stadt Lucern, aus welchem Ulrich A. 1390. Schultheis worden.

### Lindenbach.

Ein Bach in der Gemeind Wipchingen in der Zurichischen Obervogten der vier Wachten. Ein Bach in der Pfarr Wahleren, der in das Schwarzwasser lauft in dem Bern = Freydurgischen Amt Schwarzenburg.

### Lindenberg.

Ein abgegangne Burg ben Ober-Buren in den Stift St. Gallischen Landen, und Stammhaus der Edlen gleiches Namens, aus welchen einige in dem Kloster Tenniken vergraben.

Ein fruchtbares und breites Gebirg ob Merischwanden, Sins, Muri zc. in dem Gebiet der Stadt Lucern und in den Obern Freyen Aemtern.

Ein Berg, sonst auch Pfafenschwand genant in der Pfarr Ruße wil und Wollhausen in der Lucernischen Landvogten Rußweil.

### Linden Cham.

Ein Dorf in der Pfarr Cham, worben ein Kirch jum H. Creuf fiehet, in dem Gebiet der Stadt Jug.

Linden-

# Lindenbugl.

Ober und Unter: Bauren-Hofe, und ben bem letstern auch eine Capell in der Pfarr Schupfen in der Lucernischen Landvogten Entlibuch.

Lindenfeld.

Land-Guther vor dem sogenannten Hofehor ber Stadt Lucern an dortigem See.

### Lindengraben.

Sin Bauren Hof in der Pfarr und Landvogten Plasenen in dem Gebiet der Stadt Freyburg.

### Lindenhof.

Ein Wirthshaus und Baurenhof in der Filial-Kirch und Vost ten Ebikon in dem Gebiet der Stadt Lucern.

#### Lindenmann.

Ein Geschlecht in den Stift St. Gallischen Landen, aus welchen P. Hieronymus gebührtig von Goldach, Conventual in dem Kloster St. Gallen A. 1671. einen Tractat de magno matrimonis Sacramento in 12. zu St. Gallen in Druk gegeben.

#### Lindenmatt.

Ein Bauren Hof in der Pfarr Monch Altorf in der Zürichischen Landvogten Grüningen.

Lindenmener.

Ein Geschlecht in der Stadt Basel, aus welchem Johannes 21. 1676. Rahtsherr, und einer gleiches Namens 21. 1711. Meister worden:

worden: Auch hat Reinhard A. 1652. eine Disputation de communicatione Idiomatum zu Basel in 4. und Johann A. 1711. Buß= und Bättags-Predigen aus Hos. XI. 9. und 2. Pet. III. 3-7. und A. . . Rräftig und unkräftig Recept und Mittel sür das Podagra und andere Gebrechen aus 2. Chron. XVI. 12. auch daselbst in 4. in Druk gegeben, und ist dieser letstere A. 1718. Psarerr zu Münchenstein worden.

### Lindenthal.

Ein Thal eine Stund lang, mit einem Dorf gleiches Namens, und mit andern verstreuten Hösen und Gutheren in der Pfarr Vechingen, in den Stadtgerichten der Stadt Bern und auch einige in der Perrschaft Uzingen.

Lindemois.

Ein Bauren Hof in der Pfarr Geiserwald in der Gemeind Abts weil, in dem Stift St. Gallischen Lands Hofmeister. Umt.

#### Linder.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Bern, aus welschem Nickaus A. 1373. des Grossen Rahts, Joost A. 1448. auch des Grossen und A. 1479. des Kleinen Rahts, und sein Sohn Hans A. 1476. des Grossen Raths, 1486. Castellan zu Zwensimmen, 1491. Rahtsherr, und 1493. und 1503. Wenner, A. 1499. Gessandter zu König Ludovico XII. von Frankreich nach Meulland: Auch noch verschiedene andere des Grossen Rahts, und darunter Jacob A. 1508. Castellan zu Wimmis und 1512. Rahtsherr, Hans A. 1497. Landvogt zu Bipp, und Johannes A. 1583. Landvogt zu Arberg, 1587. Obervogt zu Vierstein und 1600. Landvogt zu St. Johansen worden: Auch war Hans Hauptmann über 600. Mann von Bern, welche König Ludovico XII. A. 1507. helsen Genua einnehmen.

Ein Geschlecht in der Stadt Basel, aus welchem Lux A. 1591. und Hieronymus A. 1647. Rahtsherren, und Jacob A. 1521. 1523. und 1539. Lux A. 1583. Hieronymus A. 1627. Johannes A. 1671.

A. 1671. Emanuel A. 1691. und Hieronymus A. 1741. Meister worden, und dieser letstere in dem 83. Jahr seines Alters noch ist: Auch ist Hieronymus viel Jahr in der Vereinigten Niederlanden Diensten gestanden, biß er A. 1713. Capitain-Licutenant unter der Leide Compagnie des Obristen Constant worden, hernach A. 1741. eine neue Compagnie unter dem Regiment Hirzel angeworden, selbige hernach A. 1747. aufgegeben und in gleichem Jahr den Titul eines Obristen erhalten, auch Commandant eines Nationale Regiments worden, und ist auch seith A. 1747. des Grossen Aahts zu Basel; Andreas ward A. 1719. Doctor der Rechten und hernach auch Beyszer der Juridischen Facultet daselbst, und ist A. 1752. gestorben, hat auch alda in 4to. in Druk gegeben:

Dissertationem de Commissariis & Commissionibus, 1719.
Theses Juridicas, 1720. 1722. UND 1731.
Theses ex Jure Natura, 1727.
Theses Philosophicas, 1734.
Theses Historicas, 1737.
Observationes Rhetoricas, 1741.
Observationes Orator. Miscellan. 1742. 1743.
Theses Juridicas Miscellaneas, 1746.

# Lindhof.

Ein Bauren Hof in der Pfarr Monch Altorf in der Zürschisschen Landvogten Grüningen, und einer in der Pfarr Windisch und dem Bernerischen Amt Eigen.

Lindinger oder Lindiner.

Ein Geschlecht in der Stadt Zürich, aus welchem Hans A. 1531. des Grossen Raths, 1538. Spittal-Meister und 1543. Rahtsherr, Simon A. 1559. und Matthyas ein Glas-Mahler A. 1603. Hans Jacob A. 1609. und einer gleiches Namens A. 1639. des Grossen Rahts, und diese bende letztere auch Gantmeister, und einer A. 1721. Hauptmann unter dem Regiment Hirzel in Diensten der Vereinigten Niederlanden worden: Es sind aus diesem Geschlecht auch viel in Gristlichen Stand getretten, und haben Pfründe in und aussert dem Vatterland versehen. Lindisch

### Lindisch ober Lindist.

Ein Bauren-Hof in der Pfarr Grüningen und der Obervogten Stafen in dem Gebiet der Stadt Zürich.

# Lindmatt siebe Limmatt. Lindmalle siebe Linnmalle.

#### Von Lindnach.

Ein ausgestorbenes Abeliches Geschlecht, aus welchem Ruf A. 1300. Chorherr des Stifts S. Ursi zu Solothurn gewesen.

### Lindport siehe Lintport.

# Lindschwendi.

Sin Bauren-Hof in ber Pfarr und Gemeind Peterzell in ber Stift St. Gallischen Grafschaft Loggenburg.

#### Liner.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt St. Gallen, aus welchem Hans A. 1582. Rathsherr worden.

#### Ling.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Lucern, aus weld chem Antoni A. 1554. Rahtsherr worden.

### Lingacher.

Ein Bauren Hof in der Hinder Verg Rott der Pfarr Schüpfen in der Lucernischen Landvogten Entlibuch. U. 2

#### Lingen.

Ein Bauren hof in dem Jankhauser Viertel der Pfarr Trub in dem Bernerischen Umt Trachselwald.

### Lingeten-

Ein Hof in der Pfarr Romoos in der Lucernischen Lands vogten Entlibuch.

# Linggenhager.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt St. Gallen, aus welchem Lucas A. 1482. und 1485. Zunftmeister, und einer gleiches Geschlechts A. 1502. Zunftmeister und A. 1506. Unter Burgermeister worden.

### Linggenweil.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr auch Gericht in dem Stift St. Gallischen Umt Wyl, in welchem Gericht auch das Schloß Glattburg, und die Dorfer Ober und Unter Huob, Turkreihn 2c. gehoren.

### Linggeren-

Ein Bauren-Hof in der Pfarr und Gemeind Hundweil in dem Land Appenzell ausser Rooden.

### Linggi ober Linki.

Ein Geschlecht in dem Neu-Viertet in dem kand Schweiz, aus welchem Georg Spittal-Meister, Joseph Fridolin A. 1739. Landschreiber, und Johann Dominicus A. 1731. des LandeRahts worden.

Zwev

Zwen nun ausgestorbene Geschlechter in der Stadt Schafschausen, aus welchen Hans A. 1411. Zunstmeister und 1412. Bursgermeister, Cleinor A. 1403. Jacob A. 1473. und Ulrich A. 1523. Zunsmeister worden; Heinrich ward A. 1525. Predicant in der Stadt Schafhausen, wohnete A. 1526. der Religions-Disputation zu Baden und 1528. deren zu Bern ben, ward auch in diesem letstern Jahr Leutpriester zu Brugg, und A. 1536. erster Stadt-Pfarrer zu Schafhausen, alwo er auch A. 1551. ohne Leibs-Erben gestorben.

#### Lingot.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Genf, da eine Nicolin bald Lingot, bald de Liga genennt wird, wie ben dem Arsticul Liga zu sehen, auch Michael A. 1493. Sindic gewesen.

#### Linguarda.

Werden von Guler Rhæt. p. 8. unter die Alt Rhatische Edels leuth gestellet.

Lingwurn.

Ein Dorf auf dem Brügger Berg in dem Zehnden Brügg in

#### Linieres siehe Lignieres

### Linkenhof.

Ein Bauren-Hof in der Pfarr und Gerichten Roggweil in der Landgrafichaft. Thurgau.

### Linki siehe Linggi. Linnmülle.

Ober und Unter: Mullenen in der Pfarr Birmenstorf an der Ruß in der Grafschaft Baden.

11 3

Won

#### 33on Lins oder De Lins.

Einer von solchem Geschlecht ward von dem Herzog von Orleans A. 1483. nach dem Tod des Königs Ludovici XI. von Frans freich an die Endgenossen abgesandt, um die Verlängerung der Bundnus bis auf die Mehrjährigkeit Königs Caroli VII. anzusuchen, welches er auch erhalten. Stettler Müchtl. Gesch. P. II. p. 288.

Linsenbul.

Auch genennt Isenbul, soll ein Schwester Haus in den Freyen Aemtern gewesen senn, aus welchem A. 1524. alle aus dem Rloster gegangen, und die regierende Städt und Ort daselbst folglich darüber Verordnung gethan. Zottingers Zelv. Rirchgesch. P. III. p. 165.

#### Linser.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Bern, aus wels chem Hans A. 1521. und Jacob A. 1533. des Grossen Rahts worden.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Solothurn, aus welchem Andreas A. 1531. des Grossen Rahts worden.

### Linsi ober Linse, Life, auch Liso.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Zürsch, aus welchem Heinrich A. 1157. Peter A. 1216. Johannes A. 1318 und Heinrich A. 1319. des Rahts von Burgern gewesen.

#### Linsithal siehe Leisithal. Lint.

Ein Fluß, welcher zu hinderst in dem sogenanten grossen That des Lands Glarus aus dem Limmern und Sand-Bach bep ders selben

felben Zusammenfluß entstehet, und das ganze groffe Thal und auch Das übrige Land Glarus big an die Landschaft March Durchflieset, und sonderlich ben Schwanden das Blußlein Senft und unter dem Fleten Glarus das Glußlein Lontsch, auch auf der rechten Seithen Den Durnagels Diesthales und auf der linken Seithen den Schrapers Eißmatter: Fetsch. Brunns Adlen: Luchsinger: Leugelen: und andere Bache, auch an der sogenanten Ziegel Brugg ben Nieder Urnen den Ausfluß des Wallen oder Wallenstadter Gees, Gees oder auch Mag genant, zu sich nihmet, hernach zur Mark der Landschaft March und ber Landvogten Gaster Dienet, ob Eufen auch die Aa in sich nihmet und vor Schmeriken über sich in den Zurich See ergieset: Dieser Fluß wird von Glarcano auch Limagus genent, und von einigen auch für den Ursprung des Flusses Limmat ausgegeben, welcher letstere aber erst den Namen bekommt ben dem Ausfluß des Zurich. Sees, wie ben dem Articul Limmat zu sehen. Scheuchz. Schweiz. Matur=Gesch. P. II. p. 50. Tschndi Glarner Chron. p. 3.

### Lintmeyer.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Schafhausen, aus welchem Daniel um die Mitte des XVI. Seculi in der Zeiche nungs-Runst wol erfahren gewesen, und Felix A. 1571. des Grossen Rahts worden.

# Lintport oder Limport, auch Limmatport.

Eine grosse Allment, darauf ein Capell und zwen Häuser an der Lint in der Pfarr Tuken in der Schweizerischen Landschaft March.

### Lintthal.

Ein Gemeind und zwahren die hinderste in dem sogenanten groffen Thal des Lands Glarus vermischter Religion, alwo A. 1282. eine Kirch erbauet, und die dermahlige einen ansehnlichen hohen Thurn hat, auch

auch baselbst Pfarrer von benden Religionen sich besinden, und der Catholische in das Rapperschweiler Capitel gehöret: Lintthal nebst dem dahin Pfarrsgenößigen Dörstein Matt machen auch einen der 15. Tagwen des Lands Glarus und zwahren in dem hindern Theil aus, und sezen viere, dren Evangelische und einen Catholischen LandsRaht in den Gemeinen LandsRaht.

# Linzgan siche Lentientes.

#### Lionard.

Gin ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Genf, aus wels chem Antonius A. 1490. Sindic gewesen.

#### Lionne.

Ein Flüßlein in der sogenanten Abbaye du Lac de Joux in dem Bernerischen Amt Romainmötier, welches unweit von der Abbaye aus einer Oefnung eines Felses herausslieset, und zu der Zeit, da die Schnee schmelzen oder es lang regnet, ausserventlich anwachset, so, daß weilen solche Oesnung alles unterirrdische Wasser nicht fassen kan, selbiges noch durch 6. andere Löcher je einem hösher als dem andern aus solchem Felsen herausdringet, und einen ziems lich grossen Fluß ausmachet, auch aussert solcher Zeit treibt selbiges Müllen, Schmidten, Sagen 2c. und ergießt sich in den See de Joux.

#### Liotard.

Ein Geschlecht in der Stadt Genf, welches Antonius, ges bührtig von Montelimau, dahin gebracht und A. 1701. das Burs ger-Recht erhalten, dessen altester Sohn Jacobus Antonius A. 1746. des Grossen Rahts worden und noch ist, von denen zwen anderen aber, welche Zwilling, Johannes Michael eine besondere Neigung zum Zeichnen verspühren lassen und sich darinne zu üben nach Varis begeben, auch darinn es so weit gebracht, daß er gebraucht worden Zeichs

Zeichnungen von den Gemählden der gröften Mahlern zu zeichnen, damit sie hernach in Rupfer gebracht werden konnen, er legte fich folglich auch sonderlich auf das Rupferstechen, und verfertigte viele Stuk, die ihme Ehre machten: A. 1735. ward er nach Venedig eingeladen, viel und groffe Historien-Stut nach der Arbeit des bes rühmten Venetianischen Mahlers Schastiani Ricci zu zeichnen und in Rupfer zu bringen, welches Werk er auch zu Stand gebracht, und 21. 1743. zu Venedig in fol. heraus kommen: Er begabe sich bernach wieder nach Paris, da er wiederum viele Zeichnungen verfertiget, und darunter auch das Contresait der jezigen Konigin von Kranfreich in Lebensgroffe nach dem Gemahld des Koniglichen Mahlers Tocqué, welches hernach der Konigliche Kupferstecher Daullé in Rupfer gebracht: Er hat auch 9. Zeichnungen von ben Mahlerstüken, welche der berühmte Eustachius le Sueur in dem Carthauser Rloster daselbst gemacht, verfertiget, welche in Engels land verkauft worden, und haltet er fich bermahlen zu Genf auf; Sein Zwilling-Bruder Johannes Stephanus wiedmete sich von Jugend auf der Mahler-Kunst, und begabe sich nach Paris, um sich Darinn zu üben zu dem berühmten Miniatur Mahler Malle, er hielte sich daselbst 3. Jahr auf, und legte sich folglich auf das Contrefaiten, in Miniature, Pastel und Email, und erwarb sich in allen diesen dren Gattungen der Mabler: Runst sonderlich wegen der Alebnlichkeit groffen Ruhm, er begabe sich hernach nach Rom, da ihme die von den meisten fürnehmen Persohnen verfertigte Contrefait auch viel Ehre machten, er reisete weiters nach Neapoli, ba ihn einige Engellandische Berren veranlaffet mit ihnen eine Reise nach Constantinopel zu thun, alwo er bald alle fremde Besandte und andere furnehme Persohnen contrefaitet, auch viel Zeichnungen von den Morgenlandischen Manns- und Weiber- Kleidungen verfertiget, die den Rennern auch gar wol gefallen: er nahm auch die Morgenlandische Rleidung selbst an, und da er von dem Kurst von der Moldau zu ihm nach Jassy beruffen worden, so hat er sich auch dahin begeben und ihn und sein ganzes Hauß contresaitet, liese auch nach dortiger Landsart ben Bart wachsen, welchen er auch nebst der Morgenlandischen Kleidung annoch behaltet und tragt: weiters begab er sich nach Wien, und verfertigte die Contrefait des

des Raysers, der Rayserin, des Herzogs Caroli von Lothringen und vieler andern fürnehmen Persohnen, und verlangte der Kayser sein eigen Controsait von ihme, welches er zu Florenz in sein Ca-dinet unter die berühmtesten Mahler ausstellen lassen: Nach seiner Zuruksunst nach Genf machte er auch daselbst viele Controsait und Ins besonder auch sein eigenes, welches der Herzog von Richelieu ihme zu Lyon, da er sich auch eine geraume Zeit ausgehalten, abzestauft, und sezt in dem Cadinet des Königs von Pohlen zu Dreszden sich besindet: Er begab sich wiederum nach Paris, da er die Controsait des Königs etlichmahl, des Dauphins, der Dauphinez auch sonst vieler surnehmen Persohnen versertiget, und ist letzstlich nach Engelland gereiset, da er auch die meisten von der Königl. Familie controsaitet, und seine gemahlete Controsait und Historien sehr viel geschätet werden.

### Lipp.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Schafhausen, aus welchem Conrad A. 1427. Sekelmeister worden.

#### Lippen.

Ein Bauren Hof an der Entlen in der Pfarr und Landvogten Entlibuch in dem Gebiet der Stadt Luccen.

# Lippenrüßti.

Ein Dörstein in der Pfarr Neukirch in dem Lucernischen Amt Rottenburg, darben der darvon genannte Lippenrühts Bach vorbenstieset: Und einige Häuser in der Pfarr und Gemeind Wolfhalden in dem Land Appenzell ausser Rooden.

### Lipperen.

Ein Hof an der Entlen in der Pfarr und Landvogten Entlibuch in dem Gibiet der Stadt Lucern.

Lippers

### Lipperschweilen.

Ein Dörflein, Kirch und Evangelische Pfarr, da die Pfare bald überall von der Pfarr Wigoldingen umgeben ist, aussert daß sie gegen Aufgang auch an die Pfarr Alterschweilen angränzet, in der Landgrasschaft Thurgan: Selbige Pfarr war erstlich ein Filial von Wigoldingen, und soll Bischof Salomon von Costanz bevde in dem X. Seculo an sich gebracht haben; Es muß aber der PfarriSaz alba nebst den Niedern Gerichten an die Edlen von Burglen kommen senn, aus welchen Eberhard und Arnold selbige A. 1284. an das Collegiat-Stift St. Johann in der Stadt Cosstanz verkauft, welche selbige annoch bestzet, und den Evangelischen Pfarrer Lands-Friedmäßig bestellet: In die Pfarr gehören auch noch die Dörstein Hattenhausen, Hefenhausen, Engkweilen und einige Höse, und gehört selbige in das Stekborner Capitul.

# Lipperschwendi.

Ein Dorffein an der Tos in der Pfarr Baumen in der Zustichischen Landvogten Apburg.

#### Lippersteinbach.

Ein Bach in dem Urseler Thal, welcher von der Furca here kommt, und nebst einigen andern Bachen sich ben Hospital in die Reuß ergieset in dem Land Uri.

### Lippoltschweil.

Ein Dörstein in der Pfarr Alterschweilen in den Johen und Niedern Gerichten der Landgrasschaft Thurgau.

#### Liro ober Lira.

Ein Fluß, welcher auch etwan das St. Jacobs Thalwasser genennt wird, und auf dem Ursulers oder Splügner Berg in dem X2

Obern Grauen Bund entspringt, und sodann das ganze Thal S. Giacomo oder St. Jacob in der Graubundnerischen Grafsschaft Eleven durchslieset, und ben Mcsc unter dem Fleken Eleven sich in die Maira ergieset. Strabo lib. IV. machet diesen Fluß für den Ursprung der Adduæ oder der Adda, und Wagner in Hist. Nat. Helv. p. 76. sezet selbigen in das Beltlin, welche bende uns begründet. Stumpf Chron. Helv. lib. X. cap. 5.

### Lischen.

Gin ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Bern, aus wels dem Johannes 21. 1367. Nahtsherr worden.

### Lischer.

Ein Bauren-Hof in der Pfarr Löbsingen, in der alten Lands schaft der Stadt Freyburg.

### Lischmatt.

Ein Bauren-Hof in der Pfarr Grezenbach in dem Schultheissen Amt Olten und dem Gebiet der Stadt Solothurn.

#### Liserne auch Lucerne.

Sernerischen Amt Aelen und dem Berg Zeveille oder Cheville mit dem Flüßlein Avanzon entspringt, sich von demklben folglich absonderet und die Panner Gundis und Ardon in dem Untern Wallis scheidet, und sich letstlich in die Rhone ergieset, dessen Lauf durch den den 23. Sept. A. 1714. erfolgten Bergfall des Bergs Diableret theils gehinderet, theils merklich geanderet worden. Scheuchz. Schweiz. Nat. Gesch. P. I. p. 139.

Listback.

### Lisibach.

Ein Bauren hof in der Pfarr Buochrein in der Lucernischen Landvogten Rottenburg.

Ein Bach, welcher ben Deiniken in bem Ort Zug sich in die

Lorez ergieset.

#### Lisle siehe Isle.

#### Lißer.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Solothurn, aus welchem Hemman A. 1479. des Grossen Rahts, und sein Sohn Buechi A. 1499. des Rahts gewesen.

#### List.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Freyburg, aus welchem Johannes A. 1533. Schultheis zu Stafis, 1537. Rahtseherr, und einer gleiches Namens A. 1553. Landvogt zu Pflasenen, und 1554. Venner und auch Rahtsherr worden.

#### Listmülle.

Haus und Guther in der Pfarr und Gemeind Hundweil in dem Land Appenzell ausser Rooden.

#### Lithonius ober Lithovius.

Deutsch Steiner: Unter welchem Namen bekant Simon ges bührtig von Grenchen aus dem Walliser Zehnden Visp, welcher von seinem Vettern Thoma Platter zu Haus und hernach zu Zürich unterwiesen worden, und folglich nach Strasburg kommen, und erstlich D. Buceri famulus und hernach in der Schul daselbst ersts lich der dritten und hernach der andern Class Præceptor worden, und in der Lateinischen und Griechischen Sprach gelehret, A. 1543. in seinen jungen Jahren mit Bedauren dortiger Professorum gestors ben. Simler. Vales. Vita Platteri und Alt und Meu aus der Gel. Welt p. 315.

Litschinen siehe Lütschinen. Litschweil siehe Leutschweil.

Littau auch Littow.

Ein Dorf und Filial Kirch von der Pfarr Lucern in der Lands vogten Malters in dem Gebiet der Stadt Lucern: Seldige soll von Wichardo dem Stifter S. Leodegarii Stift zu Lucern demselben verzgabet und A. 1291. von dem Stift Murbach Rayler Rudolpho I. verkauft worden seyn; Es war daselbst auch eine Burg und Stammshaus der Solen gleiches Namens, aus welchem auch einige an gesdachtes Stift S. Leodegarii vergabet, Catharina A. 1178. die Kirch zu Littau gestiftet, Walter A. 1318. Schultheis zu Lucern gewesen, und Rudolf Ritter A. 1327. die Ammann Stell zu Luscern von Herzog Albrecht von Orsterreich verpfändt worden: Dieses Dorf kam hernach an das Geschlecht von Meggen, und durch den Henrath Magdalend von Meggen an Bernhard Sürli, Burger von Basel, welcher seldiges A. 1481. an die Stadt Lucern verskauft: Die Kirch daselbst ward A. 1598. erweitert, und wird der Capellan derselben von dem Naht zu Lucern bestellet.

# Littenheid.

Ein Dorf in ber Pfarr Sirnach in dem Tannegger Amt in der Landgrafschaft Thurgau.

Littenweil siebe Leutenweil.

Littibach.

### Littibach.

Bauren Sof in der Pfarr Tagerfelden in den Niedern Gerichten des Stifts St. Blafien in der Grafschaft Baden.

#### Littisweil.

Ein Bauren Hof in der Pfarr Tafers in der alten Landschaft der Stadt Freyburg.

# Livenen, Livinen und Liviner Thal.

Auch Lifenen, Lysinen, und ehemahls auch Liventin: in Latein Vallis Lepontina und Levontina auch Leventiana: und in dort üblicher corrupt Italianischer Sprach Valle Leventina oder Leventia: Ein enges Thal von etwan 8. Stunden lang innert hohen Bergen, welches gegen Aufgang an den Obern Grauen Bund und Die Landwogten Bollenz, gegen Mittag an die Landwogten Riviera, gegen Abend an das Land Wallis, das Eschenthal und die Land. vogtenen Luggarus und Mennthal, und gegen Mitternacht an das That Urfelen granget, und burch den Bluß Testin burchftrohmet wird: Diesere Landschaft ist abgetheilt einer seits in zwen Theil ob und unter dem Zollhaus (Datio) welches an dem Platifer gebauet, und dorten eine Berg. Enge und den Zugang aus einem Theil in den anderen beschlieset, von dem unter dem Articul Datio nachzus feben : Under feihte aber in 9. Gemeinden, welche etlich Genoffamen ober Viertel, daselbst aber Vicinanze oder Nachbarschaften nennen, nemlich die Obere, Airolo, Quinto, Bedreto, Prato, Faido, Chisogna, Chironico, Giornico und die Untere oder di Basso, darein Bodio, Personico, Pollegio &c. und gehört auch in die von Bisogna das Dorf Brusiasco, welches nicht in diesem Thal, sondern bald in mitten der Landvogten Bollenz lieget; Es befinden sich auch in diesen 9. Nachbarschaften 21. Pfarrepen benantlich Airolo, Quinto, Prato, Dalpe, Villa, Faido, Mainenco, Oíco, Calpiogna, Chisogna, Rosura, Calonico, Brusiasco, Chironico,

ronico, Giornico, Bodio, Personico, Pollegio, Anzonico, Cauagnano und Sobrio, und solle die in 12. Compagnien eingestheilte Mannschaft darin gegen 4000. Mann ausmachen, und ges

hort diese aanze Landschaft dem Ort Uri.

Der Ram Diefes Thals zeiget Die erstern Einwohner Deffelben nemlich die Lepontier, von welchem ein eigner Articul: Es soll folglich von einem Bischof von Vercelli, welchen etliche Acto andere aber Reto nennen: Dieses Thal nebst der obbemielten Gemeind Brusiaco dem Dom-Capitul in der Stadt Meylland vergabet worden senn, und sezen einige solche Vergabung um bas Jahr 1150. andere aber um bas Jahr 1221. es finden fich aber unter folden und andern Jahren keiner des Namens Reto, wol aber einer Namens Atto. welcher aber in mitten des X. Seculi gelebt, und solche Vergabuna gethan haben folle, wenigstens hat erfagtes Dom-Capitul eine geraume Zeit diese Landschaft durch einen Podesta verwalten lassen: 21. 1331. entstunde zwischen benen Landleuthen von Livenen und benen von Urselen wegen Fertigung ber Kaufmanns. Guthern ein solcher Streit, baß benen erstern viele Manllandische Berren und benen letstern bas Ort Uri, und auf deffen Unsuchen auch die Stadt Burich und die Ort Schweiz und Glarus zugezogen, und die letstere Die erstern bis nach Giornico abgetrieben, und hierauf ein Verglich ers richtet worden: 21. 1353. ward von Kanser Carolo IV. Die Reichse vogten über diese Landschaft dem Johannes von Moos verpfandet: Im Aug. 1403. solle sich die Landschaft Livenen freywillig an die Lander Uri und Unterwalden ergeben, und sie hierauf Landvögte barein gesegt, bas Dom-Capitul ju Manlland aber nur bas Beifts liche in bemselbigen sich vorbehalten, und ihre Weltliche Recht den Herzogen von Menlland abgetretten haben: 2118 folglich 21. 1406. Die Frenherrn von Sar das Thal Livenen überziehen wollen, find Die Drt Uri und Unterwalden demfelben zu Sulf gezogen, und als 21. 1410. Die Besiger bes Eschenthals benfelben viel Wieh megges nommen und den Erfas nicht thun wollen, find felbige und auf ib= res Mahnen auch Die übrige Endgenößische Stadt und Ort (Bern ausgenohmen) auch dahin gezogen, und haben auch noch bas Efchen. thal eingenohmen: Es hat auch Kanser Sigmund 21. 1415. dem Ort Unterwalden den Bann baselbst über das Blut zu richten bestähtiget:

Nach ber unglüflichen Schlacht ben Bellenz 21. 1422. liesen zwahr Die Endgenoffen erftlich einen Bufag barin, mußten es aber dem Bers jog Philippo Mariæ von Manlland überlaffen, und auch in dem mit ihme 21. 1426. geschlossenen Frieden vollig abtretten, welcher folge lich Livenen den 4. April 21. 1441. dem Ort Uri um ein gewisse Belte Unforderung verpfandet, und felbiges hierauf wiederum Lands pogt babin verordnet: ben dem den 14. Aug. 21. 1466. oder den 26. San. 1467. swischend der Bergogin Blanca Maria und ihrem Sohn Galeatio Maria von Menlland und den Endgenößischen Stadt und Orten errichteten Bund ward bas Thal Livenen von den erstern dem Ort Uri vollig überlaffen, und 21. 1477. hat auch das Dom-Capitul ju Manlland feine daran gehabte Rechte demfelben abgetretten : Es entstuhnden gleich im folgenden Jahr zwischen benen Landleuthtn in Livenen und den benachbarten neue Streithigkeiten, und folle ein Braf Borelli selbiges mit einig tausend Mann überfallen haben, von ben Landleuthen aber, auch ehe sie Bilf von ihrer Oberfeit erhalten mogen, mit ziemlichen Berluft dapfer abgetrieben worden fenn, die bens Derfeithige Oberfeiten aber, ohngeachtet Endgenößischer getrachteter Bermittlung, follen fo ftark gegen einanderen gerfallen fenn, bak auf Mahnen des Orts Uri die Endgenoffen in das Manllandische aes jogen, und die Schlacht ben Giornico vorgegangen, 21. 1479. aber wiederum ein Frieden errichtet worden, und hierauf den 3. Mart. 21. 1480. ber Erze Bischof und das Dom-Capitul ju Manlland bas Ort Uri sowol in Geistlichen als Weltlichen in dem Livener That und Brusiasco vollig investirt, und Pabst Innocentius VIII. solche Ubergab den 7. Oct. 21.1487. bestähtiget hat: Big 21. 1660. murs ben Die Landvogt meistens ju 3. Jahren um abgeanderet, feith folcher Beit aber blieben fie meistens 4. Jahr, und ward in erfagtem Jahr pon der Lands-Gemeind zu Uri erkennt, daß hinfuro ein Landvogt in dem Thal felbst wohnen soll, welches auch seither geschehen: 21. 1712. in bem damahligen zwischen einigen Endgenößischen Stadt und Orten entstandenen Rrieg schifte bas Thal zwar ihrer Lands-Oberfeit Silfe gu, forderte aber nach Endigung deffelben von Ders felben Rriegskoften, und behielte nicht nur Die ihnen vorgestreften Gewehr, sondern nahmen auch das in dem Thal gelegene Oberkeits liche Zollhaus nebst dem Zoll in Besig, bis ihnen ein Theil der Rrieass

Rriegskoften vergutet worden: Das Thal machte auch noch verschies dene andere Unsprachen fraft vorschügenden Frenheiten zc. und schluge biß zu deren Berichtigung die Huldigung ab, bis 21. 1713. Die Obers keit zu Uri ihnen durch Vermittlung des Lands Schweiz 15. Puncten auf ihr anbedungenes Wolverhalten hin nachgegeben und zugestanden; Von folder Zeit und theils zuvor hatte der von der Oberkeit geordnete Landvogt seinen Sis zu Faido in einer eigenen Wohnung und ward ihme ben seiner Ankunft an ofentlicher Lands-Gemeind gehuldiget: Es ward des Jahrs drenmahl, jedoch unter bem Vorsiz des Lands vogts, von den nachbenanten Beamten des Lands Raht gehalten, und auf selbigen in Civil-Sachen geurtheilt, auch etwan ausserors dentliche Raht gekauft, und in Fallimenten 2c. etwan von dem Landvogt, 3. Befdmohrnen, einem Raht und dem Landfchreiber gerichtet, und von allen folden Urtheilen gienge die Appellation an die Oberkeit zu Uri: Der Landvogt machte zwahr mit 2. Beschwohrnen von Lie venen auch die Process in strafbaren Fallen, selbige aber wurden durch die alle Jahr in der andern Wochen in dem Meyen nach Faido von der Lands Gemeind zu Uri abgeordnete zwen Sindicatores nebst ihme, seinen Beamteten und den 9. Rahtsherren behandlet und dars über auch mit Vorbehalt der Appellation nach Uri abgesprochen, zu allen Malesiz-Abstrasungen aber wurden 2. Abgeordnete von der Oberkeit zu Uri dahin abgeschikt: Es war auch dem Landvogt ein Statthalter aus dem Land zugeordnet: Debend selbigem hat es in dem Land 4. Geschwohrne und aus jeder Nachbarschaft ein, folglich 9. Rahtsfreund, welche alle auf Berufen des Landvogts zu Faido ju erscheinen schuldig waren, sich aber ohne Wissen und Willen sonst nicht versamlen nidgen; Es ward auch alljährlich auf den von der sogenanten Nach-Gemeind zu Uri angesesten Sag meiftens ben 18. Man von den samtlichen Landleuthen zu gedachten Faido eine Lands-Gemeind gehalten, auf welcher fie einen Pannerherrn, Die ermanglende von ben 4. Geschwornen und den 3. Landschreibern, auch die Fürsprechen und Landweibel erwehlt, und ihre Lands-Un= gelegenheiten besorget: Ohne Bewilligung der Lands-Gemeind zu Uri mochten sie keine Lands-Gemeind halten.

21. 1755. haben die Landleuth in dieserem Thal sich den Lands= Oberkeitlichen Verordnungen wegen Beschreibung der Waisens Gutheren.

Buthern, und zwensährigen Ablegung ber Vicinanz Rechnungen unter dem Vorwand einer Neuerung widersett, auch daß vor ihrem Raht alle Criminal- und Malefiz-Falle behandlet und auch der Zoll auss getragen werde, begehrt, auch unerachtet der von der Lands. Obers teit ihnen gethanen Vorstellungen Rottische Zusammenkunften und Lands-Gemeinden gehalten, auch auf den angesexten 3. May sich zu gehorsamen nicht nur nicht erklähren wollen, sondern den 8. May die Oberkeitlich geordnete Landvogt und Zoller in Werhaft genohe men, zun Wafen gegrifen, und sich mit Evoschwühren entschlossen sich zu wehren und ben St. Gotthards-Berg zu besegen, worauf die Lands Oberkeit von Uri den 13ten mit 1000. Mann in Compagnien in ihr wieher ersagten St. Gottharde Berg gelegenen Thal Urfelen eingerüft, und des folgenden Tage dieferen Berg mit Berjagung der Livener Wacht mit 100. Mann besett, wegen des angehaltenen Regens und Schnees Wetters aber erft den 22ten, ba des Lags que vor 400. Mann Hilfsvolker von Unterwalden ob dem Wald und 300. Mann von Unterwalden nid dem Wald angelangt, über ers melten Verg in 1600. stark nach Airolo, auch da sich die Livener ob bem Platifer auf Gnad und Ungnad hin ergeben, weiters auf Faido und Giornico fortgeruft, auch die Berg von benen sich darauf gesetzten gesäuberet und aller Orten die Livener zum Gehorsam und Ablegung der Gewehren angehalten, die Radelsführer gefangs lich angenohmen, und den 24ten auch einen Zusaz auf Polegio gelegt, an welchem Tag auch 600. Mann Hilfsvolker von Lucern zu Airolo und des folgenden Tags zu Faido angelangt, worauf den 2, Jun. Die samtliche Unterthanen Dieses Thals nach Faido gusams menberuffen, und Dieselben ben 3000. auf ihrem gewohnten Lands. Bemeind- Plat alda von den Wolfern von Lucern, Uri und Untermalben umschlossen, und ben End der Treue und Gehorsame ohne Ausnahm ihrer Lands-Oberkeit von Uri zu leisten angehalten worben, barben felbige auch mit gebogenen Rnien ber hinrichtung ber brep fürnehmsten Radelsführer mit dem Schwert an gleichem Ort juschauen muffen: Die ermelte Bolfer find folglich in 1475. start wiederum über den St. Gotthards Berg in bas Land Uri und weis tere nach Haus gezogen, auch die an den Granzen gestandene 800. Mann von Bern und 500. von Wallis zurukgezogen, die von Zurich fertig

fertig gestandene und auch von andern Stadt und Orten zur Silf gewiedmete Wolfer aber ben Saus geblieben: Es murden auch bernach noch verschiedene anwesende und abwesende meistens fehlbar mit Berweisung, Geltbußen zc. abgestraft, und den 28. Oct. an einer ausserordentlich zu Uri gehaltener Lands-Gemeind erkannt und verordnet, daß die Landschaft Livenen sich iederzeit als des Lands Uri getreue und gehorsame Unterthanen bezeigen, Die ihnen 21. 1713. auf Wolverhalten hin ertheilte Frenheiten aber aufgehoben, und ihnen Die Gemeinden, Raht, Gericht, Vannerherr und Landshauvtmann abgefent, auch die Jagdbarkeit und Gewehr verbotten und in jedem Dorf allein 4. Gewehr in Verwahr erlaubt feyn: Hingegen der Landwogt allein jedoch nach benen von der Lands-Oberkeit gemachten Statuten ju 4. Zeiten bes Jahrs oder vorfallenden Nothfällen über Civil- und Criminal-Rall zu urtheilen und die vor der Lands. Ges meind zu Uri erwehlte Statthalter und 2. Geschwohrne einer von oben und einer von unter dem Zollhaus allein feine Rahte ohne Stimm fenn, Die Appellationen aber an die von Uri ichrlich in das Land absendende 2. Sindicatoren gehen und daselbst ohne neuere Bestrafung von dens felben, ohne daß der Landvogt ober die Landschaft eine Stimm ju geben haben, abgesprochen, auch der End und Huldigung von den= selben zu Airolo, Faido und Giornico eingenohmen, in Malefiz-Källen von dem Landvogt der Process gemacht und nach Uri ges Schift, und die daselbst ausgefällte Urtheil dann in Dem Thal voll= Areft, und daß alle Pfarrer und Caplan in dem Thal zu Uri ers wehlt, und die Thal-Rechnung in Benseyn des Landvogts einges nohmen werden, bargu jedoch ein Gefelmeister von Livenen erwehlt werden und auch die 3. Schreiber und die Weibel Livener seyn mos gen ac. und folches zu mindern oder mehrern allein der Lands-Gemeind zu Uri vorbehalten senn solle: und ward auf der Lands-Gemeind zu Uri in Man 21. 1756. bas neue Statuta - Buch errichtet, auch mit der Wahl des Statthalters 2. Geschwhornen und 3. Notarien der Anfang gemacht und zugleich verordnet, daß die Regierung eines neuen Landvogts jederzeit auf den r. Tag Man angehen, und Die 2. Gesandte auf dem Syndicat 10. Tag barnach abgehen sollen.

Den A. 1404. bis 1422. warden die Landvogte von denen bensten Orten Uri und Unterwalden dahin gesetzt und zwahren sinden sich von

|         | Anno                       |          | 21nno |                         |
|---------|----------------------------|----------|-------|-------------------------|
| Uri.    | 1404. Hans Meyer.          | Uri.     | 1416. | Rubolf von              |
| Unterw. | 1407. Heinrich Brut.       |          |       | Moos oder               |
| Uri.    | 1408. Heinrich Hofer.      |          |       | Mooser, I.              |
|         | 1409. Niclaus Heinzli.     | Untervo. | 1417. | Heinrich im             |
| Unterw. | 1410. Hans von Bars        |          |       | Teld.                   |
|         | thal.                      | Unterw.  | 1419. | Adam Lußi.              |
| Uri.    | 1413. Arnold von Sielenen. | Uri.     | 1420. | Mudolf von<br>Moos oder |
| Unterw. | 1414. Johanes Spills       |          |       | Mooser, II.             |
|         | matter.                    | Unterw.  | 1421. | Werner Scha             |
| Unterw. | 1415. Ulrich auf der Mur.  |          |       | li.                     |

Von A. 1442. bis jez aber sind allein von dem Ort Urf die Landvögt dahin erwehlet worden und zwahren:

| Anno  |                          | Unno                         |
|-------|--------------------------|------------------------------|
| 7 -   | Johannes Rempf.          | 1490. Jaeob Zabnet.          |
|       | Niclaus von Berolbingen. | 1493. Oswald Gerig.          |
|       | Rudolf Mooser.           | 1496. Peter Rafer.           |
| 1448. | Hector von Uri.          | 1499. Hans Schueli.          |
| 1451. | hans Rempf, Junger.      | 1502. Johannes Dechser.      |
| 1454. | Beinrich in der Gandt.   | 1505. Werni Lehemann.        |
| 1457. | Johannes Puntiner.       | 1508. Hans Impof.            |
|       | Werner Lusser.           | 1511. Conrad der Frauwen.    |
| 1463. | Jacob Kas.               | 1514. Andreas ASchwanden.    |
|       | Hans Danzenbein.         | 1517. Hans Kaser.            |
| 1466. | Hans Im Hof, der Aelter. | 1520. Hans Brukher.          |
|       | Beinrich zum Brunnen.    | 1523. Heinrich Gerig.        |
|       | Hans ImSof, Junger.      | 1526. Caspar Gumer.          |
| 1475. | Johannes zum-Brunnen.    | 1529. Hans Zureseller.       |
|       | Beinrich Dempschi.       | 1532. Amand von Niederhofen, |
| 1481. | Antoni Berner.           | 1535. Hans Truttmann.        |
| 1481. | Undreas von Beroldingen. | 1538. Heinrich Zigraggen.    |
| 1484. | Beinrich Troger.         | 1541. Gotthard Eppo.         |
| 1487. | Heinrich Trosch.         | 1544. Heinrich Albrecht.     |
|       |                          | D 3. Unno                    |

| Anno   |                       | Unno                              |
|--------|-----------------------|-----------------------------------|
|        | Matthyas Zureseller.  | 1643. Johan Martin Epp.           |
|        | Magnus Begler.        | 1646. Caspar Pflanzer.            |
|        | Ulrich, und sein Sohn | 1649. Josua Bekler.               |
|        | Beinrich Magnet.      | 1652. Erasmus Z'Berg.             |
| 1556.  | Martin Trosch.        | 1655. Jacob Zieri, 1. mahl.       |
|        | Waltert Zeffel.       | 1658. Johann Caspar Trosch.       |
| 1562.  | Hans Dangenbein.      | 1661. Caspar Müller.              |
| 1565.  | Jacob, und fein Sohn  | 1664. Johann Walter Megnet.       |
|        | Sebastian Balbegger.  | 1665. Jacob Zieri, 2. mahl.       |
| 15.68. | Leonhard Arnold.      | 1672. Hans Jacob Sulzer.          |
| 1571.  | Niclaus Zwener.       | 1676. Johann Caspar Stefan.       |
|        | hans Scharer.         | 1680. Hans Peter Schilling, 1. m. |
|        | Martin Schif.         | 1684. Johann Conrad von Be-       |
| 1180.  | Jacob Euster.         | roldingen, 1 mahl.                |
|        | Martin Epp.           | 1688. Johannes Zureseller.        |
| 1583.  | Caspar Gut.           | 1692. Jacob Jauch.                |
| 1586.  | Michael Arnold.       | 1696. Hand Peter Schilling. 2.m.  |
|        | Peter Ras.            | 1700. Johann Conrad von Des       |
|        | Hans Lusmann.         | roldingen, 2. mahl.               |
|        | Balthasar im Ebnet.   | 1704. Johann Joachim Epp.         |
|        | Beinrich Zurenseller. | 1708. Hans Caspar Fedier.         |
|        | Hans in der Gant.     | 1712. CarlAntoniGamma, 1. m.      |
|        | Mark Stattler.        | 1716. Michael Morli.              |
|        | Gebastian Stopfer.    | 1719. Maximus Antoni Strie        |
|        | Balthasar Dittli.     | fer, imahl.                       |
| 1610.  | Johannes Jauch.       | 1726. Johann Antoni Wolleb.       |
|        | Erasmus Iberg.        | 1730. Maximus Antoni Stris        |
| 1616.  | , Peter Ras.          | fer, 2. mahl.                     |
| 1619.  | Johannes Rami.        | 1734. CarlAntoniGamma, 2. m.      |
|        | Balthasar Grøler.     | 1738. Franz Emanuel Kuon.         |
|        | Caspar Zeffel.        | 1741. Heinrich Antoni Ruon.       |
|        | . Conrad Franz.       | 1744. Johann Peter Stattler.      |
| 1631   | . Jorg Zweyer, starb. | 1748. Jacob Antoni Gamma.         |
|        | Jacob Nall.           | 1752. Auch Er.                    |
|        | . Hans Bumann.        | 1756. Carl Hieronymus Mu          |
| 1640   | . Niclaus Intanger.   | heim. Es                          |

Es ist auch noch anzumerken, daß dieses Thal wer Catholischen Religion benpflichte, und unter dem Erz-Bistum Manlland stehe, auch eine verderbt Italianische Sprach gebrauche. Stumpf. Chron. Helv. lib. IX. c. 4. Tschudi Chron. Helv. ad dick. an. Mem. MSC. Ughelli Italia S. Tom. IV. p. 1061.

#### Won Liverdis.

Einer aus dieserem Geschlecht war König Henrici III. von Frankreich Gesandter in Graubundten A. 1574. und 1578. und sind von ihme Nachrichten von dem Zustand der Graubundnerisschen Republic in dem X. Theil, Part. II. des A. 1625. zu Parissedrukten Mercure François zu sinden.

#### Livizona.

Eine Nachbarschaft in der Pfarr und Gemeind Tinzen, in dem Hochgericht Ober Halbstein in dem Gottshaus Bund.

#### S. Livres.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr nicht weit von Aubonne in selbigem Amt und dem Gebiet der Stadt Bern, soll ehemahls S. Libres und S. Liberii genent worden senn: Der dortige Pfarrer geshört in die Class von Morges, und versiehet auch die Filial-Pfarr Yens.

#### Liuri.

Ein Thal und Nachbarschaft der Gemeind Cajol in dem mittelern Terzier der Graubundnerischen Landschaft Veltlin, daraus ein Flüßlein gleiches Namens herfürstieset.

#### Liezibuch.

Ein Bauren Hof in der Pfarr Oberweil in dem Keller-Amt und Landvogter Knonau und dem Gebiet der Stadt Jürich, auch dem Niedern Amt von Bremgarten.

Lisihof.

#### Lizihof.

Ein Bauren-Hof in dem Joner Thal in der Pfarr Lunkhofen und dem Keller-Amt und Zürichischen Landvogten Knonau.

### Lizistorf.

Ein Bauren-Hof in der Pfarr Bosingen in der alten Landschaft der Stadt Freyburg.

#### Von Lo.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Bernerischen Stadt Lenzburg, aus welchem Ulrich A. 1484. Schultheis alda gewesen.

### Lobacher.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt St. Gallem aus welchem Thomas A. 1636. Zunftmeister worden.

# Lobek und Lobekstalden siehe Laubegg.

#### Lobenschwendi.

Ein Dörstein in der Pfarr und Gemeind Reechtobel in dem Land Appenzell auser Rooden.

#### Von Lobio.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in dem Land Wallis, aus welchem Petrus 21. 1568. Domherr zu Sitten worden.

Lobsingen.

Ein Dorf in der Pfarr Seedorf und dem Bernerischen Amt Frienisderg, darben ein kleiner tiefer See: Es soll daselbst auch das das Stammhaus der Edlen gleiches Namens gestanden seyn, welche auch Burger zu Solothurn gewesen und vieles an das Stift Friesnisberg vergabet, und aus selbigem Ulrich auch U. 1320. Abt zu Frienisberg gewesen: Es sind daselbst im Dec. A. 1730. vier Haus serbrunnen, ausert dem Dorf gegen dem Müllithal soll auch ein Jagdschloß des Bischofs von Lausanne gestanden seyn, welches die Eydgenossen A. 1476. eingenohmen und verstöhret.

#### Lobsinger.

Sin ausgestorbenes Geschlicht in der Stadt Bern, aus welschem Hans A. 1488. einer gleiches Namens A. 1519. und Leonhard A. 1559. des Grossen Rahts, und der erstere auch A. 1518. Bausberr worden.

#### Locarno.

Auf Deutsch Luggaris und Luggarus; Eine Landvogten und Landschaft, welche gegen Aufgang an die Landvogten Lugano,. gegen Niedergang an die Landvogten Mennthal und das Manllans dische Eschenthal, auch Thal Vigazzo, gegen Mittag auch an bas Meyllandische Gebiet, an die Landvogten Bellenz und bas Livener Thal granget: Der Lago maggiore ober Lange See hat in felbiger feis nen Anfang und lauft über 4. Stunden in derselben zwischend hohen Bergen, da auf der Mittnachtigen Seithen deffelben biß an die Berge noch ein etwelche Ebne, barin Korn und andere Felds auch Obs-Früchte, und an dem Juß der Bergen Weingewachse gepflans get werden; Die meisten andern Landschaften machen Die Thaler Verzasca, Onsernone und Centovalli aus, in welchen sonderlich viele Raftanien machfen, auch Beißen ernehret und wildes Geflügel anges troffen wird, und der obbenante Gee lieferet vieler Arten gute gifche: Es befinden fich in Diefer Landvogten nebft dem Haupt-Bleken gleiches Namens, von dem hernach ein eigener Articul folgen wird, nachfols gende Pfarren, S. Abbondio, Ascona, S. Bartolomeo, Borgnone, Brione, Brisago, Comologno, Contono, Contra, Cugnasco, Frasco, Gerra in Verzasca, Gambarogno, Gor-

Gordola, Gulino, Indemini, Intragna, Lavertezzo, Loco, Losone, Mergoscia, Mosogno, S. Natzaro, Palagnedra, Rasa, Ronco di Ascona, Sonogno, Tegna, Pedemonte, Tenero, Verdasco, Versio und Vira, welche alle der Stalianischen, obaleich zum theil verberbten, Sprach gebrauchen. Die altesten Einwohner Diefer Landschaft, wenigstens ber barin gelegenen Ebas bren werden unter die Lepontier gerechnet, kamen folglich unter die Gallier und Longobarden und bas Romische Reich, und werden die meisten gleiches Schikfal gehabt haben mit dem Schloß und Ble= fen gleiches Namens hernach; welchem annoch anzufügen, daß schon in dem X. Seculo Ranfer Ludovicus III. den Rirchenfax, Rischengen, und alles was dem Rom. Reich zu Locarno zuständig gewesen, dem Bischof Ansegisio zu Como vergabet, und A. 1355. Ranser Carolus IV. benen Visconti damabligen Herren von Menlland das Vice-Dom 2 Unt von Locarno geschenkt, und da zu Anfang des XV. Seculi die Rusca bas ihren Vordern auch guffandig gemesene Locarno eingenohmen, Kapser Rupertus ihnen solches 21. 1408. bestähtiget, und auch Herzog Philippus Maria von Mevlland felbis ges ihnen 21. 1416. gegen Abtrettung der Stadt Como überlassen, und damahle auch das Mennthal dazu gehort haben solle: Die End. genossen rukten 21. 1417. in einem Zug gegen ben Bergog von Meple land bis nach Locarno, auch die von Como 21. 1447. thaten auch der Landschaft und Kleken Schaden, mochten aber allem Unschein nach das starke und feste Schloß nicht erobern: Nachdeme Konia Ludovicus XII. von Frankreich 21. 1500. das Herzogthum Ments land eingenohmen, thaten ben 2000. Endgenoffen, welche zu Bezahe lung der von vorigen ihme gefeisteten Kriegsdiensten gehabten namhaften Unforderungen nicht gelangen mogen, einen eigenmächtigen Einfall in sein Menllandisches Gebiet, und bemachtigten sich auch des Rlekens und Landschaft Locarno, wurden aber von den Ober= keiten wieder heimgemahnet, auch U. 1503. sind wiederum etlich taus send Endgenossen vor das Schloß Locarno geruft, haben sich iedoch ohne Ordnung um selbiges herumlegt, und selbiges zu untergraben gesucht, auch viele Schife erhaschet, barben aber sich so hinläßig ers zeiget, daß der Königl. Französische Bailly von Dyon doch jederzeit Mannschaft in das Schloß bringen konnen, auch viel Endgenoffen aut=

aufgefangen , und theils in bas Schloß gebracht , theils erichlagen und ertranft, und letftlich felbige nach Daus thadigen fonnen: 21, 1512. hat ber von ben Endgenoffen wiederum in das Bergogthum Menland eingefeste Bergog Maximilianus Sforzia benen bamahligen XII. Dre ten ber Endaenosichaft Diefere Landichaft nebit Lugano und Eichenthal übergeben, bas Schloß bafelbit aber marb ihnen erft ben I. Rebr. bes folgenden Jahre von ben Frangofen abgetretten , und hat Ronig Franciscus I. von Franfreich hernach 21. 1516. folche Ubergab in Dem mit ben Endgenoffen gefchloffenen ewigen Frieden beftahtiget : Es find auch erfagte XII. erfte Ort ber Endgenopichaft (auffert bem Ort Appeniell, als welches bamable noch fein Ort berfelben gemefen ) finther in rubigem Befig Diefer ganbicaft geblieben, auffert baß bas Mennthal barvon abgefondert ift , und bag von 21. 1520, Die Bes meind Brifago fich gutwillig an Die Endgenoffen ergeben, felbige auch ju Diefer Canbrogten jugeordnet worden, wie unter bem Articul Brilago Au feben : 21. 1555. find gegen 200. Perfonen von Locarno um ber Evangelifchen Religion willen ( weilen fie von ben bort regies renben Catholifchen Stabt und Orten nicht gebultet werben wollen ) ausgegangen, und haben fich meiftens ju Burich, und barbon bernach auch ju Bern niedergelaffen : Es haben Die bort regierenbe Stadt und Ort 21. 1598. ju Austilgung und Albhaltung einiger in Diefer gandvogten entftandnen Strafen-Raubern einige Manne fchaft babin fchiten muffen. Stumpf. Eydgenof. Chron. lib. IX. cap. X. Tichudi Chron. Helv. und Rhan Lydgen. Gefchicht-Befcht. ad diet. an. Ballarini Chroniche di Como, pag. 32. 42. Ugbell. Italia S. Tom. V. pag. 299. Erfagte XII. Stadt und Drt lieffen auch Diefere Landichaft finther verwalten burch bas bin von zwen gu gwen Jahren abordnende Landvogt, jedoch nicht nach bem fonft unter ihnen gewohnlichen Rang, fonbern nach nachfolgender Ordnung, welche, ob fie gleich von Unfang ober erft nach ber Schlacht ben Marignano alfo beliebt worden, noch une erlautert, gleich bann auch einige ben erften gandvogt icon 21. 1512, andere und die mehrere aber erft 21. 1514, fegen, und finden fich Landvogt von ben Stadt und Orten:

Bern.

21nno Unno. 1556. Beinrich Dun= 1512. oder 1514. llri. Bern. Gebaftian vom Stein. tiner. 1514. Marr Maad. Zug. 1558. Georg Schons Glarus. 1516. Johann Bet-Schweiz. brunner. freyb. 1560. Georg Techs schart. Glarus. 1518, Heinrich Beer. termann, oder Praromann. Solot. 1520. Thomas Schmid. Bern. 1562. Bartolome 1522. Jacob Zoger. Amman. Luccen. 1524. Johann Schweit. 1564. Meldior Unterw. Burach. Burgler. 1566. Joost Hosli. 1526. Jacob Deb= Glarus. Bafel. Goloth. 1568. Urs Buß. denring. 1570. Walter Rreps Schafb. 1528. Thomas Lucern. Spregelberg. finger. Unterw. 1530, Jacob Werd. 1572. Johann Lußi. Zurich. Basel. 1574. Mark Ruf muller. Uri. singer. 1532. Cafpar Gysler. 1576. Jacob Rudolf. Schafb. Zurich. 1578. Deinrich 1534. Hans Bolfinger. Zug. 1536. Peter Thofi. Freyb. Biegler. Bern. 1538. Jood von Uri. 1580. Gebaftian Balbegger. Diesbach. Jug. 1582. Aldam Bach-Schweiz. 1540. Antoni der Mur. mann. Freyb. Bern. Glarus. 1542, 30 ach i m 1584. Jacob Romer. 1586. Peter Sagels Baldi. Soloth. 1544. Urs Guri. ftein. 1546. Jacob Feer. Lucern. Schweiz. 1588. Balthafar 1548. Dielaus Bueler. Unterw. Wirt. Glarus. 1590. Caspar Basel. 1550. Hans Jeuch Schmid. denhammer. s Sohannes Glarner. Schafh. Goloth. Cafpar 1592, Hans Jacob 15524 Stierli. Mallier. Zurich. Elaias = . . Hans Jacob Stofer. 1554. Rouchli. Lucern.

| Unno                                     | Unno                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                          | Meyenberg. Hans Jacob                 |
| Unterw. 1596. Balthafar Muller.          | Freyb. 1632. Johannes<br>Fryo.        |
| Basel. 1598. Theodor Ru-                 | Bern. 1634. PhilippKilche<br>berger.  |
| Schafh. 1600. Heinrich<br>Ramsauer.      |                                       |
| Zurich. 1602. Booft Rubli.               | Martin.                               |
| Ari. 1604. Wilhelm                       | Soloth. 1640. Johann Suri.            |
| Eroger.                                  | = = Sans Heinrich Bruffer.            |
| Zug. 1606. Meldior                       | Lucern. 1642. Ulrich Duls liker.      |
| Brandenberg.<br>Freyb. 1608. Peter Falk. |                                       |
| Bern. 1610. Hans Jacob                   |                                       |
| von Wattenweil.                          | Basel. 1646. Johann Sein-             |
| Schweiz. 1612. Georg Gus                 | rich Bruker.                          |
| gelberg.                                 | Schafh. 1648. Johann Jas              |
| Glarus. 1614. Peter Bala,                | cob Stoker.                           |
| genant Schuler.                          | Zurich. 1650. Johann Ja               |
| Soloth. 1616. Urs Berki.                 | cob von Schönau.                      |
| Dieronymus Degenscher.                   | Uri. 1652. Johann Bak                 |
| Lucern. 1618. Hans Jacob                 | thafar Bekler.                        |
| von Sonnenberg.                          | Jug. 1654. Dewald                     |
| Unterw. 1620. Johannes                   | Menenberg.                            |
| Müller.                                  | Freyb. 1656. Niclaus Kant             |
| Basel. 1622. Isaac Wids                  | merling.                              |
| mer.                                     | Bern. 1658. LudwigMan.                |
| Sans Ludwig König.                       | Schweiz. 1660. Johan Franz            |
| Schafh. 1624. Hans Caspar                | Bettschart. Glarus. 1662. Johann Fris |
| Pener.                                   | dolin Zwiki.                          |
| Zürich. 1626. Hans Ulrich                | Soloth. 1664. Johan Victor            |
| Reller.<br>Uri. 1628. Hans Jacob         | Besenwald.                            |
| ****                                     | Lucern. 1666, RudolfMohr.             |
| Strifer. Walther von Roll.               | 33 Unterw.                            |
| s s 2Ugither von Rou.                    | W J                                   |
|                                          |                                       |

Unno Unno 1668. Johann Im Unterro. Bern. 1706. Beat Jacob Reld. Man. Basel. 1670. Samuel Schweiz. 1708. Wolf Dietrich Henggin, genant La Roche. Janser. s . Sans Rudolf Fren. Sohann Dominic Schafh. 1672. Christof von Ganser. Waldfirch. Glarus. 1710. Carl Ludwig Zurich. 1674. Hans Beine Tichudi. rich Werdmuller. Goloth. 1712. Christof Uns 1676. Johann Carl Uri. toni Dunant. Vuntiner. 1714. Ludwig Thad= Lucern. 1678. Hans Jacob de Meyer, von Baldegg. Jug. an ber Matt. 1716. Johann Jas Unterro. Frevb. 1680. Franz Saler. cob Afermann. Bern. 1682. David von 1718. Julius Schon 23asel. Mattenweil. auer. Schweiz. 1684. Caspar ober Schafh. 1720. Georg Heins Gilg Schnurriger. rich Oschwald. Glarus. 1686. Johanes und 1722. Hans Rudolf Zurich. Hans Caspar Schneeli. Waser. Soloth. 1688. Urs Joseph Bag. Uri. 1724. Carl Antoni Vuntiner. 1690. Franz Leonti Lucern. Zug. Staub. von Glekenstein. 1726. Johann Peter 1692. Meldior Unterro. Berchtold. 1728. Johann Carl Freyb. 1694. Lucas Fesch. 1696. Johann Chris Basel. von Montenach. Schafh. Bern. 1730. Gabriel Mu= stof von Waldkirch. tacb. Zurich. 1698. Hans Jacob Schweiz. 1732. Carl Rubolf Leu. Bettschart. 1700. Jacob Joseph Glarus. Uri. 1734. Hans Caspar Luger. Streif. aug. 1702. Abelreich Goloth. 1736. Urs Wictor Schon. Schwaller. Sreyb. 1704. Johann Franz Lucern. 1738. Caspar Carl Ignati von Montenach. Rrus. Un:

| Unno                                      | Unno                                      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Unterw. 1740. Johann Peter von Klue.      | Jug. 1750. Joseph An-                     |
| Basel. 1742. Johan Berns hard Burthard.   | Freyb. 1752. Franz Niclaus von Montenach. |
| Schafh. 1744. Johann Consrad von Mandach. | Bern. 1754. Abraham Friedrich Morlot.     |
|                                           | Schweiz. 1756. Caspar Dos                 |

Der Landvogt wird Commissario titulirt, vermuthlich weilen er in vorfallenden Rriegszeiten Die Commissari - Stell gleich dem landvogt zu Lugano die Hauptmann. Stell (der danahen auch Capitaneo genent wird) versehen sollte: Er wohnet in den Uberbleibs seln des ehemahligen groffen Schlosses in dem Fleken Locarno, und leistet ben dem Untritt feiner Regierung in S. Francisci Rirch daselbst offentlich den End, die Landschaft ben ihren Krenheiten, Gefagen und guten alten Gewohnheiten zu schirmen, und legen sobann an gleis chem Ort die Rahte im Namen der gangen Landschaft die endliche Hulbigung ab: Er richtet sowol in den Civil- als auch den Strafe Sachen allein, doch gehet von seinen Urtheilen die Appellation an den allsährlichen zu Locarno für diese und die Landvogten Menne thal haltenden Syndicat, aber in Fallen, die Lebensstrafe nach sichen, hat er 7. von ber gangen Landschaft außerlesene Manner ju Mit-Richtern, welche von einer Handlung zu der andern um ihre Mennung befraget werden, boch hat der Landvogt ben gefällter Urs. theil das Begnadigungs Recht, und werden von diefen 7. Richtern 5. von dem hernach vorkommenden Land, Raht und 2. von den drev abgeschnderten Landschaften erwehlt; Shemahls ward von den dort regierenden Stadt und Orten einem Landvogt, weilen nicht alle bortige Landsprach verstehen, ein Dollmetsch zugeordnet und besoldet, an bessen statt bermahlen ein Landschreiber ist, welcher von gesagten regierenden Stadt und Orten gewöhnlich aus einer ober einem berselben erwehlet wird, und zugleich auch Criminal- und Malefiz-Schreiber ift, auch ben bortigem Syndicat Die Reber führet: In CivilCivil-Gerichtlichen Sachen ist man an selbigen nicht aebunden, sons dern eine sede Parthen nihmt zu Aussertigung der dieskalligen Acken einen Notarium, deren es viel hat, nach Belieben: Es hat aber der Landvogt nebst solchem Landschreiber weiters zu seinen Beamten und sogenanten Officialen einen Statthalter, welchen der Landvogt aus dortiger Landschaften Einwohnern erwehlet, und der, wenn er krank oder abwesend, desselben Stelle versiehet, und einen Fiscal, der für die Oberkeitliche Gesälle die Obsorg hat, auch in Malcsiz-Fallen die Rlag sühret, und von den regierenden Städt und Orten oder dem Enertbirgischen Syndicat ernamset wird, welche aber nur des Landschreiber nicht an dem Ort wohnet, so bestellet er einen Unter-Schreiber, der seine Stell versiehet: Auch wohnen in dem Schloß zwen von dem Landvogt angenohmene Weibel, welche seine Gebott und Verbott verrichten, ihne wann er ausgeht begleithen,

und auch die Rehlbare gefangen nehmen muffen.

Die Landschaft ( Die bren hernach benamste abgefonderte Gemeinden ausbedungen) erwehlet einen Land. Raht, welchem ber Landvogt, wann er will, auch benwohnen kan, und der die gemeine Rosten, jährliche und gewöhnliche Besoldungen und beren Einzug, und insgemein was den Gemein Land-Nujen betrift ( in welchem letstern Fall auch etwan die abgesonderte darzu gezogen werden) besorget, auch barzu Proviant-Meister, Strafen-Meister, Sanitæts-Berordnete bestellet : Dieser Land-Raht bestehet aus 21. Plagen oder Stimmen, von welchen der Fleken Locarno 12. bestellet, und zwahren von durtigen Eblen und alten Einsaffen Terrieri genant 8. aus welchen bas einte Rahr von den erstern 6. und von den letstern 2. und das andere Jahr von den erstern f. und von den letstern 3. erwehlt werden, Die dortige Burger aber haben allezeit 4. Plaze, nebend folden 12. haben noch Plaz oder Stimmen die Gemeinden und Thaler Ascona und Ronco 2. Gulino, Intragna und Verdasio 1. Tegnia. Versio und Auresio i. welche Gemeinden hierinn umwechsten, Menusco 1. Losone 1. Gordola 1. That Centovalli 1. Onsernone 1. und den 21. Plaz hatte ehemahls das Adeliche Geschlecht Duni, dermablen aber aus Snaben der regierenden Stadt und Orten das Geschlecht Trevani: Es sind zwahr noch mehrere Bemein=

Gemeinden in der Landschaft, welche aber keinen Plaz in dem Lands Raht haben, in demselben aber führt der Canzler derselben die Feder: Anben hat nebst solchen Beamten bald eine jede Gemeind einen Dorf-Logt oder sogenanten Console, welcher die Fehlbaren dem Landvogt laiden, die Steuren einziehen und die Gemeinds-Anlies

genheit beforgen muß.

Die gleich vor angemerkte dren abgesonderte emeinden oder Landsschaften sind der Fieken Brisago, die Rivier Gambarogno und das Thal Verzasca, welche in Civil-Sachen zuerst nicht von dem Landvogt (an welchen doch folglich die Appellation gehet:) sondern von ihrem eignen Richter das Recht nehmen, auch nicht mit der andern Landschaft steuren, ihren Theil aber an die Oberkeitliche Gefällen für sich selbst besahlen; In dem Geistlichen stehet die ganze Landvogten unter dem Bischthum von Como, aussert dem Fleken Brisago und dessen Zuschörd, welcher unter das Erze Bischthum Mentland gehöret. Simler Regiment der Lydgenosschaft mit meinen Anmerkungen, pag. 691 - 695.

#### Locarno, ber Fleken.

Auch auf Deutsch Luggarus und Luggaris, ein groffer, lustiger und wolgebauter Fleken und Haupt. Drt der gleich vorbes ichriebnen Landvogten an ber rechten und Mittnachtigen Geithen bes Lago maggiore und Langen Sees, eine fleine Stund von dem Uns fang beffelben : gegen Aufgang hat er gedachten Gee, gegen Nieders gang ein weites Korn-Feld, gegen Mittag etwas Mattland und Holz biß an den Kluß Madia und gegen Mittnacht ein Berg oder Hugel mit Weingewächs; Das Schloß soll schon von den Galliern oder von den Longobarden erbauet, A. 700. dem Bischof Deodato von Como vergabet, und 21. 1189. von Bischof Anselmo dem Beltramo und Gaffo von Muralti ju Lehen gegeben worden feyn; A. 1309. nahme selbiges Matthæus Visconti Berr von Menland ein, erweiterte und befestigte selbiges jedoch ohne Nachtheil der Bis schöflichen Rechten, massen Bischof Bonifacius selbiges wiederum 21. 1351. Aurigino Muralto ju Lehen verliehen: Weiters fam es an die Grafen Rusca, welchen es auch 21. 1416, von dem Bergog Philippo 21 a

Philippo Maria von Meylland bestättiget worden: Wie selbiges die Frangofen eingenohmen, Die Gibgenoffen einige mahl belageret und endlich vollig bekommen, ift unter dem vorigen Articul schon anges bracht worden; Dickes Schloß war damahls mit vielen Thurnen und groffen Graben umgeben, und hatte innert den Ringmauren aud eine icone Sabe von dem gedachten See zu gerufteten Rriegs-Schiffen, Die Endgenossen aber haben selbiges 21. 1531. abgebro= chen bis an das Gebau, darinn annoch der Landvogt oder Commissario wohnet, das aber dermahlen durch das von dem Kluß Madia zugeführte Brien ziemlich weit von bem Gee liget. auch noch ein anderes Schloß daselbst von den Galliern gebauet worden senn auf der Sohe, so aber langst abgegangen. wohner werden getheilt in die Edle, Burger und alte Einsessen, wie hiervon ben Unlaß des Land-Rahts schon angemerkt worden: Die Haupt-Rirch liegt gegen Aufgang des Klekens in einem Vor-Kleken genant Muralto und ist S. Victori gewenhe t, selbige ist ein Collegiat und Stifts-Rirch und hat einen Erz- Priester, und acht Chorherren, barvon der Erz- Priester und vier Chorherren von dem Pabit oder dem Bischof von Como, und vier von Particulars Stiftern und derfelben Nachkommen bestellt worden; Es hat annebst in dem Bleken noch einige Rirchen, auch 2. Franciscaner Mannen Klöster, von welchem das in dem Fleken in dem XIII. Seculo von S. Antonio von Padova gestiftet, bas andere aber auf einem Sugel Madonna del Sasso genant 21. 1485, erbauet worden: Beis ters ist in diesem Bleken auch ein 21. 1602. erbautes Cavuciner-Rlos fter und ein Frauen-Rloster Augustiner-Ordens zu St. Catharina: Es sind aber die jeweilige Erz-Priester des Flekens Locarno auch des Bischofs von Como Vicarii foranci in den unter dieses Bische thum gehörigen Landschaften Locarno und Mennthal, und sinden fich derfelben ernennet:

Anno

1254. Guido de Guido de Orelli.

1261. Lafraneus de Dariis.

\$277. Jacobus de Massentiis-

Аппо

1297. Thomasius de Muralto-1305. Obizius de Fidelibus de

Cernobio.

1325. Comasinus.

Anno

| Anno                                                   | Anno                                                       |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1349. Baldinus de Muralto.                             | 1557. Thaddeus de Duni.                                    |
| 1350. Dominicus de Cremona.<br>1354. Jacobus Baffa.    | 1589. JohanneAntoniusBroc-<br>cho.                         |
| 1365. Johannes de Cremona.<br>1377. Johannes Andreas.  | Banfis. Baptista de                                        |
| 1390. Andreas de Macchariis.                           | 1597. Franciscus Ballarini.                                |
| 1395. Johannes de Mandello.                            | 1627. Andreas Serodino.                                    |
| 1397. Antonius de Tallia-<br>ferris.                   | 1665. Carolus Franciscus Badi-<br>1686. Hercules Franzoni. |
| 1400. Antonius de Albici.<br>1444. Albertus Rusca.     | 1704. Josephus Maria Qua-<br>drio.                         |
| 1477. Petrus de Gulionis.                              | 1713. Andreas de Trevani.                                  |
| 1497. Franciscus Rusca.<br>1528. Galeatius de Muralto. | 1744. Christophorus Maria de<br>Trevani.                   |

Simlers Regiment der Lidgenosschaft mit meinen Ansmerkungen p. 686. seg. Ballarini Croniche di Como, p. 124. 302.

# Loch, im Loch, auf dem Loch.

Diesen Namen tragen Bauren-Sof gröffere und fleinere in ber Pfarr Embrach, in der Pfarr Bauma, in der Pfarr Wyla und den Niedern Gerichten Breiten-landenberg, alle in der Landwogten Kyburg: In der Pfarr Durnten, in der Landvogten Gruningen: In der Pfarr Afholtern und der Landvogten Knonau, in der Pfarr Kirchberg und in der Pfarr Hirzel, bende in der Obervogten Hors gen, alle in dem Gebiet ber Stadt Zurich; Bauren-Sof in der Vfarr Seeberg und in dem Ewaren Viertel Der Pfarr Erub in dem Bernerischen Umt Wangen: Ein Dorflein in der Pfart Wahlern und dem Bern-Freyburgischen Amt Schwarzenburg; Hof und Mulli in der Pfarr Meggen, und Hof in der Pfarr und Landvogten Rußweil, und in dem Amt Habsburg, alle in dem Bebiet der Stadt Lucern; Zwen Senn-Alpen auf Besibohl in dem Land Schweiz; Ein Bauren Sof in der Pfarr Feusisberg in den fogenanten Sofen des Orts Schweig: Mehrere und mindere Saufer 21 a 2

und Guther in den Pfarren und Gemeinden Bueler, Gais, Hundweil, Herisau, Speicher, Teusen, Wald, Walzenhausen und Wolfschalden in dem Land Appenzell ausser Rooden. Ein Baurens Hof in der Pfarr und Gemeind Tablatt, und in der Pfarr Mossnang und der Grafschaft Toggenburg, in den Stift St. Gallisschen Landen; Eine Nachbarschaft in der Pfarr und Gemeind Parpan in dem Gericht Churwalden, in dem X. Gerichten Bund: Ein kleines Vorf in dem Zehnden Gombs und Pfarren ObersGesstelen, in dem Land Wallis: Und ein Baurenspof in der Pfare Dietikon in der Grafschaft Baden.

#### Lochard.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Freyburg, aus welchem Richard 21. 1459. Sekelmeister gewesen.

### Lochbach.

Bach, welche ab dem Sternenberg durch das Keller-Tobel, und einer der ben Gublen in der Pfarr Baunen in der Jürichischen Landvogten Kyburg in die Tos lausen. Ein A. 1718. verneuert wolzgebautes Badhaus in der Pfarr und Stadt Zwing der Stadt Burgdorf in dem Gebiet der Stadt Bern, welches wegen seiner gesunden Wassers und lustigen Gelegenheit viel besucht wird. Ein Bach ben Neßlau in der Stift St. Gallischen Grafschaft Toggenburg.

Lochberg Bach.

Ein Bach, der in dem Urnerischen That Urselen von dem Berg Furca herkommt, und nebst andern ben Hospital sich mit der Rus vereiniget.

Von Lochen.

Soll ein Burg in der Stift St. Gallischen Grafschaft Loggenburg gewesen senn, welche einen eigenen Adel gehabt. Stumpf. Chron. Helv. üb. V. c. 7. Siehe auch Lauchen.

Locher.

#### Locher.

Ein Geschlecht in der Stadt Zurich, welches von verschiedes nen Herkommen, und beswegen von einanderen unterscheiben : Es warden aus bem einten Sans 21. 1552. Des Groffen Rabts, und sein Sohn Hans Jacob gleichfalls 21. 1590. hernach Oberster Rahts. Diener, 21. 1606. Zunftmeister, 21. 1611. und wiederum Oberster Rathe Diener in gleichem Jahr, und Amtmann zu Rugnacht 21. 1615. Obbemelten Bansen Bruders Cobn Sans Beinrich mard 21. 1569. Ufarrer zu Wenach und 1592. Diacon in der Leut-Vries fteren ben der Rirch zum Groffen Munfter in der Stadt : Und Sans A. 1575. des Groffen Rahts, 1590. Zunfemeister, 1593. Amtmann in dem fogenanten hindern Umt jun Augustineren , und 1601. wiederum Zunftmeister; Welches lettern Sohns Sohn Hans Jacob 21. 1636. des Groffen Rahts, 1644. Rittmeister, 1649. Rahts. herr und 1655. Ober Zeugherr worden, und hinterlassen Dans Jacob, der 21. 1658. Des Groffen Rahts, 1680. Rahtsherr von Der frenen Wahl und Obervogt zu Wollishofen, und 1682. auch Ober-Zeugherr worden, und unter ihme 21. 1686. das sogenante Reldhof-Zeughaus und die Gesellschaft der Feurwerken errichtet und Dberkeitlich beitat= tiget worden: auch Hans Rudolf und Hans Conrad, deren ersterer auch 21. 1663. und der letstere 21. 1680. des Groffen Rahts worden.

Aus dem andern Geschlecht ward Conrad A. 1619. des Grossen Rahts, und hat von zwenen Sohnen nachkommende hinterlassen: A. Conrad war ein Vatter eines Sohns gleiches Namens, der A. 1663. des Grossen Rahts, 1675. Zunftmeister, 1676. Obervogt zu Birnenstorf, 1677. Psleger der Kirch zu St. Peter, 1678. Obers Zeugherr und 1683. Kornmeister worden, und hinterlassen Hans Heinrich, der A. 1684. des Grossen Rahts, 1697. Rahtsherr, 1701. Obervogt zu Wollishofen, 1704. Psleger obgedachter Kirch zu St. Peter (welche auch des folgenden Jahrs unter seiner Aussicht neu erbauet worden:) und 1715. Obmann gemeiner Aemteren worden; Hans Conrad, der A. 1691. des Grossen Rahts; Hans Jacob, der A. 1702. des Grossen Rahts und 1722. Landvogt zu Baden, Ans

und Christof, der A. 1696. des Grossen Rahts und 1707. Obervogt zu Weinfelden worden: Von des erstern Obmann Hans Heinrichs Schnen wurden Thomas A. 1712. Conrad A. 1717. Heinrich A. 1730. und Hans Lydwig A. 1734. des Grossen Rahts, und aus denselben Heinrich auch A. 1749. Amtmann in dem Hindern Amt zun Augustineren: Obbemelter Hans Conrad war ein Vatter eines gleichen Namens, der A. 1709. des Grossen Rahts, 1724. Rathsherr, 1725. Obervogt zu Hongg und A. 1731. zu Dübendorf worden. B. Heinrich, obbemelten ersten Conrads Sohn zeugete z. Sohne, von welchen das Geschlecht fortgepflanzet worden, und aus derselben Nachkommen viele in dem Geistlichen Stand Pfarrz Pfründ erhalten und annoch versehen.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Basel, aus welschem Ludwig Simon Albrecht des Rahts, Al. 1532. das Schloß oder Wenerhaus zu Biel Benken beseissen.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Solothurn, aus welchem Conrad A. 1303. Schultheis zu Olten, sein Sohns Sohn Hans A. 1382. in dem Gericht, und seine Sohne Heini A. 1433. des Rahts, und Clevi A. 1474. des Grossen Rahts, auch dessen Sohn Ulrich A. 1591. Pfarrer zu Dornach und 1605. Chorherr des Stists S. Ursi zu Solothurn worden.

Ein Geschlecht in der Stadt St. Gallen, aus welchem Heinrich A. 1528. Zunktmeister und 1556. Rahtsherr, Hans A. 1577. Zunktmeister, und Antoni A. 1609. Rahtsherr worden, und dieser letstere ein Fideicommiss sür das Geschlecht gestistet: Conrad ward A. 1642. Zunktmeister und in gleichem Jahr Unter-Burgers-meister: Hans A. 1653. Zunktmeister: Hans Jacob A. 1679. Zunstmeister und 1686. Unter-Burgermeister, und Hans Heinrich A. 1701. Zunktmeister, 1705. Rahtsherr, 1710. Steurherr, 1711. Bauherr und 1716. Sekelmeister: Und Hans Jacob A. 1721. Zunktmeister und 1730. Unter-Burgermeister; Auch hat aus diesem Geschlecht Antoni durch die Handlung große Mittel erworben und ist A. 1692. in dem 77: Jahr seines Alters gestorben, hinterlassend einen

einen Sohn gleiches Namens, der A. 1701. Rahtsherr und in gleichem Jahr Gekelmeister worden , solche Stellen aber 21. 1719. aufgegeben und geftorben, und Peter, beffen Cochter Elisabetha an Hans Jacob Hogger verheprathet worden, und von demfelben Die Fren-Derrschaft Coppet in bent Welschen Berner Gebiet burch Vermachtnus bekommen, 21. 1752. aber sich zu Lyon in ein Kloster zur Ruhe begeben, und folche Fren- Herrschaft ihrer Schwester Maria Elisabeth überlaffen; Nebend obbemelten find noch Verschiedene aus dieserem Geschlecht bes Groffen Rahts worden, und von den annoch lebenden Heinrich A. 1744. und Daniel A. 1753. Es ward auch aus dieseren Geschlecht Melchior A. 1623. Prediger, A. 1636. Cam= merer und 1645. Decanus zu St. Gallen , und ift 21. 1649. ges ftorben; David ward 21. 1672. Hauptmann in Königl. Frangosischen Diensten unter dem Regiment Salis, folglich unter demselben Dbrift-Lieutenant und hat 21. 1692. den Dienst aufgegeben, und ift 21. 1717. geftorben, und hat einige Gohne hinterlaffen, von mels den auch Sauptleuth in dieseren Dienst worden; Auch hat Sans Conrad 21. 1664. zu Basel eine Differtation de doli, culpa, diligentia & cafus praftatione in contractibus in 4. in Druf gegeben, und ift J. U. Licentiatus und hernach 21. 1676. Stadtschreiber zu St. Gallen worden.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in ber Stadt Chur, aus well chem Hans A. 1479. Burgermeister gewesen.

Ein Geschlecht in dem Land Wallis und dem Zehnden Leugg, aus welchem Stefan A. 1555. und 1573. und Hans A. 1569. und 1582. Mener, und obiger Stefan auch A. 1550. Pannerherr dieses Zehnden, und Niclaus A. 1543. Domherr zu Sitten worden.

Ein Geschlecht Catholischer Religion in der Thurgäusschen Stadt Frauenfeld, aus welchem Jacob schon in dem XV. Seculo, und einer gleiches Namens A. 1534. Hans Jacob A. 1568. Hans Ulrich A. 1621. Melchior A. 1652. Johann Carl A. 1674. und Carl Joseph A. 1727. Schultheis daselbst worden; Es waren auch aus diesem Geschlecht einige Landschreiber der Landgrafschaft Thurgau,

und aus selbigen ward Ulvich A. 1569. Pabsklicher Comes Palatinus, und Johann Ulrich, der wie obbemerkt hernach A. 1621. Schultheis worden, vergabete A. 1595. nicht nur Grund und Bosten, sondern auch noch mehrers zu dem zu Frauenfeld angelegten Capuciner Kloster, ward auch in gleichem Jahr von Pabsk Clemente VII. mit einem Aldels Brief begnadet, welchen Pabsk Urbanus VIII. hernach ben ihme ermangleten Leibes Erben auf seinen Bruder und dessen Nachkommen erstrekt, da solches Geschlecht auch A. 1477. von Kanser Friderico III. einen Abels Brief erhalten. Lang. Theol. Grunds Kiß, P. I. p. 1062. 1074. Selbige nahs men den Zunahmen von Freudenberg an, vermuthlich von dem alten Schloß dieses Namens in der Grafschaft Sargans, welches Hans Georg Locher und sein Bruder aus dem Sarganssschischen annoch Lehenweise besisen.

Es solle auch ein Sdelknecht, der Locher genant, A. 1259. Graf Kraft von Toggenburg, als ihm sein Bruder verderbt und ihme auch ein Gut genohmen, auf einer Reis nach Ober-Wintersthur erstochen, und denen ihme nachgeeilten Dieneren des Grafen auf seinem Pferd entsliehen mögen, auch da sein Pferd nicht mehr fortkommen können, sich in das unter Steinegg gelegne Seelein dis an den Mund versteken, und das Haupt mit Laub-Alesten versdeken können, bis er des Nachts sich weiter flüchten können, auch hernach des Grasen Brudern Friederich und Wilhelm noch viel Schaden zugefüget hat. Tschudi Chron. Helv. ad dick. an.

### Locherenstot.

Ein Berg, welcher sich von hinden des Saasbergs gegen den Muttenberg ziehet in dem Land Glarus.

### Locherer.

Ein Geschlecht in der Stadt Basel, aus welchem Martin A, 1721. Meister worden.

Auf

### Auf Lochersebne.

Ein Bauren hof in der Pfarr und Gemeind Reechtobel in dem Land Appenzell auser Rooden.

### Lochershaus.

Einige Häuser in der Pfarr Summeri in den Hohen und Nies bern Gerichten der Landgrafschaft Thurgau.

### Lochgut.

Ein Baurenhof in der Pfarr Escholzmatt in der Landvogten Entlibuch in dem Gebiet der Stadt Lucern.

# Lochhaus siehe Loch.

# Lochholzle.

Ein Baurenhof in der Pfarr Rot und Landvogten Habsburg in dem Gebiet der Stadt Lucern.

#### Lochmann.

Ein altes Geschlecht in der Stadt Zürich, aus welchem Conrad schon A. 1320. Capellan zum Grossen Münster in der Stadt und 4. in der Schlacht ben Murten A. 1476. gewesen und aus selbigen Rudolf A. 1480. Rahtsherr, A. 1489. in damahligem Aufelauf zwahr entsezt, aber gleich A. 1490. wiederum des Kleinen und 1492. des Grossen Rahts worden; Einer gleiches Namens A. 1502. Ulrich A. 1508. Heinrich A. 1510. des Grossen Rahts worden, und aus selbigen Ulrich A. 1515. Kriegs-Raht von den Burgern in dem Zug in Picmont gewesen, und in der Schlacht ben Marignanogeblieben, und Heinrich A. 1530. auch Zunstmeister worden, Hans ward

m ard A. 1525. des Groffen Rahts, und ein Vatter Hans Ulrichs Hans und Rudolfs, welcher letstere A. 1539. des Groffen Rahts, A. 1554. Zunftmeister und Obervogt zu Mannedorf worden, die zwei erstern aber das Geschlecht in zweien Linien fortgepflanzet.

A. Hans Ulrich ward A. 1545. des Groff n Rahts, 1559. Zunftmeister, 1566. Amtmann zum Frau-Münster und 1574. wies derum Zunftmeister, und hinterlies einen Sohn gleiches Namens, der gezeuget Wilhelm, der A. 1612. des Groffen Rahts und 1617. Gantmeister worden, Hans und Hans Conrad, von welchen letzstern annoch Nachkommen vorhanden, und des Hansen Sohns

Sohn Peter 21. 1692. der erfte Pfarrer gu Uetifon worden.

B. Hans mard A. 1663. des Groffen Rahts, wie auch fein Sohn Hans Peter A. 1578. und sein Sohns Sohn gleiches Nas mens 21. 1627. und Diefer letstere folglich 21. 1631. 21mtmann am Detenbach, 1640. Rahtsherr und 1648. Pfleger des Stift jum Groffen-Munfter, und ift 21. 1656. in dem 76. Juhr feines Allters gestorben , hinterlassend 6. Sohn, von welchen I. Beinrich erftlich von dem Batter den Unfang in der Bund-Argnen-Runft erlehrnet. und hernach von dem 14. Alters Jahr fich einige Jahr durch in verschiedenen Theilen Europæ und 2. ein halb Jahr zu Amsterdam in derselbigen geübet, und ward nach seiner Zuruffunft 21. 1625. Reldscharer unter des Obrist Schmids Regiment in Ronial. Kranzolischen Diensten in Graubundten und Weltlin, und Dienete folglich auch als Officier in gleichen Diensten in Piemont: Bep Anwers bung des Rahnischen Regiments in Konigl. Frangosische Dienste befam er unter selbigem erstlich eine Lieutenant Stell, hernach 21. 1644. eine Compagnie und auch die Major Stell, und ward 21. 1648. Dbrifter über diefes Regiment, welches folglich feinen Nam n getragen, bis selbiges den 19. Mart. 21. 1654. abgedankt worden, da er immittelst 21. 1646. und 1647. ben Belagerungen von Lerida in Catalonien, und in dem erstern Jahr auch bem Entfas derfelben bengewohnet, 21. 1648. in der Belagerung der Stadt Tortosa den Sturm angeführt, und ben bem Eindringen in Die Stadt verwundet worden, auch fich in der Belggerung von Barcellona 21. 1652. Dapfer hervorgethan, und vieles zu derselben lans gen Daur bengetragen: Seine Compagnie mard bev Abdankung des

des Regiments dem Garde-Regiment einverleibet, und er ward im Aug. A. 1654. von dem Konig Ludovico XIV. in den Adel-Stand für sich und seine Nachkommen erhoben, auch ihme erlaubt eine Lilie in feinem Wappen zu führen: Er ward in gleichem Jahr auch des Groffen Rahts der Stadt Zurich, hat 21. 1663. mit des Ros nigs Bewilligung seine halbe Compagnie seinem Cohn Beinrich abgetretten, und ist den 20. Sept. 21. 1667. in dem 54. Jahr seis nes Alters zu Zurich geftorben, hinterlaffend Deinrich, Deme er, wie gleich gemelbet, 21. 1663. seine halbe Garde-Compagnic abgetrets ten, mit welcher Diefer sich 21. 1667. in der Belagerung von Tourpay wol gehalten und ben ber Ubergab einer ber Beisel gewesen, Die Compagnic aber gleich des folgenden Jahrs aufgegeben und fich nach Haus begeben, folglich das Landgut genant Langenbaum an dem Burichsee erbauet, und an die daselbst 21. 1682. neuserrichtete Pfrund Uetikon eine so reiche Vergabung gethan, daß ihme und seinen Mannlichen Erben der Pfarr-Sag daselbst überlassen worden, er aber ben 5. Dec. 21. 1700. ohne Leibs-Erben gestorben. II. Hans Ulrich begabe fich gleichfalls in fremde Rriegedienfte, und hat unter Ronig Gustavo Adolpho in Schweden, auch folglich Kanser Ferdinando III. und König Ludovico XIII. gedienet, ward 21. 1648. Hauptmann über eine Compagnie Endgenossen unter dem Regiment Werdmuller in der Republic Benedig Diensten in Dalmatien, und 21. 1658. Obrist-Lieutenant unter dem Regiment Wos in aleicher Republic Diensten, und kam des folgenden Sahrs wieder juruf nach Haus, und ward 21. 1664. Quartier-Hauptmann bes Madenschweiler Quartier, welche Stell er 21. 1687. wieder aufgegeben, und 21. 1700. in dem 85. Jahr feines Altere gestorben; Von feinen Sohnen ward a. Hans Ulrich 21. 1693. Hauptmann unter dem von der Stadt Zurich zu Diensten der vereinigten Nics berlanden bewilligten Bataillon und 21. 170. Major unter selbigem; Sein einter Sohn Sans Contad ward erflich Lieutenant unter feines Natters Compagnie, hernach 21. 1716. Hauptmann über eine Compagnie unter dem Regiment Stofer in Diensten der Republic Benedig in Dalmatien und 1717. Obrist-Lieutenant dieses Regiments, ward auch 1743, mit einer Compagnic in den Zusaz in die Stadt Genf geschift mit dem Commando auch über die bevde das 25 b a bin

hin gesendete ZurichersCompagnien mit Obrists-Lieutenant Litel und Rang, und 21. 1755. Amtmann in dem Capeller Hof in der Stadt Burich: Der ander Sohn Sans Seinrich Dienete eine geraume Zeit in Königl. Frangosischen Diensten und ward 21. 1752. unter seines Bettern Regiment Capitain-Commandant einer Compagnie und Commandant eines Bataillons; b. Hans Beinrich ward 21. 1698. des Groffen Rahts, 1703. Landvogt zu Greifensee, 1712. Commandant ju Bremgarten und 1714. und wieder 1730. Landvogt zu Sargans: Und von seinen Sohnen ward Hans Jacob erstlich Capitain-Lieutenant und hernach 21. 1718. Hauptmann der Republic Venedig und 1729. Hauptmann in Konigl. Spannis ichen Diensten unter dem Regiment Majeur, und letstlich Capitain-Lieutenant in Sardinischen Diensten; Der andere Hans Ulrich, der A. 1700. gebohren, ward A. 1716. Fehndrich in der Republic Benedig Diensten unter dem Regiment Stofer und 1718. Lieutenant unter dem Regiment Muller, wohnete 21. 1717. Der Belagerung von Antivari und 1718. von Dulcigno in Albanien bev und ward in letsterer verwundt, ward folglich A. 1719. Capitain-Lieutenant unter seinem Bruder in Konigl. Spannischen Diensten erstlich in Sicilien und hernach in Spannien bis auf des Regiments 21. 1721. erfolgte Abdankung, und nach feiner Zurukfunft in bas Batters land 21. 1731. des Groffen Rahts, 1735. Landvogt zu Währen. schweil, 1742. Quartier Sauptmann des Badenschweiler Quartiers, 1743. Oberfter über den ersten Ausschuß zu dem Gemein-Endgenose sichen Defensional, 1746. Rahtsherr von der Frenen Wahl, Stadt-Hauptmann und Obervogt zu Hongg, und 1752. Obrister über ein Regiment in Ronigl. Frangofischen Diensten mit Aufgebung der Kleinen Rahts Stell: Und der dritte Sohn Johann Conrad ward 21. 1732 Medicinæ Doctor zu Bafel, alwo er ben diefem Unlaß eine Disputation de Theoria Medica praxi pramittenda & praferenda, in 4. in Druf gegeben; III. Hans Jacob ward Medicinæ Doctor; IV. Cafpar, Capitain in der vereinigten Niederlanden Diensten blieb in Indien, und V. Sans Peter ward Rittmeister und 21. 1661. Des Groffen Rahts; VI. Deter tratt in Konigl. Frangofische Dienste 21. 1644. unter feinem obbemelten Bruder Sans Beinrich, und beam 21. 1648. von dem Konig die Erlaubnus eine Fren-Compagnie

nog

von 300. Mann aufzurichten, mit welcher er fich in ber Belagerung von Tortosa und dem Krieg in Catalonien so wol gehalten, daß der Konig ihm eine Commission eines Obristen ertheilet: Es ward zwahr bemelte Compagnie 21. 1659. abgedanket, aber ihme in gleis chem Jahr eine halbe Compagnie unter ber Konigl. Garde, und nach seines Bruders Tod 21. 1667. auch seine halbe Compagnie gegeben, so daß er von solcher Zeit an eine ganze Garde-Compagnie gehabt: Der Konig gab ihm den 11. Aug. A. 1671. Die Bewilltgung ein Regiment von Deutscher Cavallerie anzuwerben, mit welchem er 21. 1672. sich sonderlich hervorgethan, da er mit selbigem schwime mend über den Rhein gefest, ohne einen Reuter gu verliehren, Des wegen der Konig ihme die Commandanten Stell von Nimwegen aufgetragen, und den 25. Nov. ersagten Jahrs den seinen Bruder ertheilten Abels. Brief und Bewilligung eine Lilien in feinem Wappen zu führen, für ihn und seine Nachkommen bestähtet: Er verkaufte den 6. Nov. 21. 1677. mit des Konigs Genehmhaltung sein Cavallerie-Regiment, begab sich nach Haus, ward 21. 1682. des Groffen Rahts zu Zurich, und trat 21. 1686. seine Garde-Compagnie seinem Sohn Hans Beinrich ab, und ist den 18. Sept. 21. 1688. zu Rugnacht ben Zurich in dem 61. Jahr feines Alters voller ben vielen Rriegs-Unlasen empfangner Wunden gestorben, hinterlassend folgende zwen Gohne, Sans Beinrich, Der 21. 1686. seines Battere Compagnie unter Der Königl. Frangosischen Garde erhalten, welche in dem Ereffen bev Walcourt 2. 1689. viel gelite ten, und 1690. auf erhaltenen Oberkeitlichen Befehl von Zurich mit derselben allein Bunds-mäsig zu dienen zc. abgedanket worden: Er ward folglich im Jan. 21. 1692, mit 200. Mann in die Befazung nach Genf geschift, kam aber ben 30. Jun. gleichen Jahrs mit felbiger wieder nach Zurich: 21. 1693. bekam er eine Compagnie und auch das Commando über die dren übrige Compagnien, welche Die Stadt Zurich den vereinigten Niederlanden zu Beschutung ihrer Landen bewilliget, und 21. 1694. truge ihm König Wilhelmus von Engelland auf noch ein Bataillon anzuwerben, über welche er folge lich Obrifter gewesen, und mit bem letstern 21. 1695. ber Belages rung von Namur bengewohnet, und 2000. Mann in einem Sturm des Schlosses commandiret, und hatte 21. 1702. das Ungluf in 23 6 3 dem

bem Haag burch einen Rall aus seiner Rutschen bas Leben zu laffen in dem 43. Jahr feines Alters; Der andere Gohn Hans Conrad war erstlich Fahndrich unter seines Bruders Garde-Compagnie in Kranfreich, und ward 21. 1689, in Dem Treffen ben Wallcourt vers wundet, und A. 1690, nebst selbiger beurlaubet: trat A. 1691. in Rayserliche Dienste als Capitain-Lieutenant unter das Regiment Burfli in die Waldstädt und A. 1693. als Capitain Commandant in der Vereinigten Niederlanden Dienst unter seinem Bruder, wohnete auch als ein Freywilliger A. 1695. der Belagerung Namur ben, A. 1701. ward er den 20. Jun. Hauptmann uber eine Compagnic unter seines Bruder letstangeworbenen Bataillon, und bies nete folglich A. 1702. in den Belagerungen von Rapferswert und ber Citradell von Luttich, A. 1703. in ber Belagerung von Bonn, 21. 1704. in den Treffen und Schlachten am Schellenberg, ben dem Spenerbach und zu Sochstädt, A. 1705. ber der Bezwingung der feinblichen Linien ben Soutleven und Tielemont, 21. 1706. in der Schlacht ben Rameilles und der Belagerung von Dermonde. 21. 1708. in der Schlacht ben Oudenarde, auch den Belagerungen von Tournay und Lille: In der Schlacht ben Malplaquet 21. 1709. ward er gefährlich verwundet, und obgleich er der jungste Saupts mann unter dem Regiment von Dohna gewesen, ward er boch wes gen seines Wolverhaltens gleich nach der Schlacht jum Obrist-Licutenant des Regiments ernent, welches hernach die Stagten Generalen auch bestähtiget: Er wohnete A. 1710. ber Belagerung von Aire und auch dem Feldzug 21. 1711. ben: Nach Abdankung obbes melten Regiments 21. 1714. ward seine Compagnic dem Regiment Albemarle einverleibt, und er ward hernach 21. 1738. Dberster Commandant dieses damahlig. Hirglischen Regiments, und 21. 1741. jum Brigadier ernent: Er commandirte 21. 1743. ju Mons die der Ronigin von Ungarn gewiedmete Hulfsvolker, hat fich folglich nach Haus begeben, ist jedoch 21. 1748. jum General-Lieutenant der Infanteric in obigem Dienst erhoben worden, und im Rebr. 21. 1754. auch zu Rugnacht gestorben, und sind von benden Brübern noch Nachkommende vorhanden.

Von gleichem Geschlecht aber andern Herkommens ward Matsthyas A. 1517. des Groffen Rahts, und sein Sohn Deinrich hielte

fich dapfer 21. 1531. in der Schlacht am Gubel, und lag an feinen Wunden einige Stunden für tod, erhohlte sich aber wiederum und ward in gleichem Jahr des Groffen Rahts, 21. 1551. Rahtsherr, 1559. Landvogt zu Sargans, welche Stell er aber wiederum aufgegeben, und ift 1566. Pannerherr worden, und 1576. gestorben; Bon seinen Sohnen ward Hans Heinrich 21. 1566. des Groffen Rahts, 1574. Rahtsherr von der fregen Wahl, und 1576. Pannerherr: Er kaufte 21. 1577. Die Herrschaft Ella, und 1583. auch die Freys Herrschaft Aubonne in dem Welschen Berner Gebiet, verkaufte aber solch letstere wiederum, und ist den 2. Jun. 21. 1589. zu Padova in Italien gestorben, jur Begrabnus aber nach Zurich geführt worden: 2. Caspar ward 21. 1576. des Groffen Rahts; 3. Joachim 21. 1582. des Groffen Rahts und 1592. und wiederum 21. 1612. Gros Reller der Stifts jum Groffen : Munfter , und 4. Hans 21. 1586. des Groffen Rahts, 1599. Constafelherr und 1608. Land= vogt zu Regensberg: Und von diesen Vieren war Caspar ein Vatter eines gleichen Namens, der 21. 1612. des Groffen Rahts, 21. 1620, Landvogt zu Regensberg, 1629. Rahtsherr, 1630. Obervogt zu Regenstorf und 1642. Kornmeister worden, und 21. 1654. Die Rahts= Stell aufgegeben, und ftarb 1658. in dem 82. Jahr feines Alters, da fein Sohn Caspar, der 21. 1640. des Groffen Rahts worden, schon vor ihme 21. 1649. gestorben: Auch ward Landvogt Sanfen Cohn Hans Heinrich 21. 1626. des Groffen Rahts, 1633. Landvogt zu Sar, 1649. Rahtsherr und 1650. Bergheir und Jagermeister, und ift 21. 1663. der letste Dieseres Geschlechts gestorben.

# Lochmansbuhl.

Einige Häuser in der Pfarr Blumenstein und dem Bernerischen Landgericht Seftigen.

# Lochmatter.

Ein Geschlecht in dem Land Wallis, aus welchem Antoni A. 1526. Castellan zu Wisp worden,

2०र्क=

# Lochmülle.

Sine Mulle in der Pfarr Rorbas in den Niedern Gerichten von Tufen in der Zurichischen Grafschaft Kyburg.

Eine Mulle in der Pfarr und Landvogten Malters in dem Gebiet der Stadt Lucern.

Ein Haus und Guther in der Pfarr und Gemeind Teufen in dem Land Appenzell auser Rooden.

### Lochner.

Ein hoher Berg in der Pfarr Adelboden in dem Berneri-

### Lochseiten-Bad.

Ein ehemahliges Bad in der Pfarr Schwanden in dem Land Glarus, welches aber abgegangen. Tschudi Glarn. Chron. pag. 12.

# Lochseitenberg.

Ein Berg mit vielen Alpen hinter bem Stäglenbach in der Pfarr Marbach, in der Lucernischen Landvogten Entlibuch.

#### Loclat ober La Loquia.

Ein Weiher und Wassergehalter swischend S. Blaise und Corneau in der Castellanen von Thiele in der Souverainität von Neuburg, dessen Abgrund man nicht erfahren kan, und von dem die Sag ist, daß er an statt einer einer armen Wittwen ungerechter weise weggenohmenen und versunknen Matten entstanden seye.

Amiest. Descript. de Neuch. p. 23.

Locle.

#### Locle.

Eine Meneren oder Mairie in ber Souverainitet Vallangin, welche an die Mairies la Sagne, la Chaux de Fond, les Brenets und Rochefort, auch an den Fluß Doux und die Fren-Grafschaft Burgund granget: In welcher auch ein Mineral-Baffer entspringt, darvon man aber wenig Gebrauch machet, wol aber von einer auch darin grabenden leichten Rreiben, beren man zu verschiednen Sachen und auch zum Gewolben gebraucht: Diesere Begne ward 21. 1476. von den Burgundern überfallen und beraubet, die Landleuth aber mit Benhulf anderer nahmen ihnen allen Raub wieder ab, und trieben fie mit Berluft guruf: Der hauptort darin tragt gleichen Namen, und hat es darin eine der groften Rirchen in dem Neuburs gischen, welche 21. 1405. gestiftet, und barzu der Thurn erst 1505. erbauet worden: Die Pfarr daselbst gehort in das sogenante Bergs. Colloquium (Colloque des Montagnes) und ist von einer groß fen Weite, darin so viel abgesonderte Baurenhof und Saufer, welche bepfamen einige Dorfer ausmachen thaten; Es hat auch zu Locle im Mart. Jun. und Octob. Jahre und alle Montag im Jan. Febr. Mart. und April. einen Rog. Marft. Stumpf. Chron. Helv. Kb. XIII. 19.

#### Loco.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr in dem Thal Onsernone in der Landvogten Locarno.

#### Loco magno, Locus magnus.

Wird ein Ort genant in dem Hochgericht Disentis in dem Obern Grauen Bund, von welchem nicht weit in dem Thal Medels die Froda oder der mittlere Rhein entspringt. Siehe auch Luchmanier.

#### Lod.

Ein ausgestorbenes Geschliecht in der Stadt Bern, aus welschem Hans A. 1612. des Groffen Rahts worden.

C c

Lodano.

#### Lodano.

Ein Dorffein, Kirch und Pfarr, welche ein mehrern Bezirk als Sinwohner hat in der Landvogten Meynthal.

#### Loderio.

Ein Dorf in der Pfarr Abiasca gegen dem Bollenzer That in der Landvogten Riviera.

#### Bischof von Lodi siehe Skorzia.

#### Lodrino.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr in ber Landvogten Riviera, ets litte im Aug. A. 1747. durch eine Uberschwemmung einen groffen Schaden, so daß auch das Chor an ber Rirch eingefallen.

#### Graf von Lodron.

Niclaus Graf von Lodron, Rapser Leopoldi I. Ober Desters reichischer Geheimer Raht, Cammerer, Eprolischer Land-Milig Obrister und Commandant zu Rovereit ward von gedachtem Kanser 21. 1678. an die Endgenosschaft unter bem Titul eines Abgesandten wegen Sicherstellung der Desterreichischen Grang-Orten ben damah. liger Unnaherung der Frangosischen Urmein abgeschift, da im San. der Franzosische Ambassador ihme den Vorzug ben der ersten Audienz streitig gemacht, bis der Kanser solches Wort Abgefandter erlauteret, daß es denjenigen Carracter bedeute, den die Stalianer mit dem Wort Ambalciatore ausdrufen : Es mochte aber damablen Die Neutralitet Derfelben, ohnerachtet Der Etdgenoffen ben Dem Rapfer und Konig von Frankreich vielfaltig angewendeten Bemuhungen, nicht erhalten werden, da er aber von gedachtem Kapser 21. 1690. als Bottschafter wieder in die Endgenosschaft abgefandt worden, ward eine solche Neueraliter für Die Desterreichische Waldstädte 21. 1691.

A. 1691. zuwegen gebracht, und er bekam in gleichem Jahr auch die Einwilligung zu Anwerbung eines Regiments zur Befazung derfelben.

# Loblin, Loublin, auch Leublin.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in ber Stadt Bern, aus welchem Werner A. 1484. Landvogt zu Aelen, und Joos A. 1498. Landvogt zu Lauppen worden; Ludwig war Magister der freven Runsten, und ward Decan des Stift S. Vincentii zu Bern, und wegen der von einigen Prediger Monchen mit Johannes Jeger ( movon unter solchem Namen das mehrere zu finden) ausgeübten betrüge lichen Handlungen zu Untersuchung derselben zu Bern und Uberbrin= gung derfelben nach Rom 21. 1508. wie auch ben derselben weitern Untersuchung durch Vabstliche Commissarios als sogenanter Procurator des Glaubens bis an derselben Verurtheilung 21. 1509. gebraucht: wohnete folglich 21. 1526. im Namen des Bischofs von Lausanne der Religions, Disputation ju Baden ben, mard 21. 1527. sum Probst des Stifts S. Leodegarii zu Solothurn und zwahr der erste von dortigem Kleinen und Groffen Raht erwehlet, 21. 1528. aber, ohnerachtet ber Stadt Bern an die Stadt Solothurn getha nen Ansuchens, nicht auf die zu Bern angestelte Religions, Disputation abgeordnet, boch foll er eine Wiberlag über die baselbst von ben Evangelischen Lehrern vorgetragne Schluß = Reden, auch eine Defensions - Schrift des alten Eatholischen Glaubens verfertiget haben, und 21. 1540. gestorben senn. Stettler Müchtl. Gesch. P. 1. p. 428. 435. 658. Safner Goloth. Schau-Plaz P. II. p. 31. Delic. Bern. D. 272.

### Löcherrein.

Zwen Bauren-Hof in der Pfarr Eschenbach in der Lucernisschen Landvogten Rottenburg.

### Löchle oder Löchli.

Vaurers Hof in den Pfarren Wadenschweil und Richtenschweil in der Zurichischen Landvogten Wädenschweil: Auch Baurenhof Ecz

in benen Pfarren Trogen und Walzenhausen in dem Land Appen= zell ausser Rooden.

# Löchlein=Bab.

Ein Bad in der Pfarr Biglen in dem Bernerischen Amt Signau.

Ein an dem Rindermark in der Stadt St. Gallen hervors quellendes Wasser, welches Schwesel und Alaun führen soll, einen saurlechten Gust hat, und zum Trinken und Vaden gebraucht wird. Scheuchzers Schweiz. Natur-Gesch. P. 11. p. 216.

# Lochli-Mille.

Sine Mulle in der Pfarr Nieder-Buren in dem Stift St. Gallischen Hof und Amt Wys.

### Loffel.

Ein Geschlecht in der Stadt Basel, aus welchem Alexander A. 1568. Meister, 1578. Deputat der Kirchen und Schulen und 1579. Rahtsherr, und einer gleiches Namens A. 1610. und seine Bruder Niclaus A. 1612. Landvögte zu Ramstein worden.

# Lofel = Bund oder Gesellschaft

Welche A. 1528. auf einem Schloß in der Waat von der Savonschen Edelleuthen, darunter auch der Graf von Griers, der Frenherr von la Sarra, der Herr von Rolle &c. und einigen aus der Stadt Genf verwiesenen Burgern wider die Stadt Genf errichtet worden, und zu ihrem Merkzeichen einen Löfel, eintweder an dem Hals oder auf dem Hut getragen, und danahen den Namen bes kommen, aus Anlaß, daß ben einer Mahlzeit, da man von der Stadt Genf geredt, einige großsprechend gesagt, sie wollind die Genfer eben so leicht, als die vorhandene Bren mit den Lössen aufs fressen,

fressen, und darauf die Losel an die Halse gehänget: Sie thaten auch dieser Stadt und ihren Verburgerten hernach aller Orten großen Schaden, und wurden hierzu nicht nur von dem Herzog von Savonen heimlich, sondern auch dem Bischof von Genf angereizet, sie suchten auch im Mart. A. 1529. und im Oct. 1530. die Stadt zu ersteigen, dorsten es aber nicht wagen, jedoch hatten die mit Genf verbündete Städt A. 1529. einige Hilfsvolker gegen sie nach Genf abgeschikt, und im Oct. 1530. wiederum, da solche Volker in dem Durchzug durch die Waat viele solchen Edelleuthen zugehörige Schlösser verbrennt, doch bezeigten sie ihren Widerwillen wider die Stadt, bis der Verglich mit dem Herzog zu S. Julien unlang hernach errichtet worden. Stettler Tüchtl. Gesch. P. 11. p. 37. Spon. Hist. de Geneve cum not. Tom. 1. p. 190-207.

# Löfelschwand.

Ein Baurenhof in der Pfarr Marbach in der Lucernischen Candvogten Entlibuch.

# Löfinger.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Schafhausen, aus welchem Hans A. 1408. Sekelmeister, und Heinrich A. 1431. Stadt-Richter worden.

#### Löfler.

Ein ausgestorbnes Geschlecht in der Stadt Bern, aus welschem Hansli A. 1458. und noch 3. andere in dem XV. Seculo des Grossen Rahts worden.

### Loffi ober Loli.

Bauren hof in der Pfarr Barentschweil und Niedern Gerichten Kämpten, in der Zürichischen Landvogten Grüningen. Auch ein Bauren hof in dem Burger Bezirk der Stadt Rapperschweil.

C C 3

Lolis=

#### Lólismülli.

Ein Mulli und Bauren-Hof in der Pfarr Wollrau in den Schweizerischen sogenanten Hofen an den Gränzen des Gebiets der Stadt Zurich.

### Lomenschweil.

Eine Gemeind des Land-Hofmeister-Amts in den Stift St. Gallischen Landen, darin das grosse Dorf gleiches Namens nebst noch vielen andern Dorssinen und Bauren-Hofen, und darunter auch Heggenschweil, da A. 1727. eine neue Kirch zu S. Notker erbauet und ein Pfarr angelegt worden: Es wird auch zu Lomenschweil jederem neuen Abt von dem ganzen Lands-Hofmeister-Amt die Huldbigung abgelegt.

### Lonberg.

Ein von den Appenzellern A. 1405. zerstöhrtes Schloß unweit der Stadt Wyl in den Stift St. Gallischen Landen, welches einen eigenen Adel gehabt. Stumpf. Chron. Helv. lib. V. c. 21,

#### Lonerwald.

Ein groffer Wald in dem Thal unten an dem Alpstein in dem Land Appenzell ausser Rooden, aus welchem bald das ganze Land das Vrennholz hat, welches in dem Sommer durch das Weisswasser und die Sittern nach Appenzell 2c. geführt wird.

### Loningen.

Ein Fleken, Kirch und Pfarr zwischen Siblingen und Beringen in dem Kleggau in dem Gebiet der Stadt Schafhausen: Es gehörte ehemahls die Helfte darvon nach und nach denen von Randenburg, Wüchseren und Trülleren, und die andere Helfte dem Kloster

Rloster Paradys, und hat dieses letstere seinen Theil A. 1529. und Dorothea Trülleren, Beringers von Landenberg Wittwe ihren ans dern Theil A. 1540. der Stadt Schashausen verkauft, welche eine Obervogten aus dem Rleinen Raht daraus gemacht, und auch das Dorf Guntmadingen darzu geordnet: Die Pfarr daselbst ward A. 1326. dem Spittal zu Schashausen einverleibet, nach der Religions-Abanderung von dem benachbarten Pfarrer von Beringen versehen dis 1637. da sie mit einem eignen Pfarrer bestellt worden. Zu Obervögten dahin warden erwählt:

| Unno                           | Unno                        |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1533. Hans Schmid.             | 1651. Meldior Pfister.      |
| 1535. alii 1555. Ulrich Pflum. | 1655. Alexander Hurter.     |
| 1558. Christof Wagen.          | 1667. Hans Ludwig Akermann. |
| 1565. Hans Jacob Ziegler.      | 1679. Melchior Pfister.     |
| 1591. Hans Schalch.            | 1691. Hans Georg Muller.    |
| 1599. Heinrich Schwarz.        | 1703. Bernhardin Pfister.   |
| 1603. Martin Wifili.           | 1711. Hans Conrad Pener im  |
| 1633. Georg Karrer.            | Sof.                        |
| 1635. Hans Caspar Buggi.       | 1737. Lobias Senn.          |
| 1645. Bernhardin With.         | 1745. Johannes Krämer.      |

#### Lont ober Leu.

Ein Geschlecht in dem Land Uri, aus welchem Jacob A. 1556. Kilchmener zu Altorf, und Sebastian zu Anfang des XVII. Seculi Brosweibel gewesen.

# Lontsch.

Ein Flüßlein, welches aus dem Klonthaler See heraus, und swischend den Bergen Glarnisch und Weiggis durch, und eine kleine halbe Stund unter dem Fleken Glarus ben Nettstal in die Lint einstieset, und nicht zuvor erstlich in die Seenst sich ergieset. Plancin Helv. ant. nov. p. 111. Tschudi Glaru. Chron. p. 3.7.

Lórach.

# Lórach.

Ein zerstöhrtes Schloß ob dem Dorf Küttigen in der Pfart Kirchberg und dem Bernerischen Amt Biberstein: Sin Siz der Solen gleiches Namens, aus welchem Johann und Sug, bende Ritter, A. 1319. der Rähten in der Stadt Basel gewesen, und auch einige an das Stift St. Alban daselbst vergabet. Wurstis Bas. Chron. p. 52.

Lorchenbuol.

Ein grosser und kleiner Baurenhof in der Pfarr Meggen in der Lucernischen Landvogten Habsburg.

#### Loren.

Ober und Unter, zwen Dorffein in der Pfarr und Gemeind Wittenbach in dem Lands Hofmeister-Amt des Stift St. Gallen.

#### Lörer.

Ein ausgestorbnes Geschlecht in der Stadt St. Gallen, aus welchem Hans Jacob 21. 1583. Zunftmeister worden.

#### Lori.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in dem Land Uri, aus welchem Conrad 21. 1315. in der Schlacht am Morgarten umkommen.

Ein ausgestorbnes Geschlecht in dem Land Schweiz, aus welchem Peter A. 1402. denen von Appenzell nach mit einanderen angenohntenen Land "Rechten zum Hauptmann gegeben worden, welchen andere Löri Lopacher nennen. Siehe Lopacher.

### Lörihof.

Ein Baurenhof in der Pfarr und Landvogten Weggis in dem Gebiet der Stadt Lucern.

Lorlis

## Lorlibad.

Ein Bab in der Zütichischen Stadt Winterthur, darvon die Hauptquell in dem darben gelegenen sogenanten Limperg entspringtz darben ehemahls ein Badhaus gestanden, und der Ort annoch dars von genant wird, folglich aber abgegangen, nachdem das Wasser in die Stadt um das Jahr 1537. geleitet worden. Auch ein Bausrenhof in der Pfarr und Wericht Zuezweil in dem Stist St. Galzlischen Amt Wyl.

# Losch.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Bern, aus weldem Werner A. 1294. des Grossen Rahts worden.

# Loscho siehe Lescho.

# Loschwende.

Vorder und Zinter, &. und s. Häuser in der Pfarr und Gemeind Schwellbrunn in dem Land Appenzell ausser Rooden.

Lotsch, Lotschenberg, Lötschthal, siehe Letsch, Letschenberg, Letschthal.

Loublin fiche Loblin.

Lów, Lówenberg, Lówenburg, Lówenstein, Lówli, siehe Leu, Leuenberg, Leuenburg, Leuenstein, Leuwli.

DO

Lofana.

#### Lofana.

Ein Berg in der Vicinanz Bedreto in dem Urnerischen Shal Livenen an den Gränzen des Lands Wallis.

## La Loge.

Einige verstreute Häuser, welche nebst Boinou eine Gemeind ausmachen, in der Pfarr und Mairie von La Chaux de fond in der Souverainitet Vallangin.

## Logiano.

Eine Nachbarschaft in der ersten Squadra des Misorer Thals in dem Obern Grauen Bund.

# Lohli.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Bern, aus welschem Niclaus A. 1478. und Jacob A. 1488. des Grossen Rahts worden.

## Lohmatt.

Ein Baurenhof in ber Pfarr Stalliken und Obervogten Wetts schweil in dem Gebiet der Stadt Zurich.

Ober und Unter, Hofe in der Pfarr Udligenschweil in der Lucernischen Landvogten Habsburg.

## Lohn.

Ein Baurenhof in der Pfarr Belp, in den Gerichten Kersaf im dem Bernerischen Landgericht Seftingen. Einer in der Pfarr Neufilch in der Luceunischen Landvogten Rottenburg. Ein Dorf an der Stras nach Bern in der Pfarr Biberist in der Vogten KriegRriegstätten, und ein Hof in der PfarrGrenchen in der Wogten am Lasbern, in dem Gebiet der Stadt Solothurn. Ein Dorf, Kirch und Pfarr auf dem Rapet in dem Gebiet der Stadt Schafhausen, welche Graf Hartmann von Ryburg A. 1259. dem Stift Paradys vergabet, von welchem die Niedern Gericht A. 1529. an die Stadt Schafhausen käuslich kommen, und die übrige Gerechtsame nachgehends abgetretten worden: Auch einige Häuser in der Pfarr und Gemeind Teusen in dem Land Appenzell ausser Kooden.

# Lohner.

Ein hoher wendreicher Berg in der Pfarr Adelboden in dem Bernerischen Umt Frutingen.

# Lohren.

Bauren-Hof in den Pfarren Durnten und Hinweil in der kandvogten Grüningen, auch in der Pfarr und Niedern Gericht Maur in der Landvogten Greifensee, alle in dem Gebiet der Stadt Jürich. Ein Berg in der Pfarr Walfringen und dem Bernezischen Umt Burgdorf: Und ein Baurenhof in der Pfarr Emmen in der Lucernischen Landvogten Rottenburg.

## Lobstorf.

Ein Dorf in der Pfarr Thurnen in dem Bernerischen Lande gericht Seftingen, alwo vor diesem ein Adel gesessen, aus welchem Heinrich A. 1325. gelebt.

## Loignaz.

Ein Flußlein in der Pfarr und Gemeind Denezy in dem Betnerischen Amt Milden.

# Lollbrüder siehe Begharden.

D d 2 Louis

# Lombach.

Ein Geschlicht in der Stadt Bern, aus welchem Beinrich 21. 1429. und einer gleiches Namens 21. 1445. des Groffen Rabts worden, und dieser letstere ber letstere Dieses Weschlechts gewesen fenn, und eine einige Cochter gehabt haben folle Namens Unna, welche an Jacob Guetenfren verhenrathet worden, und Diefer folge lich seines reichen Schwähers Geschlecht-Namen angenohmen und auf seine Nachkommen fortgepflanget: Er ward 21. 1447. Des Große fen und 1462, Des Rleinen Rahts, und fein Gohn Niclaus 21, 1478. des Groffen Rabts, 1488. Obervogt zu Arburg, 1490. Landvogt zu Schwarzenburg und 1496. Schultheis zu Murten, und deffen Sohn Antoni A. 1510. des Grossen Rahts, 1513. Hauptmann in Königl. Französischen Diensten in dem Menllandischen und in der Schlacht ben Novarra, 1514. Rahtsherr und 1517. Schultheis zu Burgborf, erkaufte auch 1529. Die Gericht zu Dettligen, Die hernach wieder verkauft worden: Sein Sohn Niclaus ist ein Batter gewesen eines gleichen Namens, der 21. 1606. des Groffen Rahts, 1618. Landvogt zu Nodau, 1624. Rahtsherr, 1629. Landvogt zu Sas nen worden, und von feiner Chefrau Agatha von Bonstetten Die Herrschaft Hindelbank 1656, bekommen, und 21. 1665, gestorben : Sein Sohn gleiches Namens ward 21. 1638. des Groffen Rahts und 1648. Landwogt zu Nydau, ift 21. 1654. vor dem Watter geforben, und hat Antoni und Niclaus hinterlaffen; I. Antoni marb 21. 1673. Des Groffen Rahts, 1674. Landvogt in dem Mennthal. 1679. Gubernator ju Alelen, 1695. Landwegt ju Baden, 1701. Rahtsherr und 1704. Galg-Director, und starb 21. 1707. Ein Watter eines gleichen Namens, der in den Bergogl. Cavonschen Diensten Hauptmann und hernach Obrist-Lieutenant, 21. 1710. des Groffen Rahts ju Bern, A. 1722. nachdem er die Dienst auf gegeben, Galz-Director zu Roche und 1725. Landvogt zu Gums mismald, und deffen Sohn Niclaus 21. 1735. des Groffen Rahts. 1743. Evangelischer Endgenoffen Repræsentant in der Stadt Mull hausen, 1752. Landvogt in dem Rheinthal und im Apr. 21. 1755. Landvogt zu Lausanne worden, aber in gleichem Monat gestorben. II. Die

II. Niclaus, der A. 1664. des Grossen Rahts worden, hat 1665. die Herrschaft Hindelbank geerbt und ist 1685. Schultheis zu Burgdorf worden; Londvogt zu Landsham A. 1701. des Grossen Rahts und 1711. Landvogt zu Landshut worden, der jungste aber Hans Rudolf, deme der Natter die Herrschaft Hindelbank vermacht, ist A. 1703. gestorben, und hat die Herrschaft seiner Mutter Elisabetha May Testamentlich verordnet.

## Lombach.

Ein wildes Waldwasser, welches in dem Habchern Thal in der Bernerischen Landvogten Interlachen entspringt, solches Thal durchslieset, und sich zu oberst in den Thuner-See ergieset.

#### Lombard.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Freyburg, aus welchem Jacob A. 1412. und Johannes A. 1455. Schutchens; Niclaus A. 1492. Heimlicher, 1497. Stadtschreiber, 1499. Gessandter auf einer Endgenößischen Tagsazung und 1501. Rahtscherr; Sebastian A. 1518. auch Rahtscherr; Hans A. 1566. Landvogt zu Corsery, 1583. Heimlicher; Jacob A. 1585. Heimlicher, 1587. Venner und 1593. Landvogt zu Font und Wuissens, und einer gleiches Namens A. 1627. Heimlicher und 1634. Venner worden. Sin ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Genf, aus welchem Johannes A. 1417. Sindic worden.

#### Buona Lombarda siehe Buona.

#### Lombardi.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in Wallis, aus welchem Antoni A. 1394. Gros-Castellan zu Sitten gewesen.

Lombarenum siehe Lombreins.

Lom-

#### Lombavilla.

Sacobus 21. 1428. Sindic worden.

## Lombreins, Lombarenum.

Die andere Nachbarschaft in dem Lugnezer Thal in dem Obern Grauen Bund, alwo ehemahls din Schloß gestanden, welches von denen

# Von Lombris, Lombriser, auch Lumbris, Lumbriser, Lumbarus

Einem ausgestorbnem Adelichem Geschlecht meistens bewohnet worden, aus welchem Johannes A. 1424. Landrichter des Obern Bunds gewesen, Hans als Landvogt in Lugnez 21. 1481. gestorben; Ein anderer Sans Wogt in Lugnez hat 21. 1497. Des Obern Bunds Bundnus mit einigen Endgenößischen Stadt und Orten auch bes figlen helfen : Lombrain von Lombris hat sich in ben benden Schlachs ten ben Treisen und auf der Malfer Bend 21. 1499. sonderlich hers vorgethan; Johannes 21. 1513. und Antoni A. 1519. Commissari ju Cleven, Sans um felbige Zeit Landvogt zu Meyenfeld, Conrad von 21. 1519. bis 1524. und 1530. 1531, und 1532. Landammann des Gerichts Disentis, anben 21. 1523. Podesta zu Morbegno. 1529. Gesandter zu Befriedigung ber VII. ersten Endgenößischen Stadt und Orten, 1534. Landrichter des Obern Grauen Bunds, und 1537. Landshauptmann in Weltlin worden: Es ward auch Gaudenz von 21. 1525. bis 1529. Land-Ammann des Gerichts Die sentis und 21. 1540. 1543. 1546. und 1549. Land Richter des Obern Grauen Bunds, und Hans 21. 1541. Podesta zu Trahona.

# Lommerbachlein.

Ein Bachlein in der Gemeind Esch innert dem Albis in der Zurichischen Obervogten Altsketten.

Lommis.

## Lommis.

Ein groffes Dorf, Kirch, Pfarr und Schloß zwischend Afele trangen, Sirnach, Wengi und Lustorf in der Landgrafschaft Thurgan gelegen: Das Schloß Daselbst mar ein Stammhaus ber nun ausgestorbenen Eblen gleiches Namens, welche auch bas Burger-Recht in der Stadt Zurich gehabt, aus welchem Beringer in Desterreichischen Diensten 21. 1388. in der Schlacht ben Nafels umfommen: Ulrich bekam durch den Beyraht ber Rigura Blattiches rin die Burg und Meyeramt zu Maur, welche sie bende 21. 1424. wieder verkauft, ward 21. 1419. von der Abtifin zum Frau-Munster in der Stadt Zurich zum Schultheis dortigen Stadtgerichts ernennt, folglich 21. 1430. in den Raht beforderet, auch 21. 1430. und 1440. Reichs Bogt und 1438. auch Obervogt zu Horgen erwehlt, hat auch 1433. Die Bericht zu Ebmattingen erkauft : In dem um selbige Zeit entstandenen Rrieg mit dem Ort Schweis und übrigen Endgenossen jog er als Hauptmann 21. 1439. wider die von Schweiz nach Pfas fifon an den Zurichsee, ward aber dafelbst ben dem Speicher mit Verlurst zurukgetrieben, ward folglich 21. 1440. zum Hauptmann in die Grafschaft Anburg geordnet, und legte fich mit seinem Wolk ju Ellgau, nachdem er aber in Die Stadt Zurich berufen worden, haben ihme die von Raron, Herrn in dem Toggenburg, und Beringer von Landenberg seine Burg Commis eingenohnten und geplunderet, und ist er A. 1443. in der Schlacht ben St. Jacob vor der Stadt Zurich erschlagen worden: Das Schloß und die Niedern Bericht daselbst und zu St. Margaretha, Mezikon, Moriken ac. kae men nach Abgang dieses Geschlechts an andere Adeliche Geschlechter und letstlich an das Stift Rheinau, welche selbige an bas Stift Kischingen 21. 1599. verkauft, welches selbige annoch besigt und burch einen auf dortigem Schloß figenden Statthalter aus den Conventualen verwalten, auch durch einen andern Conventualen die dors tige Catholische Pfarr verschen laffet, den Evangelischen Gottesbienst daselbst aber versichet der Evangelische Pfarrer zu Maxingen.

Lomlis=

## Lomlisweil.

Ein Dorf und Kirch in der Pfarr Oberdorf an dem Berg der sogenanten Hasenmatt in der Solothurnischen Wogten Flumensthal: Die Kirch ward U. 1481. erbauet und 1553. hat dieses Dorf eine grosse Feuersbrunst erlitten.

## Von Lompuis.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in ber Stadt Genf, aus wele dem Johannes 21. 1487. Sindic gewesen.

#### Lon.

Ein der vier sogenanten Dictaturas, in welche das Hochgericht Schams in dem Obern Grauen Bund eingetheilet ist, ligt an dem Berg gegen Rheinwald, hat eine Kirch und Evangelischen Pfarrer: hinter demselben gegen den Rheinwald ist in den Alpen ein See, der bev entstehenden ungestümmen Wettern etwa ein starftes Gethon von sich giebt.

## Lonay.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr eine halbe Stund von Morges in selbiger Landvosten in dem Gebiet der Stadt Bern, alwo ein gar guter Wein wächset: Ob selbigem sind dren Herrschaftliche Häuser, welche dermahlen Besiger aus dem Geschlecht von Grafenried, von Gumoens, und Regis haben, und auf welchen man den Genfersee von einem End zum andern, und die Mittnächtige Landseithen des selben, auch auf der andern Seithen noch einen grossen Bezirk Lands bis an die Berg siehet: Der Pfarrer gehört in die Class von Morges und versiehet auch die Pfarr Echandens, auch sind die Dorfer Bremblens, Danges und Preveranges dahin Pfarregenösig.

Der

## Der Londen. .

Ein mehr als eine Stund weit längst der Landstras sich ersstrekende Gegne, welche durch ein Tobelein unterscheiden wird, und ein Theil darvon in das Castelsers und der andere in das Schiersscher Gericht, auch die erste in die Pfarr Jenaz und die andere in die von Schiersch gehört in dem X. Gerichten Zund.

## Londolf.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Solothurn, aus welchem Hansli A. 1453. des Rahts gewesen.

#### London.

Von der Königlichen Societet der Wissenschaften in dieser Haupt-Stadt von Engelland siehe Societet.

#### Le London.

Ein Flüßlein, so in der Französischen Herrschaft Gex entspringt, und zwischend Russin und Dardagny in die Rhone flieset, auch das der Stadt Genf zugehörige Mandement von Peney in zwen ungleiche Theile sonderet.

#### Lonens.

Ein Dorflein in ber Pfarr Onnens in der alten Landschaft der Stadt Freyburg.

# Longanizza siehe Lugnez.

## Longiroud.

Ein Dorf, welches nebst S. George und Marchissier eine Pfarr ausmachen, in dem Bernerischen Amt Aubonne, welche Ee ob der sogenanten Cote an dem Just des Bergs Jurat ligen, und durch denselben von dem That des Sees de Joux unterscheiden werden.

## Longobarden.

Ein in dem VI- Seculo Italien in seinen Gewalt gebrachtes Wolk solle in selbiger Zeit auch in das Burgundische Helvetien einzefallen, aber wieder mit Verlurst zuruk getrieben worden seyn: Es soll auch zu Ansang des VII. Seculi die Landschaft Veltlin von selbigen eingenohmen und dis zu End ihrer Regierung in Italien besessen worden seyn. Guillman. de Reb. Helv. lib. II. c. 12. Lavizzari Istoria della Valtellina p. 26.

# Longueborne siehe Bremis.

## Longueville.

Ein aus Königl. Französischem Geblüth abstammendes und aus gestorbenes Herzogliches Geschlecht, aus welchem Ludovicus durch den getrosenen Henrath mit des A. 1503. gestorbenen Marggrasen Rudolfs von Hochberg und Grasen von Neuburg einiger Tochter Johanna die Grasschaft Neuburg an sich gebracht, dessen Nachkommen selbige besessen dis A. 1707. von welchen unter dem Articul Teuburg das hieher dienende nachgebracht werden wird.

## Longueville.

Ein Dorf in der Pfarr Fy in dem Bern-Freyburgischen

## Lonisweil.

Sin Dorf und Kirch, in welcher zu Zeiten der Pfarrer von Oberdorf den Gottesdienst verrichtet in der Solothurnischen Aogten Flumenthal.

Lono.

#### Lono.

Eine Nachbarschaft in ber Pfarr Postalese in dem Mittlern Terzier der Graubundnerischen Landschaft Weltlin.

# Lontschi.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Bern, aus wels chem Bartolome A. 1568. des Groffen Rahts und 1575. Gerichtsschreiber worden.

#### Lonza ober Lunza.

Ein Fluß, welcher bas Letschers ober Lotscher Thal in dem Zehnden Raren und Land Wallis durchs und zwischend zum Steg und Gampeln in die Rhone einflieset, und die Zehnden Raren und Leugg von einanderen scheidet.

#### 200.

Ein Baurenhof und Mülli in der Pfarr Afholteren, in der Jürichischen Landvogten Knonau, alwo ehemahls eine Burg gesstanden, ein Stammhaus der Edlen gleiches Namens, die ehemahls Dienstleuth der Frenherren von Sschenbach gewesen, und sich Meyer von Loo geschrieben, aus welchem Ulrich A. 1436. Burger zu Zürich aewesen.

Auf dem Loo wird genent die Kirch und Haus in der Pfare und Land Schweiz, alwo dermahlen die Lateinische Schul gehals ten wird, und von Ansang die Capuciner gewohnt haben, danahen es auch etwan Klosterlin genent wird.

Ein Baurenhof in der Pfarr Nieder Helfenschweil in dem

Stift St. Gallischen Umt Wyl.

Ein Baurenhof in der Pfarr Lengnau in den Niedern Gerichten

bes Stift St. Blasien in der Grafschaft Baden.

Ein Dorflein in der Pfarr und Niedern Gerichten Tobel, und ein Baurenhof in der Pfarr Bichelsee und den Niedern Gerichten Fischingen, beyde in der Landgrafschaft Thurgau.

E e 2

र्वक्षेत्र

# Loochhof.

Inder und Worder, Baurenhof in der Pfarr und Lands vogten Rusweil in dem Gebiet der Stadt Lucern.

# Loochen siehe Lauchen.

#### Loomatt.

Ein Hof in der Pfarr Udlig.nschweil in der Lucernischen Landvogten Habsburg.

Loomulle.

Ein Haus und Guther in der Pfarr und Gemeind Gais in dem Land Appenzell ausser Rooden.

#### Looren.

Ein Bauren " Hof in der Pfarr und Gerichten Egnach in der Landgrafschaft Thurgau.

#### Loos.

Ein Baurenhof in der Pfarr Schüpfen in der Lucernischen Landvogten Entlibuch.

#### Loos.

Unter 5. solche oder Sortes, wie sie daselbst genent werden, wird das Hochgericht Bellsort und Churwalden in dem X. Gerichten Bund eingetheilt.

# Lopacher auch Lotbacher.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in dem Land Schweiz, aus welchem Lori A. 1402. denen von Appenzell wegen mit ihnen angesnohmenen

nohmenen Land, Rechtens zu einem Hauptmann gegeben, und er auch als solcher A. 1403. Die Schweizerische Hulfsvolker in der Schlacht am Speicher angeführt. Walser Appenzell. Chron. p. 211. 214. Undere nennen sein Geschlecht Lori, und daß er Peter geheissen. Tschudt Chron. Helv. ad an. 1402.

## Lopagno.

Ein Dorf, Rirch und Pfarr in dem Landschafts Viertel Capriasca in der Landvogten Lugano.

## Lopp.

Ein Flüßlein, welches an dem Berg Brunig entspringt, und in den Lungeren See einstieset, in dem Land Unterwalden ob dem Wald.

## An der Lopp und Loppenberg.

Ein Berg dem IV. Waldstadter See nach in der Pfarr Herz gisweil in dem Land Unterwalden nid dem Wald, auf dessen untersten Spizen eine Burg gestanden zu Beschüzung der dortigen SeesEnge zwischend diesem und dem Rozberg ben der Einsart gegen Alpnach: Man will auch, daß eine Brugg über den See nach sols cher Burg angelegt gewesen, und der See mit starken Pallisaden und dem annoch daselbst stehenden starken Thurn beschirmt gewesen sein solle: Es soll auch an der Lopp ein SchweselsBrunnen sich zeigen, der aber weil er ganz am See, nicht wol zu gebrauchen. Cysat Beschreib. des IV. Waldskatter See p. 251.

# Von Lopfingen.

Ein ausgestorbenes Abeliches Geschlecht, aus welchem Rudolf. A. 1439. des Rahts zu Solothurn gewesen.

## La Loquia siehe Loclat.

# Lorach siehe Lorach.

## Lorbach.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Bern, aus wels chem Andreas A. 1494. des Grossen Rahts gewesen.

## Lorenz.

A. 1693. Meister worden.

# Lorenzenhof.

Ein Baurenhof in der Pfarr und Gericht Avers in dem Gottshaus Bund.

#### S. Lorenzo.

Ein Frauen-Aloster auf dem Berg von Sondrio in dem Mittslern Terzier der Graubundnerischen Landschaft Weltlin, welches das Geschlecht von Capitanei gestiftet, und unter einer Abtissin stehen. Sprecher Pall. Rhat. p. 285.

# Loreten; St. Loreten Capellen.

Sind an verschiedenen Orten in der Catholischen Endgenosssschaft nach der zu S. Loreto in dem Pabstlichen Gebiet in Italien besindlichen Capell erbaute Capellen, und ben einigen auch einige Häuser, dahin gewöhnlich grosse Wallfahrten geschehen, und inse besonder in der Pfarr Bürglen in dem Land Uri, auf dem Weg von Zug nach dem Menzinger Verg in dem Ort Zug, ben Vürgslen oberhalb der Stadt-Porten von Freyburg, ein Viertel Stund aussert dem Städtlein Liechtensteig in der Stift St. Gallischen Vrasschaft Toggenburg ze.

Loreti

## Loreti oder Loreting auch Loriti.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in dem Land Glarus, aus welchem Uli A. 1444. in der Schlacht ber St. Jacob zu Basel umkommen, sonderheitlich aber fich hervorgethan Beinrich, welcher auch etwan Lorieus genennet worden, vielmehr aber bekant ist unter dem Namen Glareani, welchen Namen er angenohmen oder befommen eintweder von feinem Geburts Land Glarus, oder von feiner Eltern Saus ju Mollis, bas am Stein, Ater (Glarea) geheiffen : Er ward ben 28. Man oder Mart. A. 1488, gebohren, und hat folglich zu Wien fich in Studien geubt, auch Ulrich Zwingli, Vadianum, Johannem Fabri, Et und andere hernach berühmte Manner zu Mit-Lehrjungeren gehabt, und hernach ju Colln die Magister-Burde erhalten: Er hat auch nebst ersagtem Zwingli nach seiner Zurukkunft ju Glarus verschiedene Landleuthe in Sprachen unterwiesen, ben ihme A. 1510. angetragnen Pfarrdienst zu Mollis aber ausgeschlas gen, und hat sich nach Lucern begeben, und daselbst etwas Zeit aufe gehalten, auch damahle Zwingli und Myconii wider ihre Verleums der angenohmen, und den erstern zu dem Reformations-Werk of ters angefrischet, auch viele Proben, daß er der Evangelischen Lehr gewogen seine, gegeben, und danahen auch von Zwingli ersucht worden der A. 1523. zu Zürich angestellten Religions-Disputation benzuwohnen, er aber fich mit seiner Leibes-Beschaffenheit entschuls biget: Er ward wegen feiner sondern Gelehrtheit in den Sprachen und verfertigten schonen Gedichten schon A. 1512, von Ranser Maximiliano I. durch einen Lorbeer-Krang und Ring zu einem Poeten gecronet, und von benen A. 1514. ju Zurich versamleten Endgenos fischen Gesandten wegen seiner in Druk gegebenen Descriptione & Panegyrico Helvetiæ (welches das erste von den Endgenößischen Sas chen handlende gedrufte Werk ift:) auch beschenker: Er genoffe von A. 1521. bas Konigl. Frangofische Stipendium ju Paris bren Jahr lang, und machte dasilbst sonderlich mit Jacobo Fabro Stabulensi Freundschaft, bediente sich auch mehrerer Unleitung in der Gries dischen und Bebraischen Sprach von einem aus Creta gebührtigen Briechen Lascaris und einem damahligen Bischof: Er begabe fich folglich

folglich nach Bafel, und henrathete eines ansehnlichen Burgers Toche ter daselbit: Er untermiese daselbst die Jugend, doch findet sich nicht, daß er eine ofentliche Profession versehen, wie er bann auch mit dors tigen Professoribus sich nicht wohl betragen habe, und da sie auch ihme Den ihme anstandigen Rang nicht geben wolten, soll er bey einem ofent. lichen Doctor-Befürderen auf einem Esel in das Auditorium ges ritten und darauf gesessen blieben senn, vorgebend, er wolle sich dies ses Sikes bedienen, weilen er nicht wuste, wo er soust fixen solte. doch soll ihme folglich eine anständige Stell angewiesen worden und er nach einigen A. 1526. Decanus der Philosophischen Facultet gewesen senn: weilen er aber die Abanderung in ber Religion algugroß und ernsthaft angesehen, hat er sich A. 1529. mit bem Dome Cavitul von Basel und anderen von Basel hinweg und nach Frene burg im Briesgau verfüget, und ist daselbst Professor der Historie und Poesse worden, hat auch folglich viel Widrigkeit wider Zwinglium und die verbesserte Religion bezeuget: Er hat sich ben seiner vielen Gelchrsamkeit nicht nur hoffahrtig, sondern gar scherzhaft, und ofters auch ziemlich grob und spottisch bezeuget, banaben er auch von einigen für einen gelehrten Dikelharing ausgeschrpen worden, wie er dann, als ihn einige Italiener zu sehen verlangten, selbige auf den folgenden Tag zu sich kommen lassen, und sich mitten in die Stuben mit dem Doetischen Lorbeer-Rrang auf dem Saupt und einer guldenen Retten um den Hals gang ernithaft gesegt, aber mit ben Fremden kein Wort geredt, und als sie sich über solche Unhöslichkeit beschwehrt, vorgewendet, daß sie ihn ja nur hatten sehen wollen, folglich sich mit ihnen in ein gelehrtes Gespräch eingelassen; Erasmus Roterodamus erhebte ihn zwahr wegen seiner groffen Belehrsamkeit, war ihme jedoch aus Eifersucht und seiner svottischen Art, und da er ihn wegen einer neuen von Paris gebrachten Aussprach Der Gries chischen Sprach hinter bas Liecht geführt, in der That nicht recht gewogen, gleichwie bann, da er fonst alle seine in und um Basel wohnende Freunde in seinem letsten Willen mit einigen Bermacht= nussen bedacht, er ihn ausgelassen, sein Haubt-Erb Bonifacius Umerbach aber, um ihne wider das Gebachtnus Erasmi nicht zu verbittern, ihme ein ansehnliches Silber-Beschirr aus deffen Verlassenschaft geschenkt : Er ist den 28. Mart. A. 1563. ju Freyburg gestorben, und find von ihm in Druk kommen: HelHelvetia Descriptio cum IV. Helvetiorum Pagis ac XIII. Urbium Panegrico. Bafel, 1514, 1515, 1519, 4, und 1554, 8, auch in Freheri Collect. Script. Germ. T. II. Schardio redivivo. T. I. Thefauro Histor, Helvet.

De Ratione Syllabarum brevis Isagoge : De Figuris compendiosa Lucubratio, & Elegie quadam. Bafel, 1516.

Magoge in Musicam, Bafel, 1516.

Annotationes in Titum Livium & in totam Romanam Historiam cum Chronologia. Bafel, 1531, 1540, 1542, fol. Lugd. 1542. Grantf. 1568. fol.

De Geographia liber. Bafel, 1527, 4. und Frantf. 1532. fol. Annotationes in Dionysium Halicarnaffeum. Bafel, 1532. und Frankf.

1586. fol. Annotationes in Salluftii Hiftoriarum Fragmenta. Bafel, 1538.

1569. Brantf. 1607. 2lmfterb, 1690, 8.

Magoge in Arithmeticam. Grepb. 1539.

Annotationes in Horatium. Frent. 1539. Bafel, 1540. 1545. fol. Annotationes in Cefaris Commentarios. Lugd. 1540, Brepb. 1544. Grantf. 1669. 8.

Judicium in Terrentii Carmina. Lugd. 1540, 8.

Annotationes in Ciceronis librum de Senectute. Bafel, 1544.

Arithmetica & Musica operum Bathi demonstrationibus & figuris auctior. Bafel, 1546. und 1570. fol.

Dodecachordon. Bafel, 1547. fol.

Aelii Donati Methodus Scholiis illustrata. Zubingen, 1547. Burich, 1553. 8.

De arte mufica. Bafel, 1549. fol.

De vi Arithmetica Practica. Frenburg, 1550. 8.

De Ponderibus ac Menfuris. Bafel, 1550. Libellus de Affe & partibus ejus. Bafel, 1551.

Annotationes in Valerium maximum. Bafel, 1553. Leiben, 1726, 4, Annotationes in Eutropium. Bafel, 1555. 1594. 8.

Epistola ad Joh. Hervagium, qua continetur Apologia adversus Caroli Sigonii maledicta in ipfum, & judicium de illius doctrina & emendationibus Livianis. Patav. 1557.

Annotationes in Ovidii Metamorphofin. Bafel, 1568. 8. 21mft. 1727. 4.

An.

Annotationes in Suetonium. Frantf. 1588. fol. Umsterd. 1736.

Annotationes in Cornelium Tacitum de moribus & populis Germanica.

In Schardio redivivo. Tom. I.

Annotationes in Lucanum. Leiben, 1728. 4.

Vita S. Felicis, Regule & Exuperantii.

Gesner. Bibl. per Fris. p. 328. Thuan. Histor. lib. XXXV. Adam. Vit. Phil. Castner. de ejus obitu, Epicedia & Epigrammata, Basel, 1563. 4. Teissier. Eloges P. I. & III. Tschudi Glarn. Chron. p. 485. Auch war aus diesem Gesschlecht Joost um das Jahr 1561. Landschreiber in den Frenen Alemtern.

#### Loretan.

Ein Geschlecht in dem Zehnden Leugg und dem Land Wallis, aus welchem Caspar A. 1554. Mener des Zehndes gewesen.

Lorez.

Ein Geschlecht in Graubundten, und ins besonder in der Stadt Chur, aus welchem Andreas eine dortigem Decano Georgio Saluz gehaltene Leichpredig A. 1646. zu Zurich druken lassen, und Johann Jacob A. Rector der Schul in der Stadt Chur und A. 1752. Professor Philosophiæ und Pfarrer zu St. Regula worden, und zu Chur in Druk gegeben:

Dissertationem de Melchisedeco, Pras. Nicolao Zassio. P. P. 1720, 4. Theses Philosophicas. 1727. 4.

Lorez.

Ein Fluß in dem Ort Jug, welcher aus dem Alegeri-See ausslieset, durch ein tiefes Tobel bis in die Gemeind Bar und den sogenanten Barer Boden fortslieset, und daselbst öfters durch Ubersschwenimung viel Schaden verursachet hat, und nicht weit ob der Stadt Zug sich in den Zuger-See ergieset: Unweit darvon ben einem Aussluß desselben nihmet selbiger solchen Namen wieder an, und slieset durch die Obervogten Cham und letstlich unter Maschwanden in der Zurichischen Landvogten Knonau in die Reus.

Loritus

## Loritus siehe Loreti.

## Bon Lornay.

Wilhelmus aus diesem Geschlecht ward Bischof zu Genf A. 1398.

In der Lortannen.

Einige Saufer in ber Pfarr und Gemeind Teufen in bem Land Appenzell ausser Rooden.

#### De Losea siehe Delosea.

## Loser.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in bem Land Schweit, aus welchem hans bes Rahts A. 1593. Befandter auf der Bemein Ends

genößischen Jahr-Rechnungs Tagsagung gewesen.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in ber Stadt Solothurn, aus welchem Conrad A. 1487. als Hauptmann mit 300. Mann in des Herzogs von Savopen Dienst gezogen, etliche Plat in der Marge grafschaft Saluzo erobert, und mit selbigen ben 4000. Feinde mit groffem Schaden dapfer in die Blucht getrieben. Stettler Muchtl.

Gesch. P. I. p. 299. Zafner Soloth. Schaupl. P. II. p. 192. Ein Geschlecht in der Stift St. Gallischen Grafschaft Toggenburg, aus welchem Elias, Pfarrer zu Krumenau A. 1747. Decanus der Evangelischen Pfarren in selbiger worden und noch ist.

Loserhof.

Ein Baurenhof in ber Pfarr Wittenbach in bem Stift St. Gallischen Lands Dofmeister-Umt.

#### Losone:

Ein Dorf, Rirch und Pfarr, beren Pfarrer A. 1747. ben Tie tel eines Probst erhalten: In einer fruchtbaren Gegne unweit Ascona in der Landvogten Locarno, ju welcher Gemeind auch S. Giorgio und Arsciegno gehoren. 8f2

Log.

## LOB.

Ein Baurenhof in dem Jankhaufer Wiertel in der Pfarr Trub in der Bernerischen Landvogten Trachselwald.

## La Losse ober Louge.

Ein Dorflein in der Pfarr Desch in dem Bernerischen Amt Sanen, da eine steinerne Brugg über die Sanen gehet.

## Lossi und Lossio.

Ein Geschlecht in dem Gotthaus Bund, aus welchem Chrisstof A. 1581. Podesta zu Tirano, Stefan A. 1593. Podesta zu Trahona, und Antoni A. 1639. Gesandter zu Beschweerung des mit dem König von Spannien errichteten Capitulats zu Menlland gewesen, und Johann Baptista gab in dem Collegio Helvetico zu Menlland A. 1649. Theses Philosophicas herqus.

## Loffy.

Ein Dörstein in der Pfarr Bellfaux, in der alten Landschaft der Stadt Freyburg.

#### Lostalla.

Ein Dorf in ber andern Squadra des Misarer Thals in dem Obern Grauen Bund, alwo die Versamlungen des ganzen Thals oder sogenante Centene gehalten werden.

## Lostdorf.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr in der Landvogten Gösgen in dem Gebiet der Stadt Solothurn, welche den Kirchen-Saz und Zehnden daselbst A. 1538. von dem Johanniter-Orden erkauft, und den Pfarrer, der in das Buchsgäuer-Capitel gehöret, bestellet: Dieses Dorf hat A. 1710. eine grosse Feuersbrunst erlitten: eine halbe Stund darvon ligt unter der Schloß Wartenfels das von dieserem Dorf den Namen habende Gesundheits, Bad, welches A. 1412.

A. 1412. erfunden und 1484. durch neue Quellen vermehret worden, und von den benachbarten mit guter Würkung gebraucht wird, von welchem Udalricus Epiponus eine Beschreibung A. 1608. in 4t0 herausgegeben. Scheuchzers Schweiz. Natur=Geschichte, P. I. p. 210. Siehe auch Lohstorf.

# Lotbacher siehe Lopacher.

#### Loteri.

Eine Nachbarschaft in der Pfarr und Gemeind Cajolo in dem mittlern Terzier der Graubundnerischen Landschaft Weltlin.

#### Lotharius.

Von solchem Namen waren einige Kanser und Frankische Konig, unter denen auch die Endgenößische Lande gehört; Von welchen unter dem Articul Franken nachzusehen.

Lothringen.

Aus diesem Berzoglichen jest Rauserlichen Geschlecht komt zu erft in den Endgenößischen Beschichten vor Renatus ober Reinhard, ber A. 1474. auf das nachdruksame Anhalten Bergog Sigmunden von Desterreich in die swischend ihme, ben Endgenossen, benen Bis schofen von Strasburg und Basel, der Stadt Strasburg, Basel 2c. jur Beschügung wider den Bergog Carl von Burgund errichteten Bereinigung aufgenohmen worden, auch von den Bundegenoffen ben dem Anzug erfagten Berzogs Bulfs. Wolfer erhalten, Deffelben Macht aber nicht widerstehen mogen, sondern A. 1475. sein Bergog. thum ermeltem Bergog Carl überlaffen muffen, ben welchem Unlag auch dieser Bergog ben Eroberung des Städtleins Brie 250, daselbst in Besagung gelegne Endgenoffen wider feine Zusag an die nachsten Baume aufknupfen laffen: Er hielte fich folglich in Frankreich auf, por bem Entsag der belagerten Stadt Murten A. 1476. aber fame er freven Willens und ungemahnet mit 2. oder 300. Reutern zu den Endgenoffen, liefe fich auch vor der Schlacht nach feinem Berlangen nebit andern zum Ritter schlagen, wohnete auch der Schlacht daselbst ben, und überliesen ihme die Endgenößische Hauptleuth nach derfels ben

ben des Herzogs von Burgund baselbst auf einer Sobe angelegtes schon und kostlich gezimmertes Saus verehret, und er hat Die Schmach-Schenkel und Zeichen von einigen Endgenößischen Pannern abgehauen und weggenohmen : In der gleich hierauf zu Freyburg gehaltenen Epdgenößischen Tagsazung fande er sich selbit persohnlich ein, und halfe Die Endgenoffen und sonderlich Die Stadte Bern und Freyburg mit bem Bergog von Savoyen und Der Stadt Benf befries Digen, mochte aber Die verlangte Benhulf ju Wieder-Eroberung feines Bergogthums wegen beforgten neuen Uberfalls von Seithen bes Herzogs von Burgund nicht erhalten, brachte aber so viel Volk gusammen, daß er sein Bergogthum gwahr wieder einnehmen konnen. aber fogleich wiederum von gedachten Bergog von Burgund baraus vertrieben worden, aussert daß seine Volker noch die Stadt Nancy einbehalten mogen : Weilen nun gemelter Bergog Carl auch vor felbige geruft und fie belageret, so eilete der Bergog Renatus in die Endges nosschaft, und ersuchte ein und andere Ort und auf einer zu Lucern gehaltenen Tagfazung perfohnlich die Endgenoffen ganz angelegenlich und mit weinenden Augen um schleunigste Bilfe, brachte auch in Kurzer Zeit 8000. frenwillige Endgenossen auf die Beine, von welchen zwahr 50. bis 100. aus Unsorgsame in dem Hinabkahren nach Breps fach in dem Rhein ertrunken, die andern aber, nebst 600. von Bafel und 3000. von andern Bundsgenossen mit dem Bergog ohne Unstand in Lothringen vor Nancy gezogen, und nach Unleitung zweier in des Bergogs von Burgund Diensten gestandenen Endgenossen nebst des Herzogs eigenem Landvolk den 6. Jan. A. 1477. Das Burgundische Kricgsvolk angegriffen, Deffelben grobes Geschus gleich nach Unfang des Treffens unnux machen konnen, und selbige in die Klucht gebracht und die Stadt Nancy entsett, darben mehrbemelter Herzog Carl von Burgund selbst geblieben, ben 7000. Mann erschlagen, viel in ber Mosel ersäuft, und viele, darunter auch fürnehme Berren, gefangen, Die Bulfe-Bolfer aber von dem Bergog mit vergnüglichen Befoldungen nach Saus gelaffen worden; A. 1490. bankte er den Endgenossen durch Gefandte, daß sie seinen Wibersächern kein Wolt gen Mez abfolgen lassen, und begehrte auf den Nothfall eine Ungahl ber ihrigen zu bewilligen mit Unerbieten, benfelben auf alle Begebenbeit mit Leib und Gut benzuspringen, verlangte auch A. 1492. sich mit

mit felbigen in ein Bundnus einzulaffen, woruber aber ben ben Ends genoffen Bedenken gewaltet, doch geschahen A. 1504. gegen einanderen alle Versicherungen zu Fortsezung bisheriger Freundschaft: Es halten auch einige bie Unterhaltung der Baren in den Graben der Stadt Bern für eine Stiftung Dieses Berzogs, als deme Dieseve Stadt sonders geneigt gewesen: Er starb A. 1508. und fein Gohn Bergog Antonius suchte A. 1512. durch eine Gesandschaft ben Konig von Frankreich mit den Endgenossen wieder zu vereinigen, aber ohne Würkung, auch dessen Sohns Francisci Wittme liese A. 1554. durch den Herzog von Savonen um der Endgenossen Freundschaft anwerben, und ihr Sohn Bergog Carolus trachtete burch Gefand. schaften sowol A. 1579. als A. 1581. und bende folgende Jahr mit den Endgenoffen eine Bundnus zu errichten, fande auch bep einigen Stadt und Orten Gehor, sie kam aber nicht zu Stande; Deffen Sohns Sohn Herzog Carolo III. ward A. 1661. von den End. genoffen wegen Wieder-Ginfegung in fein Bergogthum Glut gewuns schet, und dessen Sohn Serzog Leopold ward A. 1698. von den Catholischen Endgenößischen Orten eine Leib Garde von 60. Mann bewilliget, deren erster hauptmann Johann Caspar an ber Allment, von Lucern gewesen, und auf sein Absterben A. 1731. Alphons Franz Untoni Pfyfer worden: Welche Garde auch nach feinem A. 1729. erfolgten Tod fein Gohn Bergog Franciscus, auch da Er Gros- Herzog von Florenz und A. 1745. Romischer Kanser worden, benbehalten, und ist unter dem Articul Franciscus und Rayser annoch das mehrere zu sehen. Stumpf Chron. Helv. lib. VI. c. 18. und lib. XII. c. 33. Echilling von Burgund. Rriegen. Simler von dem Reg. der Eydgen, mit meinen Anmert. p. 92. Wurstis Basel. Chron. lib. VI. c. 8. 1 . 11. Stettler Muchtland. Gesch. P. I. p. 316. 320. 382. P. II. 186. 264. 281. Delic. Bern. p. 412.

#### Lotten.

Eine Nachbarschaft in der Gemeind Prada in der Grandind= nerischen Grafschaft Cleven.

Lotten=

Lottenbach.

Ein Baurenhof und Mulli in die Stadt Jug Pfarrsgenößig an dem Zuger. See gegen Walchweil, alwo die Bestzer mit Einwilligung des Pfarrers zu Zug vergraben werden.

#### Lotter.

Gin ausgestorbenes Geschlecht in dem Land Glarus, aus web chem Hans A. 1588. in der Schlacht ben Nafels geblieben.

Lottigna.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr auch Siz des Landvogts in der Landschaft Bollenz in der mittlern Faccia derselben mitten in dem Thal, alwo auch von den Unterthanen dem Landvogt in Benseyn der dort regierenden Orten Gesandten gehuldiget wird: Unweit dars von ist auch ein Gesund-Wasser von Schwefel und Rupfer, welches von vielen aus dortiger Nachbarschaft mit Wurkung getrunken wird.

#### Lovaro auch Luwer.

Die siebende Gemeind, Dorf, Kirch und Pfarr zwischend Tovo und Sernio in dem Obern Terzier der Grandundnerischen Landschaft Weltlin, von dannen alliahrlich den Sommer durch viel Maurer aussert Lands in Teutschland zc. in Arbeit sich aufhalten: Es war auch ehemahls daselbst ein Kloster Augustindrendens.

#### Lovate.

Ein Bergbach in der Gemeind Dazio in der Trahoner Squadra in dem Untern Terzier der Graubundnerischen Landschaft Beltlin.

#### La Lovateire.

Ein Dorf in der Pfarr Villas in der Freyburgischen Lands vogten Romand.

Loubet

# Loubek siehe Laubegg. Loublin siehe Löblin.

Lover auch Luver.

Ein Waldwasser, welches das Thal Pregell in dem Gottshaus-Bund von der Graubundnerischen Grafschaft Eleven scheidet.

Louge siehe Losse. Lougen siehe Lugen. De Lovina.

Ein Geschlecht in dem Land Waltis, aus welchem Mauris A. 1506. und Johannes A. 1557. Burgermeister ber Stadt Sitten, Johannes A. 1593. Gros-Castellan des Zehndens Sitten, und Claudius A. 1 562. Domherr gu Sitten worden; Und in dem Behnden Syders ward Johannes A. 1666. und 1672. Gros-Castellan, und A. 1673. auch Zehnd - Hauptmann bes Zehnden Syders, ift aber in dem letstern Jahr gestorben, und hat folgende 4. Sohne hinterlaffen : Ignatium, ber wegen feiner Belehrte A. 1693. jur Unterweisung des Erzherzogs Caroli folglich Kansers Caroli VI. bes stellt, und A. 1710. zum Bischof zu Sibenico ernennt worden: Ers fagter Ranfer ertheilte ihm folglich auch die Probsten zu Ayska und A. 1716. Die zu Ardagger in Ungarn, und ernennte ibn A. 1718. jugleich jum Bischof zu Wienisch-Neustadt, er ist aber A. 1722. geforben; Josephum, der in den Jesuiter-Orden getretten, ben Uns fang des XVIII. Seculi Missionarius zu Constantinopel und hernach beutscher Poenitentiarius ju Benedig bis an seinen A. 1742. erfolgten Sod gewesen; Casparum, ber A. 1709. als Sauptmann unter bem Regiment Galin in Rapserlichen Diensten zu Ofen in Ungarn gestorben; Und Eliam, der Statthalter des Zehndens worden, gleich auch fein noch lebender Gohn Franciscus. Aus gleichem Bes schlecht warden auch Gros-Castellanen zu Spders Jacobus A. 1697. sein Sohn Antonius A. 1706. und bessen Sohn Antonius Mel chior A. 1750. Der auch zuvor A. 1748. Meyer in Nenda worden. Lovino.

#### Lovino.

Ein Fleken auf der linken Seithen des Lago maggiore in dem Herzogthum Meylland an die Landvogten Lauis und Luggarus angränzend, welcher nebst den darzu gehörigen Thalern Trauaglia und Marchirolo mit dieseren Landvogtenen A. 1512. von dem Herzog Maximiliano den damahligen Endgenößischen Städt und Orten übergeben worden, und solle er auch absonderlich bevogtet, und erst A. 1526. mit der Landvogten Mendrys ausgetauschet worden senn, obzleich andere solchen Tausch A. 1522. sezen, so, daß die Landvogt, welche man von solcher Zeit als Landvogt von Mendrys sezet, eigentlich Landvogt zu Lovino gewesen wären. Ballarini Chronich. de Como p. 45. 58. 262. Siehe Mendrys.

Loubo.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Solothurn, aus welchem Euenz A. 1370. des Gerichts gewesen.

#### Louis.

Ein Geschlecht in der Stadt Basel, aus welchem Daniel A. 1719. Rahtsherr, 1722. Deputat der Kirchen und Schulen, und A. 1725. XIII. Herr worden, und Albrecht seith A. 1729. annoch des Grossen Rahts ist.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Souverainitet Menburg, aus welchem Matthias A. 1424. der damahligen Grafen Staats.

Raht worden.

#### S. Loup.

Ein Bab in der Pfarr und Herrschaft la Sarra in dem Bernerischen Umt Romainmotier, welches sonderlich in Glieder. Schmerzen gute Würkungen bringet, alwo ehemahls eine dem H. Loup gewenhete Capelle gestanden.

#### Loutier ober Lourtier.

Ein Dorf in dem Thal Bagnes in dem Untern-Wallis.
Louve-

#### Louveresse.

Ein Dorf in ber Pfarr Tavanne in bem Bifchoflich- Ba-felifchen Munfterthal.

#### La Louviere.

Saus und Guther in ber Pfarr und Mandement von July in bem Bebiet ber Stadt Genf.

#### Louine fiebe Paumenen.

#### Lowery fiche Lauwery und Lugano.

Ein Dorf auf bem Bruger Berg in bem Wallififchen Bebns ben Brugg.

#### Bon Lon.

Ein ausgestorbenes Gefchlecht in Der Stadt Solothurn, aus welchem Ulrich A. 1504. Des Groffen Rahts gewesen.

#### Loys.

₿g 2

I. Fer-

I. Ferdinandus ber alteste Sohn Stephani war Berr von Chesaux, Mittherr zu Prilly und Bossiez in der gandschaft Gex. und hat in seinen jungen Jahren als damahls sogenanter Abbé oder Hauptmann der Jugend ju Lausanne A. 1536. in der daselbst ge= haltenen Religions-Disputation die Catholische Religion offentlich perfochten, hernach aber die Evangelische Lehr angenohmen und viel Enfer zu derfelben Befürderung sowol in dem Land als auch in Kranfreich bescheinet, und die Angelegenheiten der Evangelischen in letsterm Konigreich zu Bern, in Ballis und zu Reuburg so besor. get, daß der Kurst von Soubize in seinem und des Prinzen von Condé und des Admiral von Coligny Namen ihme A. 1562. Schriftlich barfur gedanket hat: Er war auch Benner ber Stadt Lausanne, und ein Vatter Johannis Baptistæ, Berrn von Chefaux und Mittherrn von Boussens, der A. 1617. Burgermeister gebachter Stadt worden, und hinterlassen Noa auch Berrn von Chesaux und Mittherrn von Boussens, der Civil- und Criminal-Richter zu Lausanne, und dessen Sohn Ferdinandus Baptista Herr von Chesaux Venner daselbst gewesen: Deffen einter Sohn Ferdinandus Obrist-Lieutenant der Vasallen, der andere Iohannes Philippus Herr von Chesaux von A. 1684. bis 1702. Burgermeis ster der Stadt Lausanne gewesen, und binterlassen Johannem Paulum Ludovicum, herrn von Chesaux, ber Wenner zu Lausanne und ein Vatter worden Caroli und Johannis Philippi, der A. 1720. gebohren, und es ohne sondere Unterweisung-meistens aus eigenem Trieb und Fähigkeit in der Philosophie, Astronomie, Dohen Mathesi, auch in den Sprachen sonderlich der Briechischen hochgebracht hat: Er verfertigte auch A. 1738. einen Auffag de viribus vivis, welcher von feinem Grosvatter dem berühmten Johanne Petro de Crousaz ohne sein Vorwissen nach Varis übersendt, und nachdem er vor der Academie der Wissenschaften verlesen wors den, auf derselben Rolten gedruft ihme zurukgesendet worden: Er gab auch A. 1743. ein Effais de Physique zu Paris in 8. und A. 1744. ein Traité de la Comete, qui a paru en 1743. & 1744. Au Lausanne in 8. in Druf: Er ward von dem berühmten Cassini ersucht eine Correspondenz mit gedachter Academie zu unterhalten, beren er auch

auch verschiedene Dissertationen eingesendet: Er legte sich auch sonderlich auf die H. Schrift, die Morgenlandische Sprachen und die Rirchens Beschichten, und that eine Reise nach Paris, alwo er A. 1752. gestorben, und sind nach seinem Tod noch

Memoires posthumes sur divers Sujets d'Astronomie & Mathematiques A. 1754. zu Lausanne in 4. in Druf kommen, darin

1. Remarques Historiques & Astronomiques sur Daniel le Prophete.

II. De la Figure de la Terre.

III. Probleme sur l'Oscitation des Pendules dans un Arc de Cercle.

IV. Sur les Satellites en general & ceux de Saturne en particulier.

V. Proprietés del Equilibre du Levier & du Coin des Montres.

VI. Sur la Longueur de la Vie humaine.

VII. Resolution Geometrique dela Racine cubique.

VIII. Table des Equinoxes du Soleil & de la Lune.

1X. Avis aux Astronomes sur le retour d'un Comete.

II. Johannes Ludovicus auch Stephani Sohn ward herr gu Marnand und Mittherr zu Mide, Trey und Bettens, und war benber Rechten Doctor und ein Batter Petri, herrn von Marnand und Correvon, Mittherr zu Mide, Trey und Bettens, auch Civilund Criminal-Richter zu Lausanne, Deffen Sohn Johannes Petrus herr zu Marnand, Mittherr zu Mide und Trey Benner zu Lau- fanne gewesen, und zum Gohn gehabt Petrum, der gleiche Titel geführt und auch Benner zu Laufanne worden, und als Haupts mann unter dem Regiment Morlot A. 1656. in der Schlacht ben Willmergen geblieben; Sein Sohn Isac ward Rahtsherr zu Lausanne und hinterlies Johannem Ludovicum, der General-Controlleur, Benjamin herr von Correvon, der Sekelmeister zu Lausanne worden, und Sebastianum: Der erste Johannes Ludovicus war ein Batter Johann Rudolf, ber herr von Marnand und Mittherr ju Mide und Trey gleich feinen Bor. Eltern gewesen, auch Rahtsherr zu Lausanne, und sein Sohn Daniel, Mittherr 4u Mide und Trey Venner baselbst worden, und von dessen Sohnen Stephanus Mittherr zu Mide und Trey, Sauptmann in Konigl. Franzosschen Diensten ist, und Ludovicus, Capitain-Lieutenant in gleichen Diensten gewesen: Obbemelter Sebastian aber war ein S 9 3 Batter

Natter Isacs, der sich von Bochat geschrieben und Statthalter bes Landvogts zu Lausanne worden, auch A. 1723. von der Oberfeit su Bern wegen seiner ben ber Major Davel gefahrlichen Unternehe mung bescheinter Ereu ein Gebent Pfenning und ein Geschent von 50. Louis d'or empfangen, und hinterlassen Carolum Wilhelmum. ber sich auch von Bochat geschrieben, ber ben Unfang seiner Studien zu Lausanne und sonderlich unter ben berühmten De Crousaz und Barbeirac gelegt, hernach zu Basel fortgesest, und erstlich zu bem Beifflichen Stand gewiedmet, aber burch eine Krankheit barvon abgehalten worben, und sich hernach in der Rechtsgelehrte so geübet, daß er A. 1717. Doctor beyder Rechten zu Basel und A. 1718. Professor der Rechten und Historie zu Lausanne worden, vor dies fes Berufs Untritt aber noch eine Reise durch Deutsche und Holland auch Frankreich gethan : Er ward annebst A. 1725. einer ber Beys sigern des Landvogtlichen Gerichts und 1740. Statthalter dortigen Landvogts, worauf er die Profession aufgegeben, A. 1750. aber zugleich Controlleur General der Stadt Lausanne, auch 1752. zu einem Mitglied der Königl. Großbrittannischen Societet der Wise senschaften zu Göttingen angenohmen worden und zwischend den 4. und 5. April A. 1754. in dem 59. Alters Jahr gestorben, und hat seine schone Bibliothec seinem Geschlecht und nach dessen Abgang der Academie zu Lausanne vermacht: Von ihme ist in Druf fommen:

Dissertatio inauguralis de optimo Principe. Basel, 1717. 4.

Oratio inauguralis, qua probatur dari Leges, naturales. Genf, 1718. 3. Memoires pour servir à l'Histoire du differend entre le Pape & le Canton de Lucerne. Lausanne, 1727. 8.

Ouvrages pour & contre les Services militaires étrangers, III. Tom.

ibidem, 1738. 8.

Epistolica Dissertatio, qua declaratur lapis antiquus in loco, ubi quondam Lausanva suit, effossus; & de nonnullis ad Helvetia Romana Antiquitates pertinentibus argumentis disseritur. Lausanne, 1741. 4.

Memoires critiques pour servir d'Eclair cissements sur divers points det Histoire aucienne de la Suisse. Tom. L. 1747. II. & III. 1749. ibidem, 4.

Carte pour l'Histoire ancienne dela Suisse. ibidem, 1749.

Er hat auch vieles bengetragen zu ber zu Genf A. 1725, und folgenden Jahren in Druf gegebenen Bibliotheque Italique, Darüber den Briefwechsel geführt, und die meisten Extract ihme zugeschift und seiner Critic unterworfen worden: Es sind auch von ihme in der Bibliotheque Germanique Tom. XI. und XII. eine Dissertation fur les Engagements des Soldats, qui s'enrollent au service des Princes étrangers: In dem Musao Helvetico Part. XXV. Locus Julii Cæsaris ad Helvetios pertinens defensus & illustratus. und Part. XXVII. Veterum Helvetiorum fortitudo contra Joh. Conr. Schwarzii Judicium assertum: In den Journaux Helvetiques von A. 1742. und 1743. V. Lettres à Mr. Bourguet sur divers points concernant le Culte de Dieux d'Egypte, & en particulier celui d'Isis, und in gleichen Journaux von A. 1750. Reponse à des Observations critiques, dans l'Article 3. du Tome V- De la Nouvelle Bibliothèque Germanique sur ses Memoires concernans l'Histoire ancienne de la Suisse: Er hat auch an einer Ubersezung bes Arnolds Rezer-Historie, und einem Werk von den Vortheilen, welche die Glaubens-Verbesserung der Burgerlichen Gesellschaft zuwegen gebracht: gegebeitet, felbiges aber nicht in Druf gegeben. Eloge Historique de Mr. Charle Guillaume Lors de Bochat. Lausanne, 1755. 8.

III. Aubert auch obigen Stephani Sohn, Herr von Dignens und Major von Lucens heprathete A. 1528. Catharina von Glane, einige Tochter und Erbin Claudii von Glane, und bekame von ihr das Vidomat zu Milden und die Herrschaften Villardin und Montet, auch die Mit. Herrschaften zu Prahin, Dompneloye und Brenles, welche sein Sohn Cathelin geerbt und sich darvon geschrieben, gleich auch dessen Sohn Philippus, und Sohns Sohn Johannes, welcher auch noch den Titel eines Herrn von Chancaz und Chavannes darzu geset, und Benner der Stadt Lausanne, und ein Natter gewesen Johannis, Herrn von Villardin, Orsens, Warens, Chancus, Montet, Chavannes und Prahin, dessen einter Sohn Isac Sebas stian Rahtsherr zu Vevay, und zu Lausanne unverheprathet gesstorben, und der andere Paulus, Capitain-Lieutenant unter dem Französischen Regiment Bettens gewesen, und Herr von Villardin,

Orsens, Montet, Chaneaz und Prahin ist.

IV. Sebastian gleichfalls Stephani Sohn hinterlies Petrum Herrn von S. Georges, der A. 1586. von der Stadt Bern mit 300. Mann vor Mullhausen geschiftet und daselbst erschossen worden, und ein Vatter gewesen Noa Herrn von Dignens, der A. 1590. als Hauptmann von 180. Schüsen in dem Zug gegen Savovenlges braucht worden: Er kam solglich in König Henrici IV. von Frankreich Dienst als sein Adelicher Aufwart und Jehndrich der hundert Endgenossen von seiner Garde, und ward A. 1611. von der Stadt Vern an den König und die Königin von Frankreich gesandt, die Fortsetung des Schuses sur die Stadt Genf zu begehren.

Es war aus dieserem Geschlecht auch einer Namens Petrus, der zu Anfang des XVI. Seculi Hauptmann und in solchem Anssehen gewesen, daß er A. 1501. in einer zwischend König Ludovico XII. von Frankreich und den Endgenossen gewalteten Streithigkeit nebst zwey andern die Richter-Stell vertretten.

Loz.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Luccent, aus welchem Ulrich A. 1410. Rahtsherr worden.

Ein Geschlecht in der Stadt Basel, aus welchem Matthyas A. 1641. Rahtsherr, und Lucas A. 1691. Meister worden.

# Lozweil.

Ein groffes Doef, Kirch und Pfarr eine halbe Stund ob Langenthal gegen Madisweil in dem Bernerischen Umt Arwangen, alda ehemahls eine Burg gestanden, ein Stammhaus der Edlen gleiches Namens, welche unter die MiteStifter des Stifts S. Urban gerechnet werden: Von selbigen kam es an die Freyen von Uzigen, Herren zu Gutenburg, und weiters an die von Arburg, aus welschen Thuring A. 1431. die Gericht daselhst der Stadt Burgdorf verkauft, welche sie nicht den Gerichten über die Vorser Vorigen, Vettenhausen, Rutschelen zo. annoch durch einen Wogt aus ihrem Raht verwalten lassen: Un dem Pfarrs Saz daselbst hatten ehemahls die von Valm, Grünenberg, Rühti und Luternau Antheil, selbige aber

aber vergabeten solchen A. 1259. an das Ritterhaus Thunstetten, und kam mit felbigen an die Stadt Bern, welche annoch den Pfarrer, der in das Langenthaler Capitel gehöret, daselbst erwehlet, und ift die Kirch alba A. 1680. neu erbauet worden.

# Frenherr von Lubieres.

Franciscus von Langes Frenherr von Lubieres gebührtig aus einem alten Adelichen Geschlecht in dem Fürstenthum Orange in Frankreich, ward von König Friderico Wilhelmo in Preußen den 19. Man A. 1714. zu seinem Gubernatorn der Souverainiten Teuburg und Vallangin ernant, und trate den 18. Jun. hierauf die Stelle daselbst an, versahe selbige auch bis an seinen den 18. Febr. A. 1720. in dem 55. Jahr seines Alters erfolgten Tod, war annebst auch Königs. Preusischer General-Major und Ritter des Ordens der Generositet.

#### Luc.

Ein groffes Dorf in dem Thal und Pfarr Einfisch auf einem hohen Berg in dem Walliser Zehnden Syders.

#### Graf von Luc.

Franciscus Carolus von Vintimille von den Grafen von Marseille, Graf von Luc &c. ward von Konig Ludovico XIV. von Frankreich (da er Commenthur des Ritter-Ordens S. Ludovici und Ronigl. Lieutenant in Provence des Departements von Marseille gewesen) A. 1709. zu seinem Ambassadorn in die Ende genosschaft, Graubundten und Wallis ernennt, welche Stell er auch bis A. 1715. versehen, und folglich als ausserorbentlicher Ambassador an den Ranserlichen Sof abgesandt worden; Während dieser Zeit that er A. 1709. nachdrukliche Ahndungen sonderlich ges gen der Stadt Bafel wegen einiger Ranserl. Wolfern über ihr Bebiet unternohmenen Einfall in das Elfas; A. 1710. machte Thomas Masner von Chur ihme viel Geschafte, weilen er erftlich ben Franzosischen Geschäfts Werwalter in Graubundten und hernach den Frangosischen General Gros : Prior von Vendome aufgehoben, weswegen er von der Graubundnerischen Republic die Loslassung bevder

bender und die Abstrafung des Masner mit vielem Ernft betrieben, und A. 1711. ohnerachtet ber Ranferlichen und Gros. Brittannischen Ministrorum Gegen-Vorstellungen erhalten; Gleich vor dem in Der Endgenosschaft A. 1712. ausgebrochnen Rrieg that er auf einer Gemein-Endgenößischen Tagfazung zu Baben nachtruksame Unmahnungen jur Einigkeit und Abmahnung von allen Mittlen, welche Die Uneinigkeit an ftatt benlen nur vermehren thaten zc. ben aber wurflich erfolgten Rrieglichen Unternehmungen bemubete er fich nebit Den uninteressirten Endgenößischen Stadt und Orten den Frieden wieder herzustellen, ben dessen Erfolg auch ihme und benselben zu Ehren von den Kriegs-Rosten nichts geredt worden: Er wohnete dem A. 1714. ju Baden angestellten Friedens: Congress zwischend dem Rapfer und seinem Ronig als einer der Konigl. Bevollmache tiaten ben, und schlose ben 9. Man A. 1715. ju Solothurn zwischend feinem Ronig und benen Catholischen Epdgenößischen Stadt und Orten die unter dem Articul Frankreich ausgeseste Bundnus. Waldkirch Lydgenößische Bunds- und Staats-Listorie pag. 794. 800. seg. 809. 843. 876. Jur Lauben Hist. mil. des Suisses Tom. VII. p. 432. 445. 453. seq. 480. 491. 499. 521. 530. Jeg.

#### Lucca.

Eine Republic in Italien, welche eine Garde aus Catholischen Endgenossen unter einem Lieutenant unterhaltet, und aus welcher nach der Mitte des XVI. Seculi viele aus verschiedenen Geschlichtern und ins besonder deren von Burlamachi, Calandrini, Diodati, Turretini um der Evangelischen Religion willen gestüchtet und in Frankreich und der Stadt Genf gesezet.

#### Lucens.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr an der Broye, an der Landstras nach Lausanne in dem Bernerischen Amt Milden, dessen Landsvogt auf dem ob demselben auf einerFelsen-Hohe A. 1597. neuserbausten Schloß seinen Siz hat: Daselbige gehörte ehemahls dem Bissthum Lausanne, und hat Bischof Landericus A. 1165. daselbstwegen der lustigen Gelegenheit und Aussicht zuerst ein Schloß ersbauet, welches aber unter seinem Nachsahr Bischof Rogerio von Graf

Graf Thoma von Savoyen A. 1191. in einem mit ihm gehabten Krieg zerstöhret, aber von gleichem Bischof wieder erbauet worden, und haben sich auch die folgende Bischof deters daselbst aufgehalten, wie dann auch Bischof Wilhelmus A. 1406. von seinem Cammer. Diener ermordet worden: Selbiges Dorf kam A. 1536. an die Stadt Bern, und wurde in gleichem Jahr die Evangelische Lehr eingeführt: Es gehet daselbst über die Broye eine schone steinerne Bruf, und ligt vorüber das Dorf Curtille, welches mit Lucens einen Pfarrer hat: Es wird zu Lucens auch auf den letzten Samstag im October ein Jahrmarkt gehalten.

Lucermatt.

Ein Landgut unweit der Stadt Lucern an dem IV. Walds

Lucern, Stadt.

Lucerna auch Luceria, in Frangosischer Sprach Lucerne, Die Saubtstadt des dritten Orts der Endgenosschaft ligt zu unterft an bein IV. Waldstädter See, da der Fluß Reus ausflieset, und selbige in zwen Theil unterscheidet, welche durch Bruken zusammen gefüget find, von welchen der auf der rechten Seithen gröffer als der ans bere ift, und gichet fich diefere banahen genante groffere Stadt, ob sie wohl an der Ebne an dem See und der Reus gebauet, boch nach dem Hügel in die Sohe gegen der fo genanten Mufegg, welche bann ber Stadt Lange nach fich erftreft: Die fleinere Studt liegt vollig in der Ebne zwahr an dem Juß des Pilatus Berg oder Grakmont, bis zu welchen jedoch die Sone fortbauret, und dardurch der Rriensbach in die Stadt und in derselben in die Reus lauft, auch gegen Mittag ist noch ein erhebter Hugel genant Butsch, der Die Stadt einschlieset, gegen Aufgang aber stehet die Begne gegen dem gedachten Gee offen: Die Gelegenheit der Stadt an dem Ausfluß des gedachten Sees in den Kluß Reus und die daraus entstehenden Romlichkeiten, sonderlich auch in Unschung des Paffes in und aus Stalien giebt begrundete Muthmaffung, baß folder Plag ichen von langen Zeiten bewohnt gewesen, ob es aber schon zu den Zeiten des Dritten Punischen Kriegs geschehen, wie Safner Goloth. Schau-Dlaz P. I. p. 93. anmerket, ist ungewiß; Man achtet Db 2 gemein=

gemeinlich, daß anfange, ba der Gee auch nit fo weit gegangen, Dieser Enden zwen Hauser, oder nach anderen zwen Thurne oder Burglein zu benden Seithen der Reus, und zwahren das einte oberhalb der Megg, und das andere, wo diesmahl die Schulen des Gesuiter Collegii gebauet, gestanden, auch der sogenante Wasser. Thurn erbauet worden seve, und zwahren wollen einige, baß es zu Beschirmung und Sicherheit geschehen seve, und bag auf bem Thurn durch ein Liecht zu Nacht ben Schiffahrenden ber Weg megen Dunne des Ausflusses gleichsam gezeiget worden sene, andere aber achten folde Saufer ober Burglein fur Raub-Mefter, aus welchen Die Durchfahrende beschädiget worden seven, und wollen einige, daß solche schon zu der Romeren Zeiten, andere aber erst von den 21lemanniern erbauet worden feven, ja es sind auch einige, welche ben erften Grund der Stadt nachst ben bem Meggen- Sorn aus einigen daselbst noch in dem Gee sich findenden groffen Steinen zeigen wol. len, als der See anfangs nicht weiters als bis dahin gegangen, und Die Reus durch eine Wiesen oder Matten-Thal fortgelaufen, bis mit Anlegung fehrneren Häuseren und Müllinen an dem jezigen Ort der Gee nach und nach aufgeschwellet, und bis dahin sich erstrefet habe, und banahen selbiger Ort die alte Stadt genent werde, da andere bafur achten , baf es eigentlich der alte Staad beife , meilen man ehemahlen wegen Kleine Des Gee Runfes an felbigem Staab die alzuschwehr beladene Schif durch Ausladung der Wahren um etwas erleichtert habe: Man will auch den Namen Dieses Orths von dem obbemelt auf dem Wasser-Thurn angezundeten Liecht oder Lucerna besser als von einem an dem Ort, wo das dismablige Stift erbauet, gewahreten brennenden Liecht, ober von Des berühms ten Orgetorigis Cochter Luceria oder Lugrein herleiten : Das mehe rere Wachsthum und Aufnahm ber Stadt foll entstanden fenn durch den Abgang der Stadt Windisch, und wollen einige selbige hierauf für den Saubt-Ort des Pagi Urbigeni halten, und tag unter der Frankischen Regierung daselbst ein Roniglicher Giz gewesen, und danahen der Namen bes Orthe Im Sof entstanden sepe: am glaublichsten aber ift, daß das meifte gur Aeufnung Diefer Stadt Das daselbit gestiftete Munster bepaetragen habe.

Es bestunde in alteren Zeiten die Stadt allein in dem Begirk von dem Mulli-Thor bis zu dem Weggie-Thor, und meistens aus holzernen Saufern, so daß man sie auch die holzerne Stadt genant. als fie aber um etwas erweiteret worden, ward auch eine Brugg über Die Reuß geschlagen, Die daselbst aufgeführten Sauser mit berselben ju vereinbaren, und wurde selbige mit der Zeit die Rleinere Stadt genant, schlose auch erstlich nur die Saufer von dem Kriensbach bis ju der Brugg ein, bis 4. 123 . . Die Pfister-Baß famt der angehenge ten Ringmaur erbauet und felbige dardurch vergröfferet worden: A. 1290. murde der Wald an der Musegg und Roten. Thur ausgereuthet, und A. 1316. oder 1378. eine Ringmaur ben dem Stift Im Sof gemacht, und 1333. Die ben der Butsch nachst dem Svitthal aufgeführt; Die Stadt hatte anfangs feine Plate und wurde felbige durch Enge ber Saufern eingeschranket, also daß an bem fürs nehmsten Plaz, so man den Kisch-Markt wennet, unten ein kleiner unansehnlicher Plaz, den man den Kinder-Markt heiset, bis an den Brunnen der Megg angehenft, und der Mulli-Plag in der Mitten mit einer Zihleten Hauser eng besetzt gewesen, bis A. 1500. selbige geschlissen, und zu einem jezt weitsichtigen Was gemacht worden; Es ward auch A. 1389. eine Sazung gemacht, baß ein jeder neuer Burger ein steinern Saus von Grund aus bauen foll, und die Dbers keit ihnen die Dach-Ziegel darzu geben wolle, welch letsteres nur finth A. 1579. in leidenlichem Preiß geschihet: A. 1454. ward die Stadt mit Steinen besett, und wurden an fatt vieler holkernen Baufern bin und ber andere mit Steinen aufgeführt, banaben auch Die vielfaltige Schweibbogen, welche die durch die holzerne Saufer ofters entstandene Reurbrunsten abhalten folten, aber die Gassen gang dunkel und unannehmlich machtende nach und nach und zwahren der letste am Rose Markt A. 1585. abgeschlissen, und 1569. die Ringe Maur auf der Musega erneueret worden.

Von den ebes und dermabligen furn hmften Gebauen in der

Stadt find zu bemerken, und vorde ift von Beiftlichen:

Die Stifts-Kirch SS. Leod. garii und Mauritii in dem Hof genant, welche an dem einten So der Stadt gegen Aufgang auf einer etwelchen Iche von denr See ligt, und mit einem schonen Creuzgang, zu welchem und der Kirch man durch zwen Treppen auf Ieizen

Reigen muß, auf bren Seithen umgeben ift: Selbige hat 2. ichone Thurne, welche mit Rupfer bedeft, und II. wohl jufammen stimmenbe Gloten in fich faffen, in derfelben find 16. verguldete Altar und eine schone Capell S. Michaelis genant, auch sind nebent bem Chor swey schone Orgelen, sonderbahr aber eine groffe und funftliche Orgel zu hinterft in der Rirch von 48. siebenfachen Registern , 3. Clavieren und 2826. Pfeifen, barvon die grofte 32. Schuh hoch ist. Ursprung Dieser Rirch und Stift wird hergeleitet von Wighardo einem Priefter, ber ein Bermandter Konigs Ludovici und ein Bruder eines Ruprechts ober Ruperti, so des Konigs Dux oder Bergog gewesen, welchen etliche wiewohlen unbegrundet einen Bertogen von Allemannien ober Sowaben nennen : Dieser Wighard folle daselbst eine Capell und Huttlein zu Ehren S. Leodegarii, Mauritii und feiner Gesellschaft erbauet, mit Bewilligung seines Wettern Ludovici. alles was ihme von dem Berg Albis und dem Guth Lunghuft ( jest Lunkhofen ) mit allen barben gelegenen Orthen , barunter auch der Ort Lucern, dahin vergabet, und so viel Monchen als er kons nen, bahin gesezet haben: zu was für einer Zeit aber solches geschehen, und wer solcher Konig Ludovicus gewesen, ist noch nicht fattsam bekant, weilen von bem Stiftungs-Brief wegen vielen ers littenen Brunsten bas Original nicht mehr vorhanden, so hat ein unerfahrner Copilt unter beffen Abschrift bas Jahr 503. gesest, und einige wollen ben Stifter zu einem Verwandten des Frankischen Ronigs Clodovei M. machen, welches aber und zwahren das erffere wegen bergleichen zu bemelter Zeit noch ungewohnten Unterschriften, und das letstere, weilen S. Leodegarius viele Zeit nach Clodovæo und erst A. 685. gemarteret worden, nicht begrundet: Mehrere sezen diese Stiftung in die Zeiten des Frankischen Konigs Ludovici III. der im Jahr 680. gestorben, andere in das Jahr 700. und noch andere erst unter Konig Ludovicum von Deutschland, Kapser Ludovici I. Pii Sohn um das Jahr 816. oder 833. oder 840. Wie es mit dies ferem Rlofter und hernach Stift weiter ergangen, wird unten ben Unlaß des dermahligen Geistlichen Zustands zu Lucern das mehrere angebracht werden, und ist wegen des Gebaues dieser Rirch und Zus gehorden noch benzufugen, daß A. 1316. Die Ringmaur um diese Rirch gemacht worden, 1454. Die Leutpriesteren im Sof verbrunnen,

A. 1531.

A. 1531. die Probstey eingefallen und 1535. wieder aufgebauet worden: A. 1534. hat die Oberkeit eine neue Orgel in diese Kirch nuchen lassen, 1572. ist die Ringmaur daselbst erneueret, und von A. 1585. die 1587. die Kirch ausgebesseret worden, A. 1633. aber an dem H. Ostertag ist die ganze Kirch durch eine unversehene Brunst völlig in die Alschen kommen, hernach aber die A. 1644. wiederum aufgebauet, und den 21. Aug. dieses Jahrs von dem Bischof Jo-

hanne Francisco von Costanz eingewenhet worden.

Die Capell SS. Petri und Pauli tigt ben dem Eingang der Hofs oder von Ihro auch genanten Capell-Brugg, und soll nach eisnigen A. 1246. da der Pahst wegen damahligen Widerwertigkeiter mit Kanser Friderico II. die Hofskirch in so genantes Interdict geslegt, von den Burgern in höchster Eil erbauet worden senn: Es werden in selbiger auf bende S. Johannis Baptistæ und Evangelistæ Lag in dem Sommer und Winter die für das solgende halb Jahr erwehlte Kleine Kähte, auch die, welche in den Grossen Kaht erswehlt worden, und auch der Stadt Sazungen, der geschwohrne Brief genant, der Burgerschaft vorgelesen: Es werden auch darin dannzumahlen die neu erwehlte Räht und auch die Burgerschaft

in Pflicht End genommen.

Die Barfusser Kirch und Kloster liat in ber auf der linken Seis ten der Reus gelegenen Kleineren Stadt an den Ringmauren, und foll von Gutta Grafin von Rottenburg A. 1223. oder 1225. da S. Franciscus sie A. 1218. auf dem Schloß Schanensee besucht haben folle, feinen unlang zuvor gestifteten Ordens Brudern erbauet und gestiftet worden, und also eines von den altesten Rlosteren dies feres Ordens fenn: Gelbige warden angesezt an die ben 400. Jahren zuvor auf dieferem Plaz erbauet gewesene Capell 11. 2. Frauen in der Au genant, alwo eine uralte Wallfahrt von Einheimischen und Kremden gewesen und noch ist, auch A. 1624, erneuert, und 1724. sonderlich mit einem koftbahren Altar gezieret worden: Es ift auch der Rirch 1556, eme andere schone Capell zu Ehren S. Antonii von Padua angehenft, bas Kloster 1584, halb wiederum von neuen aufgebauet, und die Rirch 1735. aus frengebigem Bentrag der Oberkeit und Werburgerten erneueret, und mit schon gegopfeten und marmore Reinernen Altaren gezieret worden, und find nebst der Stifterin Grafin

Grafin Gutta noch viele fürnehme Persohnen darin begraben, und ihnen schone Grabmahler errichtet worden: Das Rloster hat 2. Creuzgang, und ist an demselben auch der Stat Fridhof und

Begrabnus Play.

Das Jesuiter Collegium und Rird liegt in bem gleichen Rleineren Theil der Stadt auf der linken Seiten der Reuß und zum Theil an derselben: Es kamen zwen von folder so genanten Besellschaft im Julio A. 1574. nach Lucern, und fiengen die Unterweis fung der Jugend an, berfelben Wermehrung aber ward durch einges fallene Rrantheiten und andere Worfallenheiten behin eret bis A. 1577. da zu Anlegung eines Collegii sowohl von den Königen von Krankreich und Spanien, ale auch von der Oberkeit und vielen Stands. und andern verburgerten Persohnen, benachbarten Stiftern 2c. reiche Bergabungen geschehen, und von Schultheis Luca Ritter sein uns lang zuvor neu erbautes prächtiges Wohnhaus ihnen zu ihren Aufenthalt geschenkt, und die neue Rirch A. 1581. in Stand gestellet worden: Anfangs warden in dem Collegio nur die Untern Schulen, hernach auch 1586. die Logic und Moral-Theologie, weiters 1643. Die Philosophie und 1645. Die Scholastische Theologie und die Controversen gelehret, in welchen Wiffenschaften die Jugend annoch darin unterrichtet wird; Die erste Rirch ward A. 1667. abs gebrochen, und zu einer neuen ein mit einem Rost befestigtes Fundament in die Reus gelegt, und selbige nach und nach prachtig erbauet, und mit 9. kostbaren Alltaren gezieret, auch ben 29. Aug. 1677. eingewenhet: Zu solchem End war auch eine daselbst gestanbene dem Angedenken deren A. 1165, von Menlland nach Colln hier durch geführten und an dieserem Ort geruheten Reliquien ber S. drep Ronigen erbauete und 1606. erneuerte Capell abgebrochen, eine neuere aber in der Rirch felbst hernach denselbigen gewiedmet.

Das Capuciner Rloster ligt etwas auswärts ausserhalb der Stadt vor dem Weggis Thor auf dem sogenanten Wassemlin, alwo ehemahlen eine Capell gestanden, und A. 1531. die H. Jungfrau Maria erschienen senn solle; Dieses Rloster ward auf Kosten Caspar Pfysers mit Benhulf der Oberkeit A. 1584. ers bauet, und nahmen die Capuciner den 23. Jan. 1586. darvon

Belli.

Das Frauen-Rloster ber Frauen von der Dritten IRegul S. Francisci Ordens ben S. Anna im Bruch ligt unten in ber Stadt ben dortigem Steinbruch auffert dem Mitten= ober Bruch. Thor gur rechten Geithen ber Reuß: Es follen ichon in Mitten Des XIV. Seculi einige Schwestern Dieses Ordens in dem Steinbruch sich aufgehalten haben, hernach zu End des XV. Seculi sich ein Daus in der mehreren Stadt ob dem Wirthshaus jum Rofflein gefauft, und 21. 1510. aus Bensteur der Oberkeit und anderer auch ein Rirchlein erbauct, und mit Alrbeit und Wachs-Rergen machen sich erhalten haben, derselben Anzahl aber gering gewesen: ba sich aber felbige gemehret, ift ihnen wiederum ein Plaz ben Dem Steinbruch angewiesen, und also auch aus der Oberkeit und anderer Benhilf ein Rloster und 21. 1606. auch eine Rirch erbauet worden, welches 24. Profes-Schwestern 21. 1619. bezogen, und 1625. eine bestant dige Clausur versprochen haben, und sich nach und nach so vermehret, daß dermahlen ben 50. Profess-Schwestern in selbigem sich befinden.

Das Kloster der Frauen von der Gesellschaft S. Ursulæ zu Maria Hilf ligt in der mehrern Stadt unten an der Musegg auf einer etwelchen Hohe: Won selbigen kamen 6. von Frendurg in Uchtsland A. 1659. nach Lucern, und 1676. ward ihr Kloster zu bauen angefangen, und hernach nebst einer schönen Kirch prächtig aufsgeführt.

Der Spitthal zum H. Geist war ehemahls, wo dermahlen das Jesuiter-Collegium stehet, und ward A. 1419. von Graf Johann von Arberg sein Kirchen-Saz, Zehenden und anderen Gerechtigs keiten zu Rußweil dahin vergabet, auch 1580. an des Bau losen Spitthals statt ein anderer erbauet, A. 1657. aber selbiger bis an die darben gestandene Capell geschlissen, und ein neuer von Grund aus vor dem Barfüsser oder Oberen Thor schön und weitlauftig ausgessührt: Es sind noch zu den Capellen des Alten und Neuen Spitthals eigne Caplanen verordnet, von welchen der letste die Seelsorg der in dem Spitthal besindlichen Persohnen hat, der erste aber auch die zurte Jugend in dem Lesen und Schreiben, auch den Ansängen in der Lateinischen Sprach unterweiset.

31

Der so genante Senti oder Gutleuthen Spitthal ligt in einer Vorstadt vor dem Unteren darvor genanten Senti Thor, ward A. 1568. oder 1584. neu erbauet, da schon A. 1421. Anna von Rusenberg eine wochentliche Meß dahin gestiftet: Er war auch A. 1660. verbesseret, und die Rirch von Grund aus an ein neues Ort gesezet: Er hat auch einen eignen Caplan, der nebst der Seclssorg, in dem Hauß nebst den Caplanen des Alten Spittals den sungen Knaben die Anschag der Lateinischen Sprach zeiget.

So bann kommen von den Weltlichen Gebduen vor:

Das Rahthaus, welches erstlich auf der Mezg an der Reus gestanden, hernach A. 1448. an der sogenanten Egg erbauet, selbiges A. 1480. verkauft und das Gerichthaus in das Rahthaus verwandstet und 1603. ganz erneuert worden: Es ligt zur rechten Seithen der Reus an derselben, und ist ein schönes anschnliches Gebäu, und darunter auch das Raus und Waaghaus, es stehet daran ein 1547. gemachter gevierter Thurn, auf welchem die Stadt. Uhr und Waatht, und an demselben die Figur eines Riesen aus gemahlet ist, von dem unter dem Articul Reyden das mehrere porkommen wird.

Das Zeughaus ligt in der Kleinen Stadt an der Reus unterts halb der Schwelle, und stoßt an die Mülli-Brugg und Schütti ben dem Juden-Thurn, ist A. 1569. erbauet worden und mit allem Vorsrath und Nothwendigkeiten versehen.

Das Gymnasium zu Unterweisung der Jugend für die Obern und Untern Schulen ben dem Jesuiter = Collegio ward A. 1578.

erbauet, 1732. wiederum schon von neuem aufgeführt.

Das Gerichthaus an dem Fisch-Markt ward 21. 1589. erbauet. Die Megg oder so genante Fritschi-Stuben ward 21. 1586.

aufgeführt.

Das Sust und Kaushaus ligt nahe ben der Hose Vrugg, und ist ein komlicher Bau zur Niderlag der hindurchführenden Kausmans

Butheren.

Der Wasser-Thurn ist unweit von der St. Peters Capell in der Rous erbauet an der daselbst durchgehenden Brugg, vor deren Erbauung man bis in Mitten des XIV. Seculi darzu in Schiffen fahren fahren mussen, und werden dermahlen darin der Stadt Archiva aufbehalten: Worzu er anfangs gewiedmet gewesen senn solle, ist schon zu Unfang dieses Urticuls angemerkt worden.

Das Schüzenhaus oder Zihlstatt unweit von dem Burggraben, ba die Burgerschaft sich mit dem Zihl Schiesen übet und ergezet, ist U. 1755. in Grund abgeschlissen worden, um es in einen weit bessern

Stand wieder aufzubauen.

Bruggen find in ber Stadt vier, und barunter brep gebefte und eine ungedette : Die erfte gebette und langfte, Sof-Brugg genant, gehet von der Pfarrs und Stifts-Rirch im Sof bis an Die mehrere Stadt, ist 500. Schritt lang und hat 57. Joch, und sind darauf auf Safeln Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament gemah. let; Die andere gedefte, Capell. Brugg genant, führet von St. Des ters-Cavell bis an der Frauen-Sof in der mindern Stadt, ift gleiche fam Die Untermark zwischen dem Gee und ber Reus, und find barauf gleichfalls auf Safelen Geschichten von S. Mauritio, feiner Bes sellschaft und S. Leodegarii Leben und Marter, auch die Schlach. ten und andere namhafte Thaten der Endgenossen gemahlt zu sehen: fie soll in Mitten des XIV. Seculi angelegt worden senn, und thehet auch an selbiger ber gleich zuvor angemerkte Wasser-Thurn: Uber Die dritte, furgeste und ungedefte Brugg, welche die Reus-Brugg genent wird, und erst 21. 1744. verbesseret worden, werden die Was gen und Last von einer Stadt in die andere geführt, und die vierte auch gedekte wird die Spreuers oder Mulli-Brugg genant, weilen daran die Stadt-Mullen erbauet, und werden darauf die Bilder bes Todes unter den Contrefaiten bamabliger gelebten Burgern, oder der sogenante Toden-Tang gemahlet vorgestellet.

Brunnen, schone, frische und springende sind auf den meisten ofentlichen Plazen und Haupt-Strassen, auch in vielen eigenen Haufern, und ist ins besonder der Grose auf dem Fisch-Markt A. 1481.

von Steinen aufgeführt worden.

Haub: Plaze sind der Mullis Weinmarkt: Korns oder Rahts haus Plaz, Hirzens Barfusser-Jesuiter: Plaz und der vor der Stiftse Kirchen.

Die fürnehmsten Gassen sind der aussere und innere Weggist nebst der Leuengraben-Gaß, die Capelle Roßlie Pfister. Sentis

hinter und vorder Lader-Baß.

Thurne an den Ring-Mauren wurden A. 1408. erbauet, und sind sonderlich auf der so genanten Musegg auf dem hoheren Theil der mehreren Stadt einige derselben, von welchen der so genante Bund-Thurn, Lug in die Stadt, und der Wacht-Thurn, Lug in das Land genant wird, und der Pulver-Thurn, den 30. Jul. 1701. durch den Strahl angezündet, und mit grossen Schaden der Stadt-Gebäuen versprengt worden: der so genante Rohte Thurn ist ein Thor unten an der Musegg nid sich: Der A. 1408. erbaute so genante Juden-Thurn ligt in der mindern Stadt zu unterst an der Reuß ben der Mulli oder Spreurbrugg, und sind darben sint 1569. der Stadt Kornschütten und Wein-Keller besindlich.

Stadt-Thore sind in der mehreren Stadt das Weggis. Hof. hinter und vorder Lädergaß & Thor, und das ben dem Roten Thurn, und in der mindern Stadt das Ober: und Unter: Grund: Bruch.

oder Linde und Genti-Thor.

Vorstädte sind in der mehreren Stadt bende das aussere und innere Weggis- und vor dem Unter Thor die sogenante Sentis Vorstadt, auch Gutsch.

Die Ring-Mauren wurden wie bemerkt, zu verschiedenen Zeisten erbauet, und A. 1408. erneueret.

Es sollen ehemahls auch Schlösser ober feste Thurn gestanden senn auf der Museg unter dem Schwirren-Thurn gegen Weggis, und auf dem Bühel Allenwinden, welches Arburg soll geheissen has ben, sodann ben dem Hof einer genant zum Thurn, und eines unterhalb der mehreren Stadt ben dem Linden-Thor, welches den

Alebten von Murbach zu ihrem Aufenthalt gedienet.

Die Gegend, darinn Lucern gelegen, ist mit andern Helvetisschen Landschaften erstlich an die Romer kommen, selbigen durch die Allemannier weggenommen worden, und nach derselben Ueberwinsdung zu Ansang des Vk Seculi in der Franken Gewalt gelanget; und wollen einiche, daß innert solcher Zeit Lucern, nach Abgang der Stadt Windisch, das HauptsOrth des Pagi Urbigeni wors

den,

ben, und die Frankische Ronige daselbst ein Roniglichen Six gehabt, darvon der Orth Im Hof den Namen bekommen habe, unter welchen die von Lucern schon 21. 730. Carolo Martello, und hernach auch Carolo M. wider die Sargeenen jugezogen, und deswes gen von dem letstern in des Reiche Schirm aufgenommen, und mit schönen Krenheiten begabet worden senn sollen; es soll auch Die Stadt ihr Stadt-Wesen, Burgerliche Geschaft, zc. burch einen eigenen Raht besorget haben , da sie von Konig Pipino dem Stifft Murs bach in bem obern Elfaß mit dem Beding vergabet und übergeben worden, daß sie die Pflichten, die sie dem Ronig abzustatten fculdia gewesen, furobin dem Stifft leisten, und beweisen thuend: Es hat solches Stifft annebst auch verschiedene Gefall in der Stadt von Baufern, Thurnen, Plagen, Mullen, auch einige Fahl= und Ehrschat, das Recht die Gassen in der Stadt in der rechten Weite zu halten; sodann ist auch ein Gericht, so an den so genannten Stafflen gehalten worden, um Erb und Eigen, und anders, fo des Stiffts Gottshaus Leuth betroffen, und gieng von felbigen Die Appellation nach Oftheim; sonderheitlich aber hatte felbiges auch einen fo genannten Ummann, der nebend bem Schultheiß ben Gig in dem Raht hatte, und auf des Stiffts Gerechtigkeit Acht, und auch zu benen Geschäften, welche selbiges angegangen, zu reden gehabt. Uebrigens haben verschiedene Alebte Dieses Stiffts der Stadt Rrepheiten nicht nur bestäthet, sondern auch vermehret, so daß deß. wegen viel Eble und andere sich daselbst niedergelassen, haben ihre auch versprochen selbige zu keinen Zeiten zu verfegen, zu vertauschen, zu verkaufen, noch von dem Stifft zu verandern, welches auch Abt Berchtold noch 21. 1289. gegen Erhalt eines Geschenks von der Stadt ben dem End mit Brief und Sigeln für fich und seine Nachfahren bestättiget, auch 21. 1291. ben dem ersten Unsuchen Rapsers Rudolphi um Abtrettung seiner Rechten zwahr gehalten, 21. 1298. aber, da er die Reichs. Untagen nicht abstatten konnen, noch die Regalien zu empfangen vermogen, und bas Stifft sonft in mangelbahrem Stand gewesen, zuwider folder Zusag, seine Rechte zu Lucern erfagtem Ranser mit einigem Vorbehalt in Unsehung Des Stiffts daselbst käufflich überlassen: Die von Lucern haben sich zwahr erft. lich foldem mit allem Ernst wiberset, und daß bas Stifft Murbach

bach dieses nicht befügt, vorgestellt, letstlich aber, da der Kapser ihnen durch seinen Sohn Herzog, hernach Kanser Albertum und einiche Abacordnete versprechen lassen, sie ben ihren Frenheiten uns perandert verbleiben zu laffen, und gegen sie alle'Milte zu bezeigen. at ergeben, und ihne aud seine Kinder und Nachkommen zu ihrem Oberherrn angenommen, und ihnen gehuldiget : Dieselbe aber mußten von des Kansers Sohnen und Sohns Sohnen das Widers wil erfahren, wurden streng gehalten, und genothiget mit ihren benachbahrten Landern Uri, Schweit und Unterwalden mit ihrem groften Schaden und Beschwerd in beständigem Unfried zu fteben, empfiengen auch weder von dem Bertog Othone von Desterreich den für ein ihme nach Collmar geleisteten Zuzug versprochenen Cold, noch Die den Desterreichischen Landvogten vorgestrefte Gelder zuruf, moche ten auch auf oftere Unsuchen ben ben Bergogen von Desterreich für selbige weder Hilff noch Abschaffung der Beschwerden erlangen, so daß sie sich genothiget geschen ihre Noth Kanser Ludovico IV. tu flagen, und von ihme zu begehren, daß sie wiederum zu ihren Krepheiten und zum Reich kommen mochten; haben von ihme auch gnabige Vertroftung erhalten, und banahen fich entschloffen mit erfagten bren Landern zwahr ohne Vorwissen, jedoch mit Vorbehalt der Bergogen Rechten, einen Frieden einzugehen, welches Dieferen wie auch vielen Burgeren so widrig gewesen, daß ba die andern sorge faltig gewesen nicht mehr Desterreichisches Wolf, als sie zu meis fteren getraut, in die Stadt zu laffen, Diefere einen Anschlag in einer Nacht auf eine besondere Stund Die Thor ju eröffnen, und Die bestellt gewesene Desterreichische Reuteren hinein zu laffen, und nebst felbiger sich ber Stadt zu bemachtigen, und eine Besagung Darein zu legen gemacht, welcher Unschlag aber entbeft worden, und Die für die Frenheit gesinnte Burger die Stadt-Thor so besorgt, daß die andern fo wenig, als ber in gleichem Vorhaben in Die Stadt gekommene Desterreichische Landvogt von Rotenburg sich nicht merken lassen dorfen, sondern der Landvogt und die widriggesinnte Burger des folgenden Tags sich aus der Stadt wegbegeben, die andern Burger aber zu ihrer Sicherheit 21. 1332. am Samftag nach Nicolai mit ermeldten bren Endgenößischen gandern einen emis gen Bund geschlossen, und von benselben die erfte Stell in ihrem Das

damahligen Endgenößischen Bund erhalten, worben iedoch felbige Die Rechtungen und Dienst, die sie den Bergogen von Desterreich thun follten, vorgehebt haben, von welchen sie sich auch folglich durch die hernach vorkommende Rrieg und Frieden von 24. 1389. erlediget, und vollig befrepet; gleich auch Kanser Sigismundus sie 21. 1415. aller Pflichten gegen das Haus Desterreich vollig entlassen und ledig erkennt, und ward danahen 21. 1454. der obbemerkt dem ersten Bund einverleibte Worbehalt der Desterreichischen Rechtungen und Diensten aus dem Bund weggethan; doch hat, allem Unschein nach, die Berrschaft Desterreich in denen letstern Umständen verschiedene ihre noch gehabte Recht hem Stifft S. Leodegarii auf dem Hof allda übergeben, als die Stadt in dem Jahr 1340. die Müllenen, Die Meg, samt ber Brodschau, einige Hofftaten von felbigen ers kauffe, und sich erst 21. 1479. ben demselbigen wegen ber obbemerk. ten Ammann-Stell und aller andern weltlichen Uflichten, Boden-Binfen, Sall, Chefchagen, zc. um eine Summa Gelde gelediget, und 21. 1520. das Staffel Gericht feine Endschaft bekommen.

Von dem Anfang des Christenthums in Diesen Landen findet sich keine absonderliche Nachricht, aussert daß von S. Beato (von welchem ein eigener Articul) ausgegeben wird, daß er in dem Aers geuw das Evangelium geprediget; es melden auch einige, daß schon ju ben Zeiten Ransers Mauritii in dem VI. Seculo, andere aber ju den Zeiten S. Galli in dem VII. Seculo, wegen eines zu Nacht an dem Orth, wo dermablen die Stiffts-Rirche stehet, gewahres ten glanzenden Liechts die Christliche Einwohner eine Cavell zu Chren S. Nicolai erbauet haben; von der erfolgten Stifftung der Rirch und Rlosters Im Sof, ist oben schon das mehrere angebracht worden. In dem XIII. Seculo muß die Burgerschaft mehr Rayser Friderico II. als den Vabsten anhangig gewesen seyn, weilen dieser dieselbige in das sogenannte Interdict gestellet, und den offentsis den Gottesdienst in der Stiffts Rirche verbotten, Die Burgerschaft aber Die Capell S. Petri erbauet, damit der Gottesbienst darinn gehalten werde; auch hat die Stadt mit übrigen Endgenößischen Stadtund Orthen wegen der fremden in der Endgenoßschaft befindlichen Ufaffen, gegen ben Digbrauchen der geiftlichen Gerichten. zc. 21. 1370. eine Ordnung errichtet, welche unter dem Articul Pfaffen= Brief

Brief vorkommen wird. Wie 21. 1223. die Barfusser ein Kloster in der Stadt bekommen, A. 1577. die Jesuster aufgenommen wors den, und A. 1586. auch den Capucinern ein Kloster aufgebauet worden, annehst auch 21. 1619. Die Rloster-Frauen des dritten Ors bens S. Francisci ein Rloster angelegt, und 21. 1676. Die Urselmes rinen auch ihren Auffenthalt in ber Stadt erlanget, ift gleich bies por ben Vorstellung dieser Rloster und Collegii angemerkt worden. 21. 1573. thate Pabst Gregorius XIII. Die Stadt Luccent wegen Hinrichtung zweper, wegen begangener Nothzwang einer Beibsperfohn, hingerichteten Prieftern zwar in ben Bann, erlieffe aber fele bige auf die ihme gethane Vorstellung unlang barnach wieder aus Demselbigen: 21. 1725. kam die Stadt mit dem Pabstlichen Nuntio und dem Bischof von Costanz wegen eines Priesters zu Udligen. schweil in eine weitlauftige Verdrieftlichkeit, zumalen Diefer Priefter wider eine von dem Landvogt ertheilte Bewilligung an einem Reite tag zu danzen, sich ungebührlich heraus gelassen, auf Vorbescheis dung vor der Oberkeit nicht erscheinen wollen, und danahen von der Oberkeit des Lands verwiesen worden; und da man sich wegen dießfälligen Rirchen-Frenheiten nicht verstehen konnen, hat sich auch der Pabit selbst des Geschäffes angenommen, und ist letstlich selbis ges 21. 1727. durch ein Schreiben, darinn die Hauptfrag unerors teret gebliben, gegen bem Dabst aber etwelche Entschuldigung ges macht worden: bengelegt worden, ber Priester aber verwisen ge= 21. 1752. wurden verschiedene Unterthanen Mann- und bliben. Weiblichen Geschlechts wegen Abweichung von der bigherigen Relisgion und Ungehorsame, theils hingerichtet, theils auch des Lands permisen.

Aus was Ursachen die Stadt Lucern A. 1332, mit den drey Ländern Uri, Schweiz und Unterwalden einen ewigen Bund zu ersrichten sich entschlossen und bald genothiget, auch dardurch zu einem Ort der Endgenoßschaft worden, ist gleich hiervor angemerkt worsden, und lautet selbiger Bund in seinem völligen Enthalt, wie

folget:

"In Gottes Nammen, Amen. Wann menschliche Sinen "blod und zergänglich sind, daß man der Sachen und der Dingen, die langwirrig und stete sollen bleiben, so leichtlich und so bald

" vergiset, durch das, so ist nuz und nothdurftig, daß man die Sachen, die den Leuthen gu Briden, ju Rug, ju Gemach und zu Ehren aufgesetet werden, mit Beschrift und mit Briefen mus sentlich und kundtlich gemacht werdent. Darum so kunden und ofnen Wir der Schultheiß, der Amman, die Rathe und die Burgere gemeinlich ber Stadt zu Lucern, Die Landtleuth von Uri, von Schweiz und von Unterwalden allen denen, die Diefen Brief lesend, oder horen lesen, daß Wir darum, daß Wir fursechint, und fürkomind die Berte und die Strenge des Zites, und Wir desterbas mit Kriden und mit Genaden bleiben mogind, und Wir Unser Leib und Unser Guth desto bas beschirmen und behalten mögind, so hand Wir Uns mit Treuwen und Enden " ewiglich und stehtigklich zusammen versichert und verbunden, alse » daß Wir bev Unseren Treuwen und ben Unseren Siden gelobt » und geschworen haben ein anderen zu helfen und zu rathen mit » Leib und mit Gute, in allen ben Rechten, und mit allen den » Gedingen, als hienach geschrieben stat. Zu bem Ersten, so has » bend Wir die Obgenandten von Lucern vorgehebt und ausgelasen » ben Hochgebohrnen Unseren Berren ben Bergogen von Destereich die Rechtungen und die Dienst, die Wir Ihnen durch Recht thun follen, und Ihr Gerichte in Unfer Stadt. ferer Stadt, und ben Rathen alle Ihre Gerichte, und Ihre guten Gewohnheit, gegen Burgeren und gegen Gasten, als Wir von alter guter Gewohnheit herkomen sind, ohn alle Gefehrbe. Und Wir die Vorgenanten von Uri, von Schweiz und von Underwalden haben auch vorbehebt und ausgelasen Unferem Durche lauchtigen Herren dem Renfer und dem D. Romischen Reich die Rechtung, Die wir Ihnen thun follend, als Wir von alter guter Gewohnheit herkomen sind, ohn alle Gefehrde. Wir die Mors genanten von Uri, von Schweiz und von Underwalden behalten auch Uns selber vor jetlicher Waldstett sonderlich in Ihren Landt. marchen, und in Ihren Zihlen, Ihre Gericht, und Ihre gute Gewohnheit, als Wir von Alter her komen find: Und foll auch " Uns die vorgenante Burgere von Lucern gegen die Landleuthe. , und Uns die vorgenante Landtleuthe zu Uri, zu Schmeiz, und " zu Unterwalden gegen den Burgeren von Lucern derfelben Recho.

Rechten benuegen als vorgeschrieben staht, ohn alle Gefchrbe. Beschehe aber ( barvor Gott fige ) daß jemang Unser beweber. aus, oder inne harüber nothen oder beschwehren wolte, oder ans greifen oder beschädigen, wedern bann ber Schade geschicht, Die follen sich darüber erkennen ben dem End, ob mann Ihnen Unrecht thuege, und erkentent sich bann ber Meertheil under Ihnen, daß Ihnen Unrecht geschicht, so sollen sie die anderen Mannen, bende, die Stadt zu Lucern die Waldleuthe, und jedtliche Waldstett sonderlich, und auch die vorgenandte Waldleuthe, und sedtliche Waldstett sonderlich die Burger von Lucern, und ba sollend Wir dann ein anderen, wiber herren und wider aller meniglichen behulfen sewn mit keib und Gute, Wir die Burger von Lucern den vorgenanten Landtleuthen in Unserem Rosten, und auch Wir die vorgenanten Landtleuthe den Burgern von Lucern in Unseren Rosten mit gutem und ganzen Getreuwen, ohn alle War auch, daß dhein Dighelle, ober Krieg sich bube, oder understunde unter Une den vorgenanten Epdtgenossen. darzu sollen unter Uns die Besten und Wizigsten komen, und follen den Krieg und die Mighelle schlichten und hinlegen nach Minne oder nach Rechte, und wederer Theil das verspreche, so follen die Endgenoffen ben anderen Theil Minne und Rechtens behulfen senn, auf des Theild Schaden, der da ungehorfam ift. Bare auch, daß die drey Lander under ein anderen Stoß ges munnen, wo bann zwen Lander einhell werdend, zu denen follend auch Wir die vorgenanten Burgere von Lucern Uns füegen, und follen bas dritt Land helfen weisen, baß es mit den Zwepen eine hell werde, es ware ban, daß Wir die vorgenante Burgere von Lucern etwas barunter fundend, daß die zwey Lander befer und weger buchti. Wir sind auch übereinkommen, bag weder Wir den vorgenanten Burgern für die ehegenandten Landleuthe ju Uri, ju Schweiz und zu Underwalden, noch auch Wir dies felben Landleuth für die Burgere zu Lucern Vfand fennd follend. Und daß auch niemand unter Uns den vorgenanten Epdegenoffen. fich mit sonderlichen Endten, noch mit keinen sonderlichen Gelübs ten gegen niemands weder uß noch inne verbinden soll ohne der Endtgenoffen gemeinlich Willen und Wiffen. Es foll auch bhein

" Epbtgenoß under Une ben anderen pfanden, er fig bann Belt oder Burg, und foll bafelbig bannoch nit thun, wann mit Berichte und mit Urtheil. 2Belder auch unter Difen Endtzienoffen bem Bericht miderftunde, ober ungehorfam mare, und von ber Unaes bo fammi megen ber Endigenoffen Debeimer ju Schaben fam, fo follen Ihn Die Endranoffen gwingen, bag ben Schadhaften Ihro Schaben von Ihm abgeleit merbe. 2Bare auch, bag ber Endt anofen Debeiner hinnet bin ben Leib verwurfte, ale verr, Daf Gr pon feinem Gericht verfundt wird, mit bes gande ofnen Brief und Sigel, ober ber Stadt ju Lucern, fo foll man auch ben ba perfebrenen in bem Berichte, als Er auch bort verfdruen ift, und mer benn barna b mifentlich bufet ober hofet, ober Gien ober Printen gibt, ber foll in benfelben Schulden fenn, ohn des einie gen, bag es thm nit an ben Leib gabn foll, ohn alle Gefahrbe. Dargu fo find 2Bir einhelliglich überein fommen, welcher ber Enbigenofen bif alles, und jeglich fonderlich, als hiever gefchris ben faht , nit ftate halt, und bas übertrittet Dheins weas , ber o foll meinend und treuloß fenn, ohn alle Befehrbe. Darub r baff n bif alles und jetliche funberlich von Une allen und jalichen funberlich ftat und unverfrantt belibe, als bievor mit ausgenommes nen Worten bescheiben ift, barum haben Wir Die Borgenanb. ten , Der Schultheiß, Der Amman, Der Raht und Die Burger pon Lucern Unfer Bemeind. Infigele, und Unfer jedliche ber vorge. namten ganberen fein Infigele an Diefen Brief gebentt, ju einer mahren Urfund, bifer vorgefchribenen Gachen, ber geben marb w tu Lucern an bem nechften Sambftag vor St. Martins Saa, Da man galt von Gottes Gebuhrt Drugeben Sundert und Driffa 3 Sahr und barnach in bem andern Sahr.

Es hat fid bernach biefere Ciabt auch weiters auf ewig verder mit ben Sopprößischen Siadr und Orten, der Stadt gürüch A. 1371. und seibiger den Borgang in dem Sodgensbilden Bund überlassen. Dem Ort Zug A. 1372. den Siadren Arroburg und Sodochum A. 1481. den Stadten Bassel und Schafdwaler A. 1301. und dem Anna Ippengell A. 1313, machte auch mit denen vor A. 1481. geweinen samtlichen Sodgensbilden Stadt und Orthen die damach lige sogenante Verkomnus zu Stang, und obgleich die Stadt Lucern an denen von andern Endgenößischen Stadt und Orthen 21. 1352. mit bem Land Glarus und 21. 1353, mit ber Stadt Bern errichtes ten Bundnuffen keinen Untheil gehabt, und sie deswegen nicht mahnen mag, so hat sie dennoch durch die Mahnung der mit Ihro Vers bundeten auch von selbigen Dilf zu erwarten, und auch benenselben zu leisten, wie in bem Berner Bund ausgesezet ift, und die Stadt Lucern fich 21. 1353. auch erflahret : Bon denen fo genanten Endt. genoßischen zugewandten Stadt und Orten sind mit der Stadt Lus cern verburgerechtet und verbundet worden 21. 1451. das Stift St. Gallen, 21. 1454. Die Stadt St. Gallen, 21. 1497. Der Obere Graue Bund, A. 1498, der Gottshaus Bund, A. 1515. Die Stadt Muhlhausen ( welchen Bund sie 21. 1587. wieder aufgegeben) 21. 1519. Die Stadt Rotweil, 21. 1533. Das Land Wallis, Al. 1501. Der Besiger der Grafschaft Neuburg und Al. 1580. Das Bischthum Basel, auch hat die Stadt 21. 1359. Die Einwohner des Kren-Rletens Gersau zu ihren Bundtsgenossen angenommen : Es hat auch die Stadt Lucern über Die nun bemerkte ewige Bundtnuß fen, sich entweders allein oder mit eint und anderen Endtgenößischen Stadt und Orten von Zeit zu Zeiten auch nur auf gemiffe Sahr perbundet, 21. 1411. und 1452. mit dem Land Appensell, 21. 1417. und 1473. mit dem land Wallis, 21. 1454. mit der Stadt Schafe bausen, und 21. 1493. mit der Ctadt Bafel, und ins besonder 21. 1586. mit den Ort und Städten Uri, Schweiz, Underwalden, Bug, Frenburg und Golothurn einen Religions Bund errichtet, welcher wie auch der Bund mit dem Land Wallis und dem Bischthum Basel von Zeit zu Zeit von neuem beschwohren wird : Weiter hat sich die Stadt Lucern eintweders mit allen oder den meisten oder nur den Catholischen Städt und Orthen auch mit fremden Machten in theils beständige, meistens aber nur auf gewisse Jahr gestelte Bundnuffen eingelassen, als 21. 1479. 1485. 1510. 1515. und 1533. mit benen damahligen Pabsten, 21. 1474. mit Bergog Gig= mund von Desterreich in eine erbliche Vereinigung, welche 21. 1511. von Kanser Maximiliano als Herzog von Desterreich für sich und seine Nachkommen erneueret und 21. 1557. bestättiget, auch 21. 1561, 1587. und 1654. wegen den Zollen erläuteret worden: 21, 1474.

A. 1474. 1484. 1495. 1521. 1549. 1564. 1582. 1602. 1663. und 1715. mit den Königen in Frankreich, A. 1426. 1466. mit Kapser Carolo V. und A. 1587. 1604. und 1634. auch 1706. mit denen Königen von Spanien, als Bestigeren des Herzogehums Meyland, A. 1479. und 1529. mit den Königen von Ungarn, A. 1459. 1469. 1497. mit den Hischoffen von Costanz, A. 1407. mit dem Herzogen von Meyland, A. 1490. und 1499. mit dem Herzogen von Bayern, A. 1499. mit Pfalzgraf Philipp benm Rhein, A. 1469. 1481. 1499. mit den Herzogen von Wirtemberg, und A. 1512. 1560. 1577. 1581. 1634. 1651. und 1687. mit den Perzogen von Saven.

Es hat die Stadt Lucern auch noch eine weitläuftige Lands schaft erworben, und zwahren 21. 1380. Die Gerichte zu Weggis durch einen Kauf, 1385. Die Grafichaft Rottenburg durch Afande schaft, 1386. Die Stadt Sempach durch Eroberung, 1394. Des rischwanden durch Uebergab der Einwohner, 1405. Die Landschaft Entlibuch und Unibt Rufweil burch Berfagung, 1406. Die Grafschaft Buren, Knutweil und Habspurg, und 1407. Die Grafichaft Willisau durch Rauf, 1415. das Ambt Münster, das Ambt Gurfee, und das Schloß When burch Eroberung, 1416. Die Gericht zu Kriens, 1425. Die zu Horm, 1431. und 1457. Die zu Triengen, 21. 1473. Die ju Cbifen, 21. 1477. Die ju Malters, 1481. ju Littaum, und 1495. die Diedern Gericht zu Gins und Rufegg in den Fregen Memtern, und 21. 1700. Die gu Bendegg burch -Rauf; sie hatten auch 21. 1485. die Graffchaft Werdenberg erkauft, aber wegen Entlegenheit wieder verfauft; Auch hat die Stadt Bus rich 21. 1415. diesere Stadt nebst andern Endgenößischen Städten und Orten in die Pfandschaft der Stadt und Grafschaft Baden und der Städten Bremgarten und Melingen einstehen laffen. Die Rrepen Memter hat Die Stadt Lucern zu gleicher Zeit erobert, mußte aber 21. 1425. durch einen Richterlichen Spruch auch Die andern Endgenößische Stadt und Ort zu der Mit-Regierung annehmen. Won der Grafschaft Sargans bekam felbige nebit ben andern Enda genößischen Stadt= und Orten 21. 1444. einen Theil, und 21. 1483. auch das übrige von dieser Grafichaft. 21. 1460, eroberte sie mit St 3 ersagten

1

ersagten Stadts und Orten die Landgrasschaft Thurgaum, und 1490. das Rheinthal; A. 1512. warden Ihro nebst selbigen von Herzog Maximiliano von Menland die Landvogteven Lugano, Locarno, Mendroß, und Val-Maggia abgetreten und überlassen; A. 1712. aber mußten sie nebst den übrigen 4. ersten Catholischen dort regierens den Städt und Orten die Grasschaft Baden, Bremgarten und Melslingen, und die Untern Freven Aemter-denen Städten Zurich und Wern abtretten, und in den übrigen deutschen gemeinen Landvogteven auch die Stadt Vern in die Mit-Regierung aufnehmen.

Es wurde auch die Stadt Lucern zu vielen frieglichen Unternehmungen von Beit zu Zeit veranlaffet, und zwahren mußte felbige. Da fie noch unter der Defterreichischen Regierung gestanden , 21. 1315. und folgende Jahr viel Schaden und Ueberfall von den dren Bald. ftatten Uri, Schweiz und Unterwalden ausstehen, fo daß fie zu ibrer Sicherheit den Shurn Seeburg erbauet, und in dem See viel Schwirren eingeschlagen, und hernach gleich nach Errichtung ihres Bunds mit ben Endgenoffen, von benen um die nachst um felbige gelegene Stabte gelegten Desterreichischen Besagungen viele Reind. thatlichkeiten, burch Erschlagung und Gefangennehmung ber Burgern, Abschneibung bes Proviants, 2c. erleiben, und auch die Les bensmittel mit bewehrter Sand abholen. Die Burger geriethen auch 21. 1333. in einem Bug nach Buonas an bem Buger See erfts lich in einen von dem Desterreichischen Landvogt zu Rotenburg bestelten hinterhut, und wurden ben 80. erschlagen, versammelten sich aber von neuem, und erlegten in einem scharfen Befecht von ben Desterreichern 18. Reuter und ben 100. Fußtnechten; es wurde auch ein Mord - Anschlag in der Stadt angegettelt , barvon unten bas mehrere vorkommen wird. Sie jogen auch 21. 1333. nebst einigen Stadten in das Elfaß, und eroberten Erstein, Schutteren, Schwanau und andere Derter; es ward zwahr 21. 1334. durch Gefandte von Zurich, Bern und Basel aus Kanserlichen Befehl ein Masfen-Stillstand von 30. Monaten vermittelt, und immittelst die von Lucern zwahr den Berzogen von Desterreich alle Uflichten erwiesen. und ben bem mit ben Waldstädten errichteten Bund verbleiben fols lind; welcher auch von Zeiten zu Zeiten verlangert, aber auch une terbras

terbrochen worden, jumahlen nachdem bie Stadt Burich auch in ben Endgenößischen Bund getretten, und Bergog Albrecht von Defterreich selbige belagert, und Die IV. Waldstädt auch eine Besajung darinn gehabt, auch ber Stadt Lucern von den Desterreichern aus Munster und andern benachbarten Orten viel Schaden widerfahren, Die Endgenoßen solche Derter 21. 1351. geplundert, und die von Lus cern absonderlich bas ohnweit darvon gelegene Schloß Sabspurg eingenommen, die darinn gelegene erschlagen, und selbiges zerstohret; auch 1352. Die Stadt Bug einnehmen helfen, und der Stadt Bus rich in ihrer weitern Belagerung Bulfe Wolfer jugeschift; und 21. 1375. haben fie, nebst ben Unterwaldneren und Entlibucheren, Die in das Land gefallene Engellander ben Buttieholz mit Berlurft gus rut getrieben. Es zeigt sich auch, baf die von den Berzogen von Desterreich eingegangene Waffen Stillstand mehr aus Abgang no. thiger Hulf, als gutem Willen gegen die Endgenoßen immittelst und folglich beobachtet worden, und danahen, ba fie wiederum zu mehrern Kräften kommen, auch Unlaß gesucht, Die Endgenossen zu schädigen, und mit felbigen wieder anzubinden; wie bann die Strenge ihrer Landvögten zu Wollhausen und Rotenburg gegen die Unterthanen, und daß fie die von diesen nach Lucern um Unhaltung Des Burger-Rechts Abgeordnete aufhängen lassen, auch den zu Ros tenburg neu angelegten Bobt, und andere denen von Lucern verurfachte Befchwehrden nicht gehindert, beswegen die von Lucern, nachst ben bren Malbstädten, ben 29. Dec. 21. 1385. vor Rotenburg gezogen, felbiges eingenommen, bas Schloß geplundert, die Stadt-Mauren eingeriffen , und felbiges auffert Stand geset barinn eine Defterrei= dische Befagung zu unterhalten, und fie baraus zu beschädigen; fie nahmen auch 21. 1386. das Stadtlein Gempach, auch die von Entlibuch und Reichensee in ihr Burger-Recht auf, Die in letsterm Ort von ihnen gelegte Besatung aber wurde von den Desterreichern nach Eroberung desselben niedergemacht, und felbiges verbrannt: auch murben &r. von benen von ihnen und einichen andern Endgenoßen in dem Städtlein Menenberg gehaltenen Bufdgern in einem Ausfall von ben Desterreichischen erschlagen, hingegen von denen von Lucern und den 3. Waldstädten Die Stadt und Schloß Wollhaufen, auch die Schloffer Liel, Rhynach und Balbegg geschleift, und

ift hierauf die blutige, fur die Desterreicher ungluflich ausgefallene Schlacht bey Sempach erfolget, und hernach 21. 1389. ein Stills ftand swischen den Endgenoßen und dem Saus Desterreich vermits telt, 21. 1396. auf 20. und 21. 1414. auf 50. Jahr verlängert worden; 21. 1404. jogen sie mit einigen andern Epogenoßen in das Drt Bug. Die daselbst entstandene innerliche Unruhen zu stillen, und 21. 1410. auf Mahnen bero von Uri, nebst den übrigen Endgenößischen Stadts und Orten, (Bern ausgenommen) über bas Alp, Gebirg in das Menlandische Eschenthal, oder Val d'Oicela, halfen die Hauptstadt Domo, oder Thum, erobern, und die Landleuth in Suldis gung nehmen, und des folgenden Jahrs selbige wegen Abfalls burch Berftorung verschiedener vefter Thurnen und Schloffern, auch Wers heerung des Lands, 2c. von neuem zu Gehorsam zu bringen. 1415. mußten sie nebst den übrigen Endgenoffen aus Befehl Ranfers Sigismundi und des Concilii zu Costanz, ohngeachtet ihrer Bermeigerung wegen obbemerkten Baffen : Stillftands, wider den Bergog Friederich von Desterreich ausziehen, und haben fie ben Dies ferem Bug absonderlich die Stadt Surfee und die Freyen- Hemter ein= genommen. 21. 1422. ward von ben Endgenoffen wiederum ein Zua iber das Alp-Gebirg vor Bellenz vorgenommen, in welchem die Epdgenossen in einem Treffen zwahr die Maylander geschlagen, dars ben aber auch viel Bolt verlohren. 21. 1425. geschahe ein gleiches, ben welchem Unlas Bellenz vergebens belageret, Die dortige Lands= gegne aber ausgeplundert und verheeret worden; und 21. 1426. ges Schahe ein gleiches in dem Eschenthal, da zugleich die Stadt Domo ober Thum eingenommen worden, und darauf zwischen den Endaes noffen und dem Derzog von Mayland eine Friedene- Handlung erfolget. In dem 21. 1436. zwischen der Stadt Zurich und den Lanbern Schweiz und Glarus entstandenen Streit, und hernach erfolgten Rrieg, murde in der Stadt Lucern zu verschiedenen mahlen an einem Berglich gearbeitet; 21. 1440. aber ergriff Lucern. nebst andern Endgenößischen Stadt und Orten, der benden letstern Parthen wider Die Stadt Zurich, und waren ihre Bolfer ben ben meisten in Diesem sogenannten Zurich-Rrieg vorgenommenen frieglis chen Unternehmungen, und insbesonder auch 21. 1443. in dem Frefe fen an dem Hirzel, ben St. Jacob an der Silbrugg, und 1444.

in der Schlacht ben St. Jacob vor der Stadt Bafel, und 1446. in einem Ereffen ben Ragas. 21. 1458. ruften fie, nebit andern Endgenoffen, eine von einem Burger zu Coftang ausgestoffene Schmachred zu rachen, in das Thurgaum gegen Coftang, und eros berten Weinfelden, jogen aber nach erhaltener merklicher Summ an Die Rriegskoften wiederum nach Saus, 21. 1460. aber wiederum mit andern Endgenoffen aus Pabft Pii II. ertheilten Gewalt und Befehl in Herzog Sigmunds von Desterreich Landschaft, und halfen Die Landgrafschaft Thurgaum erobern; und 21. 1468. hatten fie ihre Wolfer auch ben benen Stadten Mullhausen und Schaffhausen gegen von den Defterreichischen Beamteten unterftusten femdthatlis den Edelleuthen jugeschiften Sulfe-Bolfern in bas Sundgau, und darin vorgenommene Zerftorung verschiedener Stadten, Schloffern und Dorfern, auch hernach unternommenen Belagerung ber Stadt Waldshut, Brandschazung des Schwarzwalds, zc. wie auch A. 1476. und 1477. ben denen dem Bergog Carl von Burgund, gu Grandson, Murten und Nancy gelieferten Schlachten, und A. 1478. ben dem Zug wider den Herzog von Menland, und dem ben Giornico oder Irnis vorgegangenen Treffen. A. 1487. zogen sons berlich auch viel Lucerner und andere Endgenoffen, jedoch ohne Obers keitliche Bewilligung und Befehl, wider ben Bergog von Mepland. wurden aber von den Menlandern ben Como geschlagen. fdifte bie Stadt Lucern ihrem Burger, bem fogenannten Juntes ler, ben 90. Mann ju Silf wider den Grafen von Gulg, ber ihme bas Schloß Jestetten belageret, und vermittlete bardurch einen Bertrag zwischend ihnen. 21. 1490. schifte Lueern, nebst übrigen Schirme Städt und Orten, dem Stifft St. Gallen Hilfse Wolker gegen die von Appengell, der Stadt St. Gallen und seine Gottehause Leuth, welche bas von ihme neu angelegte Kloster zu Roschach zers ftohrt hatten, und halfen selbige zu Schadloshaltung und Geherfam bringen. In dem 21. 1499. zwischen Kanser Maximiliano 1. und bem Schwäbischen Bund einers und ben Endgenoffen und Graus bundtneren anderseits entstandenen sogenannten Schwaben = Rriea waren auch von den Lucernischen Volkern sonderlich bev denen Treff fen von Treiffen, Ermatingen, Schwaderloch, in der Schlacht ben Dornach, und einigen in des Feinds Landen vorgenommenen Streife Reisen:

Reisen, wie auch 21 1511, und 1512, ben benen wider die Francofen in das Meplandische vorgenohmenen Zugen, und 21. 1513. in bem Zug vor Dijon in Kranfreich. Ber ber vorgegangenen Reti= gions Menderung und in denen banahen unter den VII. ersten Endgends fischen Stadt und Orten verschiedener Ursachen wegen entstandenen Mighelligkeiten, jogen bie von Lucern auch mit ben andern Catho. lischen Orten wider die Städte Zurich und Bern 21. 1529. und 1531. Ju Beld, und wurden in dem ersten Jahr die Feindthatlich. feiten durch einen vermittleten Frieden abgehalten, in dem letztern Sahr aber geschahen ju Cappel und auf dem Gubel blutige Ereffen, wie unter folchen Articlen das mehrere zu sehen : auch in denen zwis schen gleichen Stadt= und Orten 21. 1656. und 1712. gewalteten Streitigkeiten joge man wiederum gegen einanderen ju Seld, und find die einanderen bevde mahl zu Villmergen in den Fregen Uemteren geliferten Schlachten für Dieselbe theils gluflich theils ungluflich ausgefallen, wie under dem Articul Villmergen weitlaufiger vorkoms men wird.

Uber folche zu frieglichen Unternehmungen ausgeschlagene Streis tigkeiten sind der Stadt Lucern auch noch eint und andere sonstige Mißhelligkeiten aufgestossen, welche aber gutlich oder Rechtlich ohne Thatlichkeiten berichtiget und verglichen worden, als 21. 1355. mit benen von Uri wegen der Schiffeuthen von Bluelen Sahrens Gerechts fame, 21. 1398. mit den Stadten Bern und Bafel wegen einiger Privat-Versohnen, 2. 1415. mit ben Stabt und Orthen Burich. Schweiz, Unterwalden, Bug und Glarus wegen den Kreven Mems tern, welche sie allein eingenohmen und auch allein behalten wollen. welche aber 21. 1425. wegen unter ihnen ben diesem Rrieg getrofner gemeinen Abred auch ermelten Stadt und Orthen mit ihnen jugesprochen worden, 21. 1429. mit ber Stadt Zurich wegen ber Lands march in der Reus zwischent Ottenbach und Mecrischwanden, 21. 1462. mit Schweiz und Glarus wegen Sargans und der Herrschaft Wins Degg, 21. 1712. mit der Stadt Bern wegen huttweil, Ehrismeil, Willisau zc. und Al. 1725. und folgende Jahre mit dem Pabsilichen Nantio und Bischof von Coftang wegen Der Beiftlichen Befrepung. Davon oben schon Unregung geschehen.

Aud

Much in der Stadt Lucern und bero Gebieth find einige inner= liche Unruhen entstanden, und zwahren sonderheitlich zu der Zeit Des mit den Landern Uri, Schweis und Unterwalden 21. 1331. errichtes ten Friedens und hernach A. 1333. geschloffenen Endgenoßischen Bunde, welchen einige Burger, so von den Berzogen von Desters reich Lehen und Dienst, auch in berselben Gebieth Landguther und Einkunften gehabt, und für berfelben Benbehaltung und Sicherheit beforgt gewesen, garz zuwider waren, und danahen erstlich auf St. Jacobs Tag Abends 21. 1331. Die Sazung gemacht worden, daß ein Burger, welcher fich auffert ber Stadt feshaft machte, 10. Mart Gilber bezahlen, ober in beffen Ermanglung 10. Jahr permifen, wann er aber folges ben ofnen Krieg thate, für ewig des Watterlands beraubet: auch wann einer Urfach gebe, daß bie Stadt zu Schaden fame, 20. Mark Gilber bezahlen, oder auch des Natterlands beständig verlurstig seyn solle: hernach auch, wie ob bemerkt, ein Unschlag gemachet worden, auf eine bestimte Ctund Des Nachts Desterreichische Wolker zu Unterdrufung ber anderen Burgeren und Befagung ber Stadt in dieselbe einzulaffen, daran aber auf deffen Entdekung burch der anderen Burgeren Bachtsams feit und Gegen-Anstalten verhinderet worden: unlang hernach aber felbige Burger, welche auch von den Ansehnlichsten und Bemittlesten gewesen, die gemeinen Burger burch allerhand Vorstellungen von der Endgenößischen Bundnus abzustehen verleiten wollen, ben bese sen Ermanglung aber einen ueuen Anschlag gemacht auf den 30. Jun. A. 1332. Nachts Diesere letstere theils umzubringen, theils zu unterbruken, und zu diesem End ben Desterreichischen vor ber Stadt in Bereitschaft stehenden Volkeren Die Stadt-Thor zu erofnen, auch fich unter dem groffen Schweibbogen ben der Schneiberen Gesellschafts Haus, da damahls die Nachtwächter nicht vorbengegangen, sich ju versamlen, und zu ihrem Rennzeichen einen rothen Ermel an Die Rleider zu machen: aber auch dieser Unschlag ward entdeft burch einen Rnaben, welcher die wurklich bewafnet versamleten im vorben. geben gewahret, und sie von ihrem Vorhaben reden gehort, und nach einigen vermittelst der finsteren Nacht ohngewahret auf der Meggers Stuben einigen annoch baselbst gewesenen Burgeren folches eröfnet, nach anderen aber von den daselbst versamleten aufgefangen, und mit

mit einem End, das gewahrte und gehörte keinem Menschen zu offenbahren, belegt worden, sich aber heimlich von ihnen weg machen konnen, und soldes, um den gethanen End nicht zu brechen, auf gedachter Megger Etuben gegen einem ftummen Dfen in Benmefen und Buboren einiger Burgeren erzehlt haben folle: welche letstere theils Dem Schultheissen, theils ihren getreuen Mit-Burgeren solches ohne Unftand in der Stille erofnet, welche bann die Waffen ergriffen, Die Stadt: Thor vermahret, und die versamlete widrige Burger überfallen, und ebe sie Desterreichische Bilf haben konnen, gefangen ge= fest, und noch in der Nacht von obbedeuteten Landeren Dilf begehrt, und so gleich in 300. Mann erhalten; Es ward zwahr hernach Die Zusammen-Verschwörung der Gefangenen und mit Untheil gehabten pollig entdekt, weilen aber berselben Alnzahl nicht gering, auch nicht wenig von den angesehenen Geschlechteren gewesen, sie auch noch viel Werwandte unter den andern Burgern gehabt, so ward ihnen auch auf Rüchitt der drep verbundeten Landeren zwahr am Leben verschonet, sie aber bennoch mit einer Gelt-Buß belegt, und einen aufgebebten End zu leisten angehalten nimmermehr bas geringste wiber Die Stadt Lucern noch den Endgenößischen Bund vorzunemmen: Ben welchem Unlag auch von der Burgerschaft durch eine sondere Sazung aufgenommen worden, daß hinfuro fein Burger heimliche Gesellschaften und Zusammenkunften anstellen ober besuchen, auch sich mit keinem anderen End, als demjenigen, so man alliabrlich zwere mahl der Oberkeit schweeret, verbinden solle.

A. 1434. sind die Entlibucher wider ihre Oberkeit gewasnet auszgezogen, habend aber sich wieder zur Gebühr bringen lassen. A. 1478. unterstuhnde sich einer von Escholsmatt das Land Entlibuch in freyen Stand zu stellen, und darinnen Land-Ammann zu werden, auch die Stadt Lucern währenden Markt zu überfallen, ward aber gefanzgen und zu dem Rad verurtheilt, und haben hernach viel Jahr währenzden Markten die Stadtknecht mit Vanzer und Pekelhauben bewasnet den Schultheis begleiten mussen. A. 1513. entstunde nach der unzglüklichen Schlacht ben Novarra, in welcher mehr Endgenossen Blut als in anderen Schlachten vergossen worden, in verschiedenen Endzgenossischen Städten und Landschaften gefährliche Unruhen, sonderlich gegen die Französisch-gesinnete Oberkeitliche Persohnen aus Verdacht

einig

einig mitunterlofener Verratheren, und zwahr auch in dem Lucerner Bebieth, erstlich in der Stadt Willisau wider ihren Schultheiß Inberger, ber fich aber mit der Rlucht erretten konnen, darauf Die aufgestandenen nebst denen aus dem Entlibuch zu ihnen gestoffen, vor die Stadt Lucern selbst geruft, und sich um die mindere Stadt auf der Schulenmatt, Bruch, Niber und Ober Grund den 21. Jul. gelas geret, und was sie angetroffen, sonderlich Nuffen und Zwiblen (banahen solches auch der Zwiblen-Rrieg genent worden) 3. Tag lang aufgeeffen, begehrten auch, daß Schultheiß Feer und fein Sohn, Gekelmeister Razenhofer und andere 5. Rahtsherren und Saubtleuth, weilen fie durch die von felbigen empfangene Franzosische Pension und Schenkungen an dem Verlurst zu Novarra Schuld. tragind, gefangen gefest werdind, welches auch geschehen muffen, und darauf das meiste Wolf abgezogen, man aber Die Baubter und Radliführer der Untersuchung benwohnen laffen muffen, ben beren bemelter Schultheis Geer und fein Sohn, und Sekelmeister Ragen. hofer ernstlich gepeiniget, Rahtsherr Urnold Moser auf dem Fisch-Markt mit dem Schwerdt hingerichtet worden, welches auch nach Stillung folder Unruh zwen der Radliführer ausstehen muffen. 21. 1555. und 1631. warend in dem Entlibuch Unruhen angefangen, aber durch Oberkeitliche Abgeordnete wieder gestillet. mard von vielen in das Land gebrachten geringhaltigen Mungen, vorgebenden barten Strafen ber Landvogten und Ubernuzung der Gult. Briefen ac. erstlich in der landschaft Entlibuch der Unlag genome men, einen von dem Getel-Umt ju Gingiehung einiger Schulden bas hin geschiften Botten auf eine schandliche weis aus dem gand ju führen, ihre Landschaft mit Wachten zu versehen, und viel so genante. Morgenstern oder Prügel ihrem Vorgeben nach die Gult. Brief barmit abzulosen, zubereiten, auch sich gegen die Oberkeitliche dahin abgeordnete Die Urfach ihres disfalligen Verfahrens zu vernemmen, perachtlich bezeiget, und unerachtet die Oberkeit durch die Landvogt in den übrigen Wogtepen ihre Beschwerden anzuhören und abzuhelfen anerbotten, auch die Unterthanen in den Wogteven Willisau, Rottenburg, Rufweil, Munfter, Buren, Malters, Rriens, Sorb, Ebiken und Knuttweil auch auftringen mogen im Bebr. mit ihnen ju Wollhausen eine Werbindung ju errichten, von welcher sie auch burch

durch Gefandte der Endgenoßischen Städt und Orthen Uri, Schweiz. Unterwalden, Bug, Freyburg und Golothurn nicht wieder abzubrin= gen gewesen, und die Stadt Lucern genothiget worden von den Dr. then Uri, Schweiz, Unterwalden und Zug 500. Mann, und von ihren treu geblibenen Unterthanen von Merischwanden, Meggis und Sabsvurg, wie auch von der Stadt Bremgarten auch so viel zu ihe rer Sicherheit in die Stadt zu nehmen, zumahlen auch die Aufrührer ben 16. Martii vor die Stadt gezogen, durch der vorbenanten 6. Endaenokischen Stadt und Orthen Besandten aber hernach von der Oberfeit ju Lucern eine Erklahrung und Erlauterung über Die Boll, Abzug, Buffen, Gemeind halten, Bereinigungen, Aufschlag = Gelt, Gulten, Zahlung-Brief, Handwerk, Waisen-Guth, Strasen, Ehr-schat, Fall, Erbtheilungen, Jagen, Fischen, Findel-Kind, Schulden Einzug, Wein-Umgelt zc. erfolget, und den Abgeordneten ber obbemelten 10. Landvogteyen den 1. April zu Rugweil vorgelesen, und von ihnen angenommen, auch ber End ber Treue und Gehorsame pon neuem geleistet worden: worvon sie aber unlang hernach die von Entlibuch (welche sich immittelst mit den unruhigen Unterthanen aus Dem Berner- Baster- und Golothurner Gebieth vereiniget) wieder abbringen mogen, und zu Wollhausen eine neue Zusammen-Verschweerung auch mit ben gleich genanten anderen Eydgenößischen Stadten Unterthanen zu Summiswald einen gemeinsamen Bund errichtet: von der Oberkeit ward folglichen ben der Gifiger Brugg ob Rothhausen, und an der Emmenbrugg der untern Gutsch 2c. um die Bauren an bem Ubergang ber Reus und Unrufen gegen Die Stadt abzuhalten, Schanzen angelegt, welches auch die Bauren an einigen Orthen gethan, und aus benen ju Gurfce und Wofen erhaltenen Stuflenen und sonstigem Geschoß die Oberkeitliche Besagungen selbiger Orthen beunruhiget, Die der Oberkeit Getreue gebrandschazet, an Haaren, Bart und Ohren geschändet, und Die aufgefangene Votten ausgezogen, anch 600. Bernerische und 400. Solothurnerische Aufrührer vor Lucern, und 400. Willisquer und 300. Entlibucher vor Bern geruft, auch die Frey-Memtler mit 300. Rothenburgeren den Pag zu Mellingen eingenommen: Nachdem aber von den Orthen Uri, Schweit, Unterwalden und Bug in die 3000, von dem Stift St. Gallen 1300, von Gerfau und den Citas

Stalienischen Gemeinen Landvogtenen 500. Mann ber Stadt Lucern jur Hilf gekommen, auch von Zurich, Glarus, Schafhausen, Appenzell, St. Gallen, und aus dem Thurgau über 10000. Mann, auch aus dem Welschen Berner Gebieth und von Freyburg in 15000. Mann gegen die allseithige Aufrührer angeruft, auch zu Lus cern Unstalt gemachet worden mit denen Landeren Silfvolkeren Die Bauren den 3. Jun. an 4. Orthen zu überfallen, habend fich zwahren noch einige innert halb der Gisiger Brugg gewehret, alle aber ohne weiters ihre Vorgesezte genothiget ihre aufgerichtete Bund den Ges fandten der Orthen Uri, Schweiz und Unterwalden, famt Bug ju übergeben, und nachdem solche zu Stans ein rechtlichen Spruch über ihr Anbringen gethan, und ihnen eröfnet, ihre Schanzen verlassen, und nach Saus sich begeben, von ber Dberkeit aber ihnen die Waffen abgenommen worden, auch die Stadt Bern von einem vorgehabten Uberzug der Entlibucheren abhalten mogen: es wurden folglich von den Rädliführern 3. aufgehenkt, 10. zu Lucern, Sursee, Mellingen 2c. enthaubtet, dreper Kopf auf dem Haber-Thurn zu Lucern und verschiedene andere auf dem Sochgericht aufgestett, auch verschiedene des Lands verwisen, und mit schweren Belt-Busen belegt zc. um gleiche Zeit haben auch verschidene Burger, und daruns ter auch Rahts-Glider die Vorzeigung der Original Burgerlichen Frenheiten, und über mehr als 100. andere Puncten Erlautherung und Abanderung begehrt, find bernach von dem ersten Begehren abs acitanden, haben aber über eint und andere der letstern von der Oberfeit willfährigen, über andere aber abschlägigen Bescheid erhalten, und find einige deren, welche sich hieben ungebuhrend aufgeführt, auf die Galceren geschift, viele des Lands auf beständig oder gewisse Zeit verwisen, einige mit Gelt-Bufen belegt, und bardurch diese gefahre liche angelassene Burgerliche Unruh gestillet worden. Auch in dem 21. 1712. mit den zwen Stadten Burich und Bern geführten Rrieg haben sich einige Unterthanen aus den Wogtenen Rotenburg, Russ weil, Habsburg, Malters, Kriens-frech gegen die Oberkeit und dero hohe Rriege-Befehl haben aufgeführt, und in dem Land Unruhen angezettlet, von welchen einige Radliführer hingerichtet, ihre Kopf auf den Haber- und Weggis. Thurn gesteft, und darmit auch diese Unruh abgestellt worden.

Die Stadt Lucern hat auch so wohl ihrem ehemahligen eignen Berren, als bernach ihren Verbundeten von Zeiten ju Zeiten Dilfe-Wolker abfolgen lassen und zugeschift, und sollen also schon 21. 730. von Carolo Martello und hernach Ranfer Carolo M. Bolfer von Lucern gegen die Saracenen gebraucht worben fenn; Kanfer Rudolphus I. soll 21. 1278. in dem Zug wider den Konig von Bohmen pon selbigen gehabt haben, und unter der Delterreichischen Regies rung habend fie fich oftere gegen die Lander Uri, Schweiz und Uns terwalden, und insbesonder 21. 1310. gegen die von Unterwalden, und 21. 1315. in der Schlacht am Morgarten gebrauchen laffen muffen, auch Bergog Ottoni von Desterreich zu dem Zug vor Coll= mar 21. 1330. Wolfer gegeben. Nachdeme die Stadt in den Ends genoßischen Bund kommen, hat sie der Stadt Zurich 21. 1351. 1352. und 1354. Wolfer zu Besazung in benen damabligen Belages rungen zugeschift, und auch hernach Hilfe Bolfer abfolgen laffen A. 1365. der Stadt Basel, A. 1383. der Stadt Bern, A. 1409. wiederum der Stadt Basel, A. 1410. dem Land Uri über das Ges birg, 21. 1414. benen Laudleuthen in Wallis wider ihren Bischof. 21. 1445. ber Stadt Bafel, 21. 1468. ber Stadt Mullhaufen, 21. 1490. bem Stift St. Gallen, 21. 1620. benen Catholischen Gin= wohneren des Oberen Grauen Bunds. Es tratte die Stadt Lucern auch in die von den meisten Endgenoßischen Stadt und Orthen 21. 1668. und 1673. angenommene und annoch benbehaltene fo acs nante Defensional-Verkomnus wegen Verwahrung und Beschus Schusung ber Endgenoßischen Granzen ben auseren anscheinenden und fich ergebenden Gefahren, und bestellet auf solchem Kall ben der einten Urmee einen Obersten Geld-Haubtmann, und gibt ju dem erften Auszug 1200. Mann, in Kraft dessen sie auch 21. 1674. 1676. 1678. 1688. 1702. und 1743. ihre Angahl ben denen zu Beschuzung der Stadt Baselischen Grangen abgeschiften Endges noßischen Bolkeren gehabt, auch 21. 1689. 1702. und 1743. ihre Rahts-Glider zu Gemein Endgenoßischen Reprælentanten nach Bafel abgefandt. Es hat auch Die Stadt Lucern 21. 1755. bem Land Uvi wegen seinen ungehorsamen Unterthanen in dem Thal Li= vinen hilf-Wolfer zugeschift; Auch hat die Stadt von Zeit zu Zeiten benen mit ihr perbundeten fremden Machten Bolk-Aufbruch und

Werbungen gestattet, und zwahren Kanser Leopoldo I. 21. 1690. 1703. und Kanser Carolo VI. 21. 1734. Pabst Julio II. 21. 1510. Ronigen von Frankreich Ludovico XI. 21. 1480. Carolo VIII. 21. 1489. 1494. Ludovico XII. 21. 1500. 1503. 1507. 1509. Francisco I. 21. 1521. 1522. 1524. 1527. 1528. 1542. 1544. Carolo IX. 21. 1562. 1567. 1574. Henrico III. 21. 1576, 1581. 1585. 1587. Henrico IV. 21. 1606. 1614. 1616. Ludovico XIII. 21. 1635. 1639. Ludovico XIV. 21. 1659. 1671. gleich sie ans noch eine ganze Compagnie unter des Konigs Garde-Regiment finth Errichtung deffelben 21. 1616. hat. Den Ronigen von Spanien Philippo II. 21. 1574. Carolo II. 21. 1690. und 1703. Bergog Sigmund von Defterreich 21. 1488. dem Bergog Maximiliano von Meyland A. 1500. 1513. 1515. da die letstern auch der Schlacht ben Marignano bengewohnt; dem Berzogen von Savonen 21. 1582. 1593. 1742. dem Herzog Ulrich von Wirtemberg 21. 1519. und 1535. der fo genanten Frangofischen Ligue 21. 1585. und 1589. da von dem Gebrauch dieser Volkeren in Belagerungen, Schlachten 2c. ben eines jeden obbemelten Ransers, Ronigs, Bere zogen 2c. absonderlichen Articul bas mehrere zu finden.

Nicht nur aber hat die Stadt Lucern also ihren Verbundeten thatliche Bilf geleistet, sonbern auch ben eint und anderen Unlasen durch gut-und rechtliche Handlungen die unter und mit ihnen entstandene Mighelligkeiten und Streitigkeiten vermittlen und beendigen helfen: als 21. 1354. zwischent den Städten Bern und Straßburg, auch 1421. zwischen Bern und Frenburg, und gleichen Jahrs zwischent dem Bischof von Costanz, Abt von St. Gallen, Schwäbischen Abel und dem Land Appensell: 21. 1456. swischent der Stadt Bern und dem Bigthum Basel: A. 1489. Die innerlichen Unruhen in der Stadt Zurich: A. 1530. zwischent den Städten Bern, Frenburg und Genf, und dem Herzog von Savoyen: 21. 1564. zwischent der Stadt Bern und gleichem Herzog: 21. 1597. Die Landstheilung im Land Uppenzell: 21. 1610. zwischent dem Bischof von Basel und der Stadt Biel: 21. 1623. und 1683. zwischent den Landleuthen in dem Land Glarus, und 21. 1632. swischent den Städten Bern und Solothurn. Es ist auch zu bemerken, daß die Renser Lotharius 21, 1130, M m

A. 1130. Rudolphus I. A. 1280. Albertus I. A. 1299. Ludovicus IV. A. 1314. und Sigismundus Al. 1415. und 1418. die
Stadt lucern mit ihrer Gegenwart beehret, und hat der letstere sich
3. Tag lang in dem Barfüsser Kloster, und Herzog Rudolphus von
Desterreich A. 1363. etwas Zeits in dem Frühling in dem Haus zum
Pfauen an der Reuß ausgehalten: sonderlich hat Herzog Ulrich von
Wirtemberg von A. 1519. dis 1531. während seiner Vertreibung
aus seinen Landen seinen Wohnsizmeistens in der Stadt Lucern gehabt,
auch das Burger-Recht darin erhalten: Seith der Zeit, da die
Pähsse ihre Nuncios in die Endgenosschaft abgeschift, haben die
meisten darvon ihren Aufenthalt in dieser Stadt genohmen, wie
auch wann etwan von den Konigen von Spanien und Herzogen von
Savonen Gesandte an die Endgenosschaft abgesandt worden, und
werden auch in dieser Stadt viel Tagsazungen und Zusammenkunften
von den Catholischen Endgenossischen Stadt und Orthen gehalten.

Von den ungluklichen Schiksalen der Stadt Lucern sind zu bemerken, daß sie schon zu Anfang des V-Seculi von den Hunnen unter Attila verstöhrt worden fenn folle: 21. 1348. des Rlosters Ens gelberg Saus in Brand gerathen, und darben die mehrere Stadt simlichen Schaben zugleich erlitten: 21. 1412. an ber Eschen Mitte wochen zi. Sauser in der Pfister Bag abgebrandt: 21. 1414. an der alten Kagnacht Nacht bald der gange Groß Weggis (der zuvor auch schon 2. Brandschaden ausgestanden) mit Feuer verheeret worden: 21. 1495. das Daus nachst der Cap Il Brugg verbrunnen, sonderheits lich aber 21.1701. durch Angundung eines Strahls und Verspringung Des Pulver, Thurns auf der Musegg hin und wider in der Stadt grofer Schaden verursachet worden: so hat die Pest 21. 1564. und 1565. in die 2500. Persohnen weggeraft, und A. 1571. 1580. und 1596. thate selbige wiederum Schaden: 21. 1333. entstuhnde eine grose und schädliche Wasserfluth zu Lucern, und 21. 1343. ist der See und die Ruß so stark angeschwollen, daß man mit Namen in die Barfuser Rirch fahren konnen; Was auch der Kriensbach von Zeiten gu Beiten für Schaden verursachet, ist unter folchem Articul angebracht worden.

Das Regiment ber Stadt Lucern bestehet aus einem Rleinen und Groffen Raht, und bestehet der Kleine aus 36. und ber Groffe aus 64. folglich bende zusammen aus 100. Persohnen, danahen auch selbige in benen ausgebenden Sag- und Ordnungen und Mandaten ben Titul, Schultheiß, Rlein und Groffe Rahte, so man nennet die Hundert der Stadt Lucern, gebrauchen; Die Rleinen Raht werden in zwen Theil, die Sommer und Winter Seithen, oder auch die Alten und Neuen Raht genennet : abgetheilt, ba 18. bers selben von S. Johan. Bapt. Lag bis ju S. Johan. Evang. Lag, und die anderen 18. von S. Johan. Evang. Lag bis S. Joh. Bapt. Lag in bem Umt und Regierung fo find, daß zwahr alle 36. ben Rahts-Versamlungen benwohnen konnen, die neuen und in dem Umt ober Regierung befindliche aber darzu pflichtig find, und werden solche Rahts-Versamlungen gewohnlich alle Montag, Mittwochen, Frentag und Samstag gehalten, und barin die taglich vorfallende Stands und andere Geschäfte behandlet, und sind alle Glider des felben aufert bem Amts-Schultheiß pflichtig benen vor Raht fommenden Parthenen Fursprech zu fenn: Difere Rleine Rathe werben auch auf bemelte bepbe Zeiten an bem Tag vor ben S. Johannis Tagen theils bestättiget theils erwehlt, und zwahren fo, daß die 18. Rleine Rathe, welche bas halbe Jahr im Umt gewesen, und nun auch die abgehende Raht genent werden, sich an dem Tag vor S. Johannis Lag am Morgen auf dem Rahthaus versamlen, und die anderen 18. fo in dem funftigen halben Jahr an die Regierung kommen follen, fo erwehlen ober bestätten, daß ber Stadtschreiber einen nach dem andern von selbigen ablift, dann seine Verwandte bis in das dritte Grad der Bluts-Freundschaft abtretten, und die sizend bleis bende die Wahl oder Bestättigung vornehmen: wann aber inert bem vorigen halben Jahr einer oder mehr gestorben oder abgegangen, so lift der Stadtschreiber derfelben Namen zu letft ab, und können dann die Anwesenden einen oder mehrere vorschlagen, da nach Abstand berfelben Berwandten aller vorgeschlagnen Namen von bem Stadtschreiber an Buchsen angeschlagen, und um bieselbe mit Pfenningen heimlich gemehret, und welcher Die meifte Stimm-Vfenning hat, zu einem Kleinen Rahtsglied erwehlet, und mogen folche sowohl aus dem Groffen Raht als aus der Burgerschaft genommen Mm 2 merden,

werden, boch werden sie meistens aus ben Groffen Rahten, und eines abgestorbenen tuchtiger Sohn hierzu erwehlet: Es haben auch Die, fo die Wahl haben, den Gewalt, wann es einer verschuldete, benfelb gen ab, und einen andern an feine Stell zu fegen: Difere Wahl wird nicht eröfnet bis an des folgenden S. Johannis Lag Morgen, da der Kleine und Groffe Raht ab dem Rahthaus in St. Deters Capell ober Rirch giehet, fich auch Die gange Burger. schaft persamlet, ba bann die neusgeseste Rabte selbiger vorgelesen, und von ihnen an einem abgesonderten Orth auf Ertheilung des Meltesten von dem alten abgehenden Raht der Pflicht-End geleistet wird. Die Groffen Rahte werden auf bende S. Johannis Lag von Klein und Groffen Rahten auf dem Rahthaus, und zwahren durch eine offentliche Wahl durch die Mehrheit der Wehlenden erwehlet, Darauf auch in Die St. Peters Capell nach ben Rleinen Rahten ber Burgerschaft vorgelesen, und dann erst auf dem Rahthaus von einem Schultheis oder Sekelmeister in End genommen; Der Groffe Raht wird nur ben wichtigen Stands- und Landes. Geschäften, Handlungen mit fremden Machten, Malefiz-Fallen und Appellationen 2c. versamlet, und mag keiner in den Klein noch Groffen Raht gelangen, er sepe bann in der Stadt Lucern oder ihrer Land. Schaft ober mit absonderlicher Bewilligung Des Rleinen Rahts ausert Derfelben, oder in von der Oberfeit bewilligten Diensten erbohren : Es merden auch nicht Vatter und Sohn, noch zwen Bruder in ein Somers oder Winter- Seithen des Rahts genommen, der einte aber mag wohl in dem Rleinen und ber andere in dem Groffen Raht fenn; Ben obbemelt zwermahliger Versamlung der Burgerschaft werden auch der Stadt Grund-Sagungen, der geschwohrne Brief verlegen, und derselben der End durch den Aeltesten des neuen Rahts gegeben: vormahls zogen die Rlein und Groffe Rahte mit Trompeten, Trommlen und Pfeifen begleitet auf das Rahthaus und genoffen daselbst eine Mahlzeit, zu welcher auch allfällig anwesende fremde Ministri, auch der Probst des Stifts, der Bischof Costangische Commissarius. der Leutpriefter der Stadt, und der Guardian der Barfuffer einges laden worden, welches aber in dem laufenden Seculo abgestellt worden. Das Haubt in benden Rahten ist der Schultheiß, deren zwen, welche alle Jahr auf S. Johan. Evang. Tag ju Wennacht abgeanderet,

und einer von Rlein und Groffen Rahten neu erwehlet ober meiftens. bestättet wird, so daß zu solcher jedoch gang fregen Wahl ber abgehende Schultheis den anderen Schultheis und noch zwen der Aeltes ften, welche ben Rleinen Raht besuchen, und von dem Groffen Raht Die Auslassung von bem Schultheissen Umt nicht erhalten haben, porschlagt, und dann einem jeden Mitglid des Rlein und Groffen Nahts fren stehet, auch einen andern vorzuschlagen, worauf die vorgeschlagene mit ihren obbemerkten Verwandten abtretten, und Die noch übrig geblibene Wehlende erstlich aus allen Worgeschlagenen, mit ben beimlich in die mit den Namen berfelben angeschlagnen Buchfen gelegten Pfenningen bren auswehlen, und hernach Die mehe rers vorgeschlagen gewesene und ihre Verwandten auch wieder jur Wahl kommen, und so dann aus obigen brenen ein Schultheis ers wehlet, und so dann solche Wahl der Burgerschaft in mehr gedachter St. Peters Capell durch den Stadtschreiber in Ablesung der neuen Rabten erofnet, und der neu erwehlte Schultheis daselbst an einem gesonderten Orth durch den abgehenden Schultheis in ben Pflicht: End genommen wird: Wann aber der in dem Umt stehende Schultheis in der Zwischent-Zeit mit Tod abgehet, so wird nach dem siebenden Sag feines Absterbens ein anderer an seine statt ers wehlt auf gleiche weiß, wie gleich angemerkt worden, und bann der neu erwehlte durch die samtliche Rlein, und Groffe Rahte nach Saus begleitet, und wird er vor gesegnem Raht in Pflicht genommen : Nebst dem Præsidio hat er auch die Befrenung, daß er niemanden Fürsprech senn muß, so er aber abwesend, so muß der alte Schultheis, oder wo er auch nicht vorhanden, ie ber Aelteste des neuen Rahts seine Stell versehen: Und finden sich, daß Schultheissen gemefen, und meistens ermeblet morben:

| Anno<br>1315. Peter von Brugg.                     | Anno<br>1360. Werner von Gundelingen.             |   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|
| 1318. Walter von Littau.                           | 1363. Jood von Malters.                           |   |
| 1320. Hans von Bramberg. 1326. Walter von Malters. | 1377. Peter von Gundelingen. 1387. Hans von Matt. |   |
| 1346. Niclaus von Gundelinge                       | n. 1388. Rudolf von Gattweil.                     |   |
| 1348. Peter von Hochdorf.                          | 1389. Niclaus Kaufmann.                           |   |
|                                                    | Mm 3 Anno                                         | ) |

| Unno                            | Alnno                           |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1389. Ludwig von Eich.          | 1496. Peter Feer.               |
| 1390. Ulrich zur Linden.        | 1491. Conrad von Meggen.        |
| 1391. Heinrich von Moos.        | 1494. Sans von Sonnenberg.      |
| 1392. Ulrich von Eich.          | 1496. Werner von Meggen.        |
| 1394. Niclaus Rupferschmib.     | 1509. Peter Camman.             |
| 1396. Peter von Moos.           | 1510. Joost von Iberg.          |
| 1401. Rudolf von Rot.           | 1511. Jacob von Wyl.            |
| 1402. Seinrich von Weisens      | 1515. Jacob von Bertenstein.    |
| weggen.                         | 1516. Ludwig Kung.              |
| 1415. Ulrich Walker.            | 1519. Peter Zukas.              |
| 1417. Hans von Dieriken.        | 1520. Hans Hug.                 |
| 1420. Peter von Meggen.         | 1525. Jacob Lienhart.           |
| 1421. Paul von Buron.           | 1529. Hans Golber.              |
| 1425. Deinrich von Moos.        | 1533. Jacob Feer.               |
| 1428. Werner von Meggen.        | 1535. Beinrich von Glekenstein  |
| 1435. Antoni Ruß.               | 1541. Werner von Meggen.        |
| 1436. Peter Goldschmib.         | 1543. Mangold von Wyl.          |
| 1436. Peter von Lutishofen.     | 1548. Hans Hug, Junger.         |
| 1438. Ulrich von Hertenstein.   | 1549. Hans Bircher.             |
| 1440. Johann von Spiegelberg.   | 1552. Peter Tamman.             |
| 1443. Burkhard Sidler.          | 1553. Niclaus von Meggen.       |
| 1445. Petermann von Lutishofen. | 1556. Lux Ritter.               |
| 1446. Matthyas von Bramberg.    | 1558. Joost Pfnfer.             |
| 1462. Heinrich von Hunweil.     | 1560. Niclaus Amlehn.           |
| 1463. Hans Risi.                | 1567. Ulrich Beiserlin.         |
| 1474. Peter Ruft.               | 1569. Rochi Helmlin.            |
| 1475. Antoni Ruß.               | 1570. Ludwig Pfpfer.            |
| 1476. Heinrich Hasfurter.       | 1580. Beinrich von Glekenstein. |
| 1476. Caspar von Hertenstein.   | 1589. Jooft Krebsinger.         |
| 1478. Ludwig Kramer.            | 1594. Joost Pfyfer.             |
| 1478. Peter Tamman.             | 1598. Joost Holbermener.        |
| 1480. Hand Feer.                | 1599. Ludwig Schurpf.           |
| 1485. Ludwig Seiler.            | 1608. Hans Helmlin.             |
| 1489. Hans Ruß.                 | 1611. Jacob von Sonnenberg.     |
| 1489. Jacob von Bramberg.       | 1616. Seinrich Cloos.           |
|                                 | Uimo                            |

| Unno                            | Unno                            |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1623. Walter Umrhyn.            | 1696. Rudolf Mohr.              |
| 1629. Maurig an ber Allmend.    | 1701. Johan Carl Balthafar.     |
| 1632. Joost Bircher.            | 1703. Johan MartinSchwyzer.     |
| 1634. Ludwig Schumacher.        | 1712. Carl Antoni Amrhyn.       |
| 1639. Caspar Razenhofer.        | 1713. Jacob Balthasar.          |
| 1640. Joost von Glekenstein.    | 1714. Franz Laurenz von Glekene |
| 1643. Beinrich von Glekenstein. | stein.                          |
| 1645. Jacob Bircher.            | 1715. Carl Christof Dullifer.   |
| 1646. Ulrich Dulliker.          | 1722. Johan Joseph Durler.      |
| 1658. Christof Pfyfer.          | 1731. Franz Placid Schuh        |
| 1664. Alphons von Sonnenberg,   | macher.                         |
| 1673. Joseph Umrhyn.            | 1742. Joost Bernhard Harts      |
| 1674. Eustachi von Sonnenberg,  | mail.                           |
| 1686. Aurelian zur Gilgen.      | 1752. Johan Thuring Göldlin.    |
| 1688. Johann Rudolf Durler.     | 1752. Aurelian Bur Gilgen.      |

Die nächste Stell nach den benden Schultheissen ist deren Statthalteren, deren zwey auf jeder der Sommer und Winter Seithen des Kleinen Rahts einer, und ist es ohne weitere Wahl jederweilen der Aelteste in derselben Seithen: Und finden sich darzu erwehlet, auf der

| Sommer=Seiten.                                                                                      | Winter-Seiten.                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Anno                                                                                                | Anno                                                                     |
| Wendel Pfvfer.                                                                                      | Niclaus von Hertenstein.                                                 |
| 1616. Balthasar Pfvfer.                                                                             | 1633. Jacob von Sonnenberg.                                              |
| 1630. Ulrich Heiserlin.                                                                             | 1648. Jacob Hartmann.                                                    |
| 1645. Joost Pfvfer.                                                                                 | 1671. Eustachi von Sonnen-                                               |
| 1647. Laurenz Meyer.<br>1660. Ludwig Meyer.<br>1663. Heinrich Ludwig Segesee.<br>1677. Rudolf Mohr. | berg. 1674. Johan Christof Cloos. 1676. Carl Christof von Flekens stein. |
| 1696. Johann Martin Schweizer.                                                                      | 1677. Niclaus Balthasar.                                                 |
| 1703. Joolt von Flekenstein.                                                                        | 1687. Johan Jacob von Herten-                                            |
| 1706. Johan Ludwig Meyer.                                                                           | stein.                                                                   |

| Sommer-Seiten.                    | Winter=Seiten.                 |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Unno                              | Unno                           |
| 1713. Carl Christof Dullifer.     | 1709. Franz Laurenz von Fleken |
| 1715. Ludwig Christof Pfnfer.     | stein.                         |
| 1716. Alphons von Sonnenberg.     | 1714. Leodegari Reller.        |
| 1735. Johan Ulrich Goldlin.       | 1735. Franz Leonti Meyer.      |
| 1738. Joost Joseph Mohr-          | 1737. Joost Franz von Herten   |
| 1742. Joost Franz Schneider.      | stein.                         |
|                                   | 1739. Franz Joseph Meyer.      |
|                                   | 1741. Aurelian Bur Gilgen.     |
|                                   | 1752. Frang Joseph Krus.       |
| So bann find in sonderem          | Unsehen Die Panner-Berren und  |
| Benner, und find ber erftern obe  |                                |
| ber mehreren und einer in ber min |                                |
| felben in ber                     | 0.0.0                          |
| Groffen Stadt.                    | Rleinen Stadt.                 |
| Unno                              | Unno                           |
| 1494. Rudolf Haas.                | 1438. Paul von Buren.          |
| Niclaus von Meggen.               | 1494. Peterman Feer.           |
| 1564. Ludwig Pfnfer.              | 1518. Wendel Connenberg.       |
| 1594. Miclaus Pfyfer.             | 1563. Peter Martin.            |
| 1617. Leodegari Pfnfer.           | 1582. Sebastian Reer.          |
| 1627. Heinrich Cloos.             | 1593. Leopold Feer.            |
| 1629. Beinrich von Glefenstein.   | 1609. Jacob von Sonnenberg     |
| 1664. Christof Pfnfer.            | 1629. Rudolf Pfyfer.           |
| 1673. Alphons von Sonnenberg.     | - 1630. Ulrich Heiserlin.      |
| 1674. Joseph Umrhon.              | 1647. Ulrich Dullifer.         |
| 1692. Johan Rudolf Durler.        | 1658. Heinrich Ludwig Segeser  |
| 1712. Johan Martin Schweizer.     | 1677. Eustachi von Sonnenberg  |
| 1713. Carl Antoni Amrhyn.         | 1687. Johan an der Allmend     |
| 1714. Ludwig Christof Pfnfer.     | 1687. Joseph an der Allmend.   |
| 1716. Alphons von Sonnenberg.     | 1695. Jooft Ranugi Segeser     |
| 1735. Joost Bernhard Hartman.     | 1714. Jacob Balthasar.         |
| 1752. Johan Thuring Goldlin.      | 1733. Franz Ludwig Pfpfer.     |
|                                   | 1736. Franz Laveri von Son     |
| -                                 | nenberg.                       |
|                                   | 1747. Mirich Franz Segeser.    |
|                                   | De                             |

Der Stadt-Venner siehet bem Rriegs-Anlasen zum ersten aus, und dann zwey andere Venner, einer in der mehrern und einer in der mindern Stadt, so ehemahls auch Schüzen-Venner genannt worden: Die Panner-Herren und diese Venner werden von Klein und Grossen Rahten erwehlt, und werden nach der Wahl von samtlichen Klein und Grossen Rathen nach Haus begleitet, da die Panner-Herren die Stadt-Panner, der Stadt-Venner den Stadt-Fahnen und die ans dere Venner andere Fahnen tragen, sie behalten auch solche Stellen, wann sie zu höheren Shren-Stellen auch zu dem Schultheissen Umt bes sürderet werden: Und sinden sich von den Stadt-Vennern erwehlt

| Unno                           | Unno                           |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Heinrich Tamman.               | 1674. Rudolf Mohr.             |
| 1515. Hans Holdermeyer.        | 1702. Johan Carl Balthasar.    |
| 1573. Niclaus Cloos.           | 1703. Johan Jacob von Hertens  |
| 1582. Joseph Amrhyn.           | stein.                         |
| 1586. Joseph Joost Krebsinger. | 1709. Johan Ludwig Meyer.      |
| 1598. Ludwig Schurpf.          | 1713. Leodegari Reller.        |
| 1610. Walter Amrhyn.           | 1722. Frang Jacob Schumacher.  |
| 1627. Mauriz an der Allmend,   | 1729. Beat Franz Balthafar.    |
| 1633. Joost Pfyser.            | 1730. Ludwig Ensat.            |
| 1648. Christoph Pfnfer.        | 1734. Frang Placid Schumacher. |
| 1664. Alphons von Sonnenberg.  | 1742. Aurelian Zur Gilgen.     |
| 1673. Joseph Amrhyn.           |                                |

### Und von ben Wennern in ber

| Groffen Stadt.             | Rleinen Stadt.             |
|----------------------------|----------------------------|
| Unno                       | Unno                       |
| Seinrich Blekenstein.      | Wendel Connenberg.         |
| 1589. Hans an der Almend.  | 1548. Hans an der Allmend. |
| 1589. Niclaus Phyfer.      | Rudolf Haas.               |
| 1594. Hans von Mettenweil. | 1567. Jacob von Wyl.       |
| 1599. Heinrich Cloos.      | 1572. Sebastian Feer.      |
| 1627. Ludwig Schumacher.   | 1583. Ulrich Dulliker.     |
| 1639. Caspar Razenhofer.   | 1596. Caspar Kundig.       |
| 1640. Johannes Cloos.      | 1617. Mauris Dulliker.     |
| ::                         | Nn Gros                    |

#### Groffen Stadt. 21nno 1641, Jacob Bircher. 1647. Christof Pfinfer. 1648. Caspar Pfofer. 1669. Johan Christof Cloos. 1676. Carl Christof von Glekens ftein. 1677. Johan Thuring Goldlin. 1692. Aurelian Bur Gilgen. 1696. Niclaus Balthafar. 1702. Johan Martin Schwyger. 1712. Carl Christof Dullifer. 1726. Johan Joseph Durler. 1752. Joseph Franz Leor Leonti Schneider.

#### Rleine Stadt. Unno 1618. Ulrich Beiferlin. 1630. Niclaus Clook. 1651. Beinrich Ludwig Segeser. 1658. Meldior Schumacher. 1661. Euftachi von Sonnenberg. 1677. Beinrich Ufufer. Joseph an der Allmend. 1682. Joos Ranugi Gegeser. 1695. Laurenz Franz von Klekens ftein. 1715. Chriftof von Connenberg. 1726. Franz Ludwig Pfyfer. 1733. Heinrich Maurig Pfofer. 1734. Franz Zaveri von Connenberg. 1736. Ulrich Franz Joseph Ses gefer.

Joseph

Pfvfer.

Untoni

Weiters wird auch aus dem Kleinen Raht erwehlet der Sekelmeister, der der Stadt Haubt-Einkunften und Ausgaben besorget,
und 10. Jahr in dem Amt bleibet: Nebst dem Sekelmeister wird
auch alle halbe Jahr aus dem Kleinen Raht erwehlt der so genante Amgeltner, der alle Samstag auf dem Rahthaus die gewohnlichen
mindere und wochentliche Ausgaben bezahlt. Aus den Neuen Rathen
des Kleinen Rahts wird auch alle halb Jahr einer erwehlt, den man
den Rahts-Nichter nennet, der in dem Kleinen Raht einen eigenen
Siz, aber keine Stimm hat, dargegen aber die Umstag haltet,
und die gleich eintreffende Mehr oder Stimmen entscheidet, des
Fürsprechens entlassen ist, die Gefangenen nebst 2. anderen Rahtsgliederen verhöret, auch die von dem Raht angelegte Bußen durch
den Groß-Weibel einzeucht, und dem Sekelmeister einhändiget.
Uberdas werden aus dem Kleinen Raht bestellt nachsolgende soge-

1748. Jacob

nante gefrente Aemter des Bauherren, Spitthalmeisters, Spendsherren, Kornherren, der auch Ewingherr zu Rusegg-ist, Ober Zeugherren, Stadt-Majoren, Gloggen-Vogts des Stifts im Hof, Salz-Directoris, Obrist-Jagermeisters, Twing-Verwalters der Herrschaft Hendegg, Pfund-Zollers, Senti oder Sondersiechens Spitthalmeisters, Ober Sinners, der Landmarchen Ausseheren, Inspectoris über die Stadt-Müllenen, Reusherren: und währen von solchen Aemteren, das Baus Spitthals Sentis Spend, und Korn-Amt, Ober-Zeugherren, Ober Sinner, Pfund Zoller 6. die Salz-Direction, die Zwing-Verwalteren von Hendegg 10. Jahr-Inspection über die Stadt-Müllinen 2. Jahr, und die übrigen Lesbenz-länglich, und zwahren so, daß einer, wer eines von solchen auf gewisse Zeit geseten Aemtern solche zeitlang genossen, dann zwen-Jahre still stehen muß, ehe daß er eines derselben oder eine Landvogten verlangen kan: Und sinden sich von solchen kleinen oder inneren Rähten angegangen, auf S. Johannis Baptistæ Lag

Unno Unno 1395. Rudolf von Gattweil. 1346. Niclaus von Gundelingen. Weter von Moos. 1380. Conrad von Steg. Johann Meyer. Rubolf von Gattweil. 1387. Seinrich Mulli. Beinrich von Weissenwege Joost von Malters. aen. Peter von Hochdorf. Niclaus von Matt. Jenni von Schweiz. Leodegari von Eich. Unbreas von Root. Rudolf von 21a. Lutolf Wibmer. Deinrich von Moos. Burkard Engter. Johann Frik. 1395. Marquard von Berbliken. Ulrich Vischituri. 1396. Beinrich Frolich. Conrad von Wangen. Johann von Moos. Ulrich Stoll. Ulrich Walker. Rudolf von Root. Heinrich von Ua. Mariolus Martella. Sohann Uttenburg. Ulrich Goldschmid. Peter Schneider. Ludwig Megger. Johann von Gestilen. Hans von Buren. nn 2

150-17

| Unno                          | Anno                        |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1396. Walter von Sufen.       | 1426. Hans Kung.            |
| Hans Gez.                     | Heinrich Haas.              |
| 1407. Walter Schweiger.       | Paul von Buron.             |
| Walter von Hunmyl.            | 1430. Walter Zurhirter.     |
| 1411. Ulrich von Lutishofen.  | Beingmann Schneiber.        |
| 1414. Peter Goldschmid.       | Peter von Langenfand.       |
| Beingmann Tripscher.          | Petermann von Lutishofen.   |
| Thoman von Eich.              | Ludwig Walker.              |
| Peter Schlinener.             | Heinrich Schmid.            |
| Beringer Sibler.              | Rudolf Studer.              |
| Heinrich von Moss.            | Hlrich Fuchs.               |
| 1419. Ulrich von Dertenstein. | Hans Iberg.                 |
| Peter von Meggen.             | Heinrich Bagler.            |
| Matthias Bramberg.            | Hans Gakmann.               |
| Heinrich von Hunwyl.          | Hans Burkli.                |
| Peter Rizi.                   | Rudi Bramberg.              |
| Hans Kurz.                    | Hans von Wellau.            |
| Hans Krämer.                  | Rudolff Siffmann.           |
| Petermann von Weissen         | Hans Frist.                 |
| weggen.                       | Deinzmann Dasfurter.        |
| Rudolf von Esch.              | Hans von Meran.             |
| Beini von Lucern.             | Peter Ruft.                 |
| 1420. Werner Uttenberg.       | Hans Goldschmid.            |
| Beini Walker.                 | Hans Haltnet.               |
| 1422, Hans Iberg.             | Petermann von Mart.         |
| Werner Reller.                | Hans Bifling.               |
| Peter von Lutishofen.         | Hans Kung.                  |
| Penteli Furter.               | Eglof Frev.                 |
| 1426. Untoni Diener.          | Caspar von Bertenstein.     |
| Joos Nitkilchen.              | Hans von Wol.               |
| Dans von Mettenwol.           | 1464. Petermann von Meggen. |
| Hans Rolli.                   | Jacob Armbruster.           |
| Jenni von Argauer.            | Niclaus Burkli.             |
| Hans Haas.                    | 1477. Hans Krebsinger.      |
| Beringer Sydler.              | Ulrich Beift.               |
| 4                             | Sinna                       |

| Unno                        | Unno                          |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1477. Miclaus von Meran.    | 1508. Arnold Moser.           |
| 1480. Werner von Meggen.    | Beringer Beiferlin.           |
| Hans Holbermener.           | 1509. Antoni Bili.            |
| Rleinhans Burfli.           | Conrad Wendhaas.              |
| Joost Bamberg.              | Joos Bramberg.                |
| Hans Schiffmann.            | Ludwig Ruß.                   |
| Deinrich Feer.              | Hans Pfoffer.                 |
| Dans Rrebfer.               | Hans Hug.                     |
| 1489. Deter Frankhauser.    | Sans Egstattet.               |
| Ludwig Kung.                | hans von Hertenstein.         |
| Conrad Storkli.             | Hans Meyer.                   |
| Hans Thußi.                 | Hans Wirg.                    |
| Hans Wendhaas.              | Hans Kung.                    |
| Hans Hug.                   | 1521. Hans Werner von Meggen. |
| Jacob von Bertenstein.      | Hans Mohr.                    |
| Jacob von Wyl.              | Hans Hutter.                  |
| 1490. Antoni Bili.          | Hans. Feer.                   |
| Jacob Bramberg.             | Hans Zoger.                   |
| Hans Trubler.               | Gros Hans Haas.               |
| Ulrich Feer.                | Jacob Frankhuser.             |
| Peter Zukas.                | Hans Jacob zur Gilgen.        |
| Peter Rundig.               | Mauriz von Mettenweil.        |
| Ludwig Krainer.             | 1522. Joest Rochli.           |
| Jorg Schondy.               | 1523. Caspar Bißling.         |
| Hans von Meggen.            | Rudolf Kunenberg.             |
| Peter Tammann.              | 1525. Hans Tammann.           |
| 1498. Petermann von Meggen. | Ludwig Kundig.                |
| Claus Schendegger.          | Hans Vircher.                 |
| Hansli Mener.               | Heinrich Heff.                |
| Hans Holdernieger.          | 1530. Leodegari Wendhaas.     |
| 1504. Jacob Feer.           | Niclaus Ruß.                  |
| 1505. Claus Hutter.         | Peter Zukas.                  |
|                             | hand hamuich Chuillan         |
| 1506. Hans an der Halden.   | Hans Heinrich Christen.       |
| Heinrich Bifling.           | 1533. Joos Holdermener.       |
| 1507, Rudolf Golder,        | Niclaus Cloos, alter.         |
|                             | Nn 3 Anno                     |

| Unno                            | Unno                           |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1533. Hans Hungeler.            | 1568. Leodegari Schuhmacher.   |
| 1535. Hans Hug.                 | 1569. Joost Holdermeyer.       |
| Leodegari von Bertenstein.      | 1579. Leopold Feer.            |
| Rudolf Haas.                    | Niclaus Zukas.                 |
| 1541. Niclaus von Wyl.          | Hans Spengler.                 |
| 1543. Jacob Feer.               | 1571. Ludwig Kung.             |
| Leodegari Pfinffer              | Hans Haas.                     |
| 1544. Gebaftian Geer.           | Beinrich Bircher.              |
| Jooft von Meggen.               | Niclaus Schuhmacher.           |
| 1548. Peter Cammann.            | 1573. Erasmus von Dertenstein. |
| 1550. Caspar Eglin.             | Joost Pfuffer.                 |
| Joos am Iberg.                  | 1574. Niclaus Haas.            |
| Joos Physfer, alter.            | 1576. Joost Ethard.            |
| Hans Zoger.                     | Chriftof Sonnenberg.           |
| Jacob von Wint.                 | 1577. Hieronymus von Bertens   |
| 1551. Deinrich Bircher.         | stein.                         |
| 1552. Peter Martin.             | Sans von Mettenweil.           |
| 1553. Ulrich Deiferlin.         | 1579. Jooft Rrebfinger.        |
| 1554. Benedict von Bertenftein. | 1581. Leodegari Meyer.         |
| Rochus Helmlin.                 | 1582. Balthafar Pfuffer        |
| Gebhard Hamman.                 | 1583. Rudolf Mohr.             |
| Gebastian Schindler.            | 1585. Caspar Physfer.          |
| Antoni Ling.                    | 1592. Laureng Wirth.           |
| 1557. Beinrich von Mettenweil.  | Joost Ethart.                  |
| 1559. Antoni Haas.              | 1593. Beat Jacob Feer.         |
| Rudolf von Mettenweil.          | 1592. Leodegari Pfuffer.       |
| Hans Tanıman.                   | 1596. Beinrich Cloos.          |
| 1561. Ulrich Moser.             | Werner Meyer von Bal           |
| 1563. Hans Stalder.             | begg.                          |
| Beinrich Ritter.                | 1597. Wilhelm Ranfer.          |
| 1565. Melchior Thamman.         | 1598. Caspar Haas.             |
| 1566. Sebastian Schindler.      | Meldior gur Gilgen.            |
| Albrecht Segefer.               | 1599. Cornel Holdermener.      |
| Wendel Pfuffer.                 | Jacob Sonnenberg.              |
| 567. Wendel Byeling.            | Christof Feer.                 |
| - 3-24 received                 | Anno                           |
|                                 |                                |

| Unno                            | Unno                             |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1599. Mauriz Dulleker.          | 1635. Joos Amrhyn.               |
| Ulrich Beiserlin.               | 1638. Beinrich Ludwig Segefer.   |
| 1600. Niclaus Schuhmacher.      | 1640. Balthafar Feer.            |
| 1605. Mauriz Weltin.            | 1641. Jacob Pfoffer, der junger. |
| 1606. Mauriz an der Allmend.    | 1644. Jacob Vinffer, der alter.  |
| 1607. Emanuel Pfyffer.          | 1646. Ludwig Umrhyn.             |
| 1609. Jacob Feer.               | Niclaus Bircher.                 |
| Gilg Flekenstein.               | 1648. Rudolf Mohr.               |
| 1612. Hans Rudolf von Son-      | Alphons von Sonnens              |
| nenberg.                        | berg.                            |
| Joost Pfnffer, junger.          | Georg Balthafar.                 |
| 1615. Joost Helmlin.            | 1650. Meldior Schuhmacher.       |
| 1616. Hans Joost zur Gilgen.    | Balthasar Pfyffer.               |
| Hans Joost Holdermeyer.         | 1652. Joost Amrhyn.              |
| Laurenz Meyer, von Bal          | 1653. Bernhard von Glekenstein.  |
| begg.                           | Heinrich Physfer.                |
| 1617. Caspar Pfoffer.           | 1655. Johann Thuring Goldli.     |
| 1618. Ludwig Schuhmacher.       | 1657. Aurelian zur Gilgen.       |
| 1619. Mauris von Mettenweil.    | Niclaus Schweizer.               |
| Niclaus Cloos.                  | 1658. Ludwig Durler.             |
| 1620. Antoni Haas.              | 1661. Ludwig Phyffer.            |
| Ludwig Pfriffer, der mittler.   |                                  |
| 1622. Leodegari Schuhmacher.    | Hans Beinrich Clook.             |
| 1624. Johan Leopold Feer.       | 1662. Ludwig Schuhmacher.        |
| 1625. Melchior zur Gilgen.      | 1663. Heinrich zur Gilgen.       |
| 1626. Ludwig Mener.             | Joost Pfuffer, junger.           |
| Johan Krämer.                   | Niclaus Schuhmacher.             |
| 1627. Jooft von Glefenstein.    | 1665. Joost Amrhyn.              |
| 1628. Niclaus Razenhofer.       | 1666. Johan Martin Schwyzer.     |
| 1630. Joolt Physfer, der junst. | 1667. Walter Ludwig Enfat.       |
| Jacob von Sonnenberg.           | Jooft von Gleke nstein.          |
| Johannes Cloos.                 | 1670. Johan Ludwig Mener.        |
| 1631. Peter Haas.               | Johan Jacob Krus.                |
| 1633. Niclaus Schwyger.         | 1671. Carl Christof Dullifer.    |
| Johannes Durler.                | Johann Ludwig Feer.              |
|                                 | Unno                             |

Dinno Unno 1712. Jooft Bernhard Sartman. 1674. Franz Carl Mener, von Jooff Frang Untoni Schneis Baldega. Beinrich von Sonnenberg. Der. 1677. Joost Ranuti Segeser. 1681. Joost Partmann. Joost Niclaus Krus. 1713. Jacob Franz Schwyzer. Cafpar Carl Mever. 1714. Beinrich Ludwig Segefer. 1682. Johan Caspar Mener, von Jooft Coleftin Amrhyn. Baldegg. 1715. Joseph Christof an der Alle Johan Meldior Hartmau. mend. Johan Frang Beinrich Pfnf= 1716. Joseph Frang Pfuffer. 1718. Johan Thuring Goldlin. ter. 1686. Jorg Mener. 1725. Carl Emanuel Epfat. Joseph Leodegari Mener. 1688. Johan Bernhard Meper. 1727. Allphons Ignati Dullifer. 1690. Ludwig Christof Pfnffer. Ignati Untoni gur Gilgen. Johan Martin Amrhyn. Franz Ludwig Hartmann. 1728. Franz Joseph Segefer. 1691. Joost Ludwig Pfpffer. 1692. Beinrich Rennward Golde 1729. Franz Leonti Enfat. 1730. Joseph Leopold Pener. lin. 1733. Franz Ignati an der Alls 1693. Carl Antoni Amrhyn. 1694. Alphons von Sonnenberg. mend. 1696. Johan Jacob zur Gilgen. 1734. Franz Jacob Mener. 1697. Johan Ulrich Goldlin. 1699. Johan Carl Balthasar. 1735. Caspar Ludwig Pfoffer. 17;6. Ludwig Alphons von Sons Johan Ludwig Cyfat. nenberg. 1702. Jooft Joseph Mohr. 1703. Heinrich Joseph Reller. 1704. Joos zur Gilgen. 1737. Aldam Laurenz Franz von Blekenstein. 1738. Ulrich Antoni Goldlin. 1705. Beinrich Ludwig Goldlin. 1741. Antoni Leonti Schuhmas 1706. Johan Ludwig Franz von cher. Blefenftein. 1742. Rudolf Dietrich Mohr. 1708. Franz Zaveri Meper. 1743. Joseph Untoni Pfoffer. Ludwig Ensat. Joost Joseph Mever. Joost Antoni von Flekens 1744. Walther Ludwig Umrhyn. ftein. 1749. Franz Schwyzer. 2(nno

Dinno Unno 1752. Joseph Grene Umrhyn. 1750. Caspar Leonti zur Gilgen. 1751. Franz Joseph Dominicus 1753. Joseph Antoni Zaveri Dener. Schwyter. 1752. Franz Salest Bernhard Hartmann. Und auf S. Johannis Evangelistæ Eag Unno Anno 1410. Werner von Meggen. 1360. Merner von Gundelingen. Johan Schönen. 1378. Johan Frik. 1380. Peter von Gundelingen. Beinrich Eribscher. Arnold von Ottenhausen. Heinrich von Moos. Stefan von Gilenen. Hans Vonn. Ulrich von Lutishofen. Heinrich Friedrich Schule Ulrich von Berendingen. meifter. Walter von Honry. Ulrich Muri. Rudi Amlehn. Hartmann von Stans. Hans Mirer. Werner Aberg. Bans Rupferschmib. Claus Rupferschmib. Hans Groz. Hans Schultheis. Hansli von Stans. Werner Urner. Hans von Lutishofen. Claus Kaufmann. Beinrich Seiler. Johann Kundigmann. Peter Suos. Ulrich Loz. Heinrich Mirer. Ulrich von Rusegg. Wilhelm von Root. Welti Schmid. Wolfer an der Matt. Johan von Dieriken. Ulman von Hall. Beigman Wogt. Beini Widmer. Welti Bimbell. 1422. Antoni Ruß. Werner Fuos. Rutschnan Lieber. Burgi Sydler. Wilhelm Mener. Werner Rung. Hansli von Lucern. Johan Oheim. Hans Deto. German Rust. Jacob Meteler. Merner Schmid. 1407. Hans Meyer. Hans Matthe. Anno a Q

151

. 21nno Unno 1422. Wilhelm von Lutishofen. 1477. Niclaus Rigi. Hans Schurpf. Werner Michelmann. Hans Hofstetter. Hans Rus. 1480. Conrad von Meggen. Werner Uttenberg. Ludwig Scharer. Hans Faßbind. Ulrich Grieper. Eunzman Sager. Conrad Bifling. hans Grepper. Hans Schlierer. Luti Feer. Beinrich von Munster. Rudolf Zoger. Hans Sonnenberg. Leopold Feer. 1430. Beinrich von Meggen. Bernhard Scharer. 1487. Peterman Seer. Ulrich Gyr. Hans Razi. Hans Kilchmeyer. Hans Raber. Rudolf Haas. Heinrich Rosenschild. Hans Marti. Heinrich von Hunweil. Ludwig Ruß. Arnold von Wyl. Hans Wetter. Deinrich von Alliken. Gotschi Kilchmeper. 1498. Melchior zur Gilgen. Ludwig Schurpf. Hans Razenhofer. Johan Fuchs. Dietrich Rampfli. Rudolph Spoler. 1440. Hans Higlimenster. Hans Kung. Hans Haas. Ulrich Ritter. Peter Caman. 1499. Beinrich Cloos. Hans Helmlin. Hans Gogi. 1451. Hans Geer. Hans Haas. Peter in der Bag. Petermann Zimmermann. Ludi Rramer. 1502. Antoni Haas. Peter von Allifen. Jorg Kannengieser. 1454. Beringer Gulbiner. 1505. Balthafar Gueber. Ulrich Zehwyl. Unteni Scharer. 1508. Hans Kilchmener. 1467. Ludi Genler. Philipp Jacob von Mang. Beinrich Schlierer. 1509. Maurig von Mettenweil. 1477. Sans gur Gilgen. Hans von Manket. Werni Sager. Unno

| Unno                            | Unno                           |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1511. Gabriel Rrebfer.          | 1543. Wilhelm Richard.         |
| Niclaus von Meggen.             | Hans an der Allmend.           |
| Hans Feer.                      | 1544. Aurelian gur Gilgen.     |
| Conrad Clauser.                 | 1546. Leodegari Bolder.        |
| Niclaus Ruß.                    | Antoni von Erlach.             |
| Wilhelm Richard.                | Hans Haas.                     |
| 1517. Jacob Amort.              | 1548. Eur Ritter.              |
| Peter Saas.                     | Jooft Rrebsinger.              |
| Jacob Lienhard.                 | 1549. Hans Valti.              |
| 1519. Hans Razenhofer.          | 1551. Niclaus Almlehn.         |
| Ulrich Fluder.                  | 1552. Peter Jehr.              |
| Hans Marti.                     | Laurenz Zukler.                |
| Hans Reinhard.                  | Niclaus Lutmet.                |
| Ludwig Razenhofer.              | 1553. Ludwig Pfyfer.           |
| 1721. Beinrich Egli.            | 1554. Beat Sydler.             |
| Sans Beinrich Chriften.         | 1555. Sebastian Richard.       |
| Hans Golber.                    | 1558. Jacob von Connenberg.    |
| Sans Ulrich Beiferlin.          | Wilhelm Herbord.               |
| Beinrich von Glekenstein.       | 1519. Niclaus von Bletenstein. |
| 1 522. Christof von Sonnenberg. | Hans Hamerer.                  |
| Stefan am Lehn.                 | Joost Razenhofer.              |
| Ulrich Bufer.                   | Hans Sattler.                  |
| 1 523. Hans Glesting.           | Meldior von Moos.              |
| 1527. Dietrich Eglin.           | 1561. Niclaus Cloos.           |
| Mangold von Wyl.                | Niclaus Schall.                |
| 1530. Hans von Wyl.             | 1564. Ulrich Dullifer          |
| Jacob Martin.                   | Joost Amrhyn.                  |
| 1531. Hans Menenberg.           | Walter Rrebfinger.             |
| 1533. Beat Beer.                | Hans Arnold Segefer.           |
| 1534. Ulrich Dullifer.          | 1565. Niclaus Krus.            |
| 1537. Niclaus Goffi.            | 1567. Magnus von Wyl.          |
| 1539. Niclaus Sybler.           | Antoni Waltlin.                |
| 1540. Jacob Feer.               | Hans Caspar von Sonnene        |
| 1541. Wendel von Sonnenberg.    | berg.                          |
| 1542. Beat Golder.              | 1568. Ludwig zur Gilgen.       |
|                                 | Do 2 Anno                      |

| 2Inno                                  | Inno                                  |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1570, Goost Amrhin.                    | 1606. Niclaus Bircher.                |
| Balthafar Beer.                        | 1608. Jacob Bircher.                  |
| 3573. Dans von Glefenstein.            | 1610. Nagari Segefer.                 |
| Mauriz Cloos.                          | 1611. Rudolf Pfinfer.                 |
| Niclaus von Wyl. 1574. Christof Cloos. | 1612. Hans Jacob von Sonnens<br>berg. |
| 3575. Hans an der Allmend.             | 1615. Balthasar Zimmermann.           |
|                                        | 1616. Joost Pfyfer.                   |
| Peter Feer.                            |                                       |
| Heinrich von Glekenstein.              | 1617. Johan an der Allmend.           |
| Caspar Razenhofer.                     | Adam Uttenberg.                       |
| Gilg Grebel.                           | Johan Zimmermann.                     |
| Christen Bircher.                      | 1618. Hans Cloos.                     |
| 3576. Joost Ruß.                       | Caspar Mohr.                          |
| Ludwig Segeser.                        | 1621. Hans Holdermener.               |
| Caspar Kundig.                         | Caspar Nazenhofer.                    |
| 1579. Leodegari Grimm.                 | Johan Balthafar.                      |
| 1580. Rochi Hankred.                   | 1624. Renward Cyfat.                  |
| 1582. Mauriz Cloos.                    | Joost Bircher.                        |
| Hans von Wyl.                          | 1627. Ludwig Psnfer.                  |
| Ludwig Schurpf.                        | 1628. Ludwig Dullifer.                |
| 1586. Walter Umrhyn.                   | 1630. Christof Pfrfer.                |
| Miclaus Pfyser.                        | 1631. Leodegari Pfyfer.               |
| Miclaus von Bertenstein.               | Joost Kundig.                         |
| 1589. Hans Pfofer.                     | 1632. Jacob Hartmann.                 |
| Beat Amrhun.                           | Melchior Balthasar.                   |
| Wilhelm Balthafar.                     | 1634. Heinrich Ludwig von Hers        |
| 1590. Hans Helmlin.                    | tenstein.                             |
| Gilg von Glefenstein.                  | 1635. Melchior Krebsinger.            |
| 1592. Niclaus Razenhofer.              | Ludwig Pfvfer.                        |
| 1594. Joost Pfnfer.                    | 1638. Eustachi von Sonnenberg.        |
| 1595. Melchior Hug.                    | 1639. Caspar Pfyfer.                  |
| 1596. Sebastian Schindler.             | 1640. Niclaus Schuhmacher.            |
| 1598. Joost Schuhmacher.               | Johan Jacob Entli.                    |
| 1603. Beinrich von Glefenstein.        | 1643. Frang Bircher.                  |
| Joost Kraft,                           | 1645. Wilhelm Meyer.                  |
|                                        | Unne                                  |

Anno Unno 1646. Johan Christof Cloos. 1681. Joost Bernhard Pfyfer. Leopold Geer. 1682. Franz Leonti Meyer. 1647. Erasmus Franz von Bles hermard Leopold Bircher. 1685. Carl Ferdinand Cloos. fenstein. Ludwig Ensat. 1686. Christof von Sonnenberg. 1648. Carl Christof von Bleken. Heinrich Ludwig Schuhs ftein. macher. 1650. Hans Leopold Bircher. Allerander Pfyfer. 1687. Walter an der Allmend. 1653. Beat Schuhmacher. 1688. Joost Leonti Pfnfer. 1691. Placidus Mever. Jooft Meldior zur Gilgen. 1654. Beat Umrhyn. 1693. Frang Jacob Schuhmacher. 1656. Hans an der Allmend. Ludwig Pfnfer. Jacob Ludwig Pfrfer. 1695. Franz Rochi an der Alls 1658. Alexander Pfyfer. Johan Franz Balthafar. mend. 1696. Christof Pfufer. 1659. Meldior Rrebsinger. Johan Leopold Epsat. Leodegari Pfnfer. 1661. Sans Reller. 1697. Franz Melchior Hartman 1663. Frang Niclaus Meper. 1699. Carl Ludwig Feer. 1664. Niclaus Balthafar. 1702. Beat Franz Balthafar. 1665. Joseph an der Allmend. Hans Jacob von Herten-1704. Jacob Balthasar. Leonhard Keller. 1705. Franz Carl Feer. ftein. 1669. Johan Baptist Bircher. Franz Ludwig Phyfer. Johan Thuring Feer. 1708. Franz Placid Schuhmacher. Gooff Dierrich Balthafar. 1709. Franz Alousi von Hertens 1671. Joost Hartmann. 1673. Franz Pfwfer. ftein. Bran. Tofeph Mever. 1711. Jooft Bernhard von Con-Tooft Carl Emanuel Enfat. 1676. Johan Rudolf Dürler. nenberg. 1712. Johan Joseph Dürler. Jacob Carl Balthasar. Frang Laurenz von Glekens itein. Leodegari Reller. 1715. Christof von Glekenstein. 1716. Aurelian gur Gilgen. 1678. Georg Celler. 1679. Franz Bernhard Teer. Franz Joseph Krus. D0 3 Unno

Unno 21nno 1718. Johan Carl Christof Pfufer. 1737. Joseph Dietrich Reller. 1720. Beinrich Maurig Pinfer. 1739. Joseph Antoni Renward 1722. Antoni Leodegari Reller. von Bertenstein. 1723. Johan Martin Balthafar. 1741. Joseph veonti Mener. 1726. Frang Zaveri von Sonnens 1742. Joost Niclaus Joachins Souhmacher. berg. 1727. Franz Conrad von Som Fram Dominic Schuhmas cher. nenberg. Franz Urs Balthafar. 1747. Joseph Ludwig Xaveri Bal. 1729. Johan Martin Schuhmas thasar. 1748. Jacob Antoni von Sons der. 1730. Niclaus Leonti Balthafar. nenberg. 1733. Frang Joseph Balthasar. 1750. Joseph Leodegari Reller. 1734. Leopold Chriftof Reer. 1752. Franz Ludwig Pfyfer. 1754. Joseph Untoni gur Gilgen. 1735. Johan Martin von Blefens stein. Wlacid Frank 1736. Carl Joseph Benedict Schuhmacher. Mohr.

Aus dem Groffen Raht aber werben bestellt die fo genante ges frente Memter eines Straffen-Berren, Schifherren, Richters, Wogts schreibers, Stadtschreibers zu Willisau, Amtsschreibers zu Munster, Rriensbach-Meisters, Unter Bauherren, Unter Zeugherren, Unter Stadt-Majoren, Berwalters ber Berrichaft Bendegg, Unter Sins ners, Mulli Masmeisters, Unter Waagmeisters (ber ein jeweili= ger Grosweibel) Salzhausherr, Sust und Rys=Wagherren, Bospfenigers, Weinstichs, Kornhaus Meisters, Statthalters im Bericht, Bericht-Beibels, Berichtschreibers, Bogtschreibers gu Merischwanden, Canglen = Substituten, von denen Die Richter: Stell auf 12. die Verwaltung der Herrschaft Beibegg auf 10. und die andere auf 6. Jahr gestelt, ausert der Stell eines Richters, Bes richtschreibers, Bogtschreibers zu Merischwand, Umtschreibers zu Munster, Cangley-Substituten, Unter Stadt-Majoren und Ankens Magmeisters, Die ohne erfolgende Befürderung lebenslänglich während.

Nebent

Nebent folden Stellen und Aemteren find auch noch andere Alemter, welche Tafelen = Alemter von einer in ber Rahts - Ctuben aufgehenkten Safel barin fie aufgezeichnet find alfo genent werben, darunter das fürnehmfte der fo genanten Stadt-Rechnern, vor wel den alle Rechnungen der Stadt-Alemteren und Landvogtenen abs gelegt werden, und bie bestehen aus einem jeweiligen alten Schults beiß, Gekelmeister, Zwenen des Rleinen Rahts, fo gu 4. Jahren, eines des Groffen Rahts, und einem aus der Burgerschaft, welche ju 2. Jahren abgeanderet werben, auch bem Stadt: Unter und Rahtschreiber, und Großweibel, da nebent diesen zu Abnahm der Haubt-Sekelamts-Rechnung annoch der jeweilige Amts-Schultheiß, der Rahts-Richter, auch die vier Aelteste bes Rleinen, und die vier Aelteste des Groffen Rahts kommen: so dann werden unter folche Tafelen-Aemter gerechnet die Wogt-Kinden Rechner, beren wer des Kleinen und zwer des Groffen Rabts find, Die Fleische Schager, Dren bes Rleinen, einer bes Groffen Rahts und einer aus der Burgerschaft, Fisch. Schager, einer von dem Rleinen und einer von dem Groffen Raht, Kernengschauer, Fisch, Wagmeister, Brodschäfer, Inspector der Fürkäuster, Mülligschauer und Weinschäger, beren jeder einer des Groffen Rahts und einer aus der Burs gerschaft, ber Gerichthalter und Quardin.

Uber die gleich benente Oberkeitliche Cammern und Commissionen besindet sich auch eine Bau « Commission von dem Schult heis, drey des Kleinen und zwey des Grossen Rahts, und darunter der Bauherr und Unter Bauherr: die Recrüe Cammer von vier des Kleinen und einem des Grossen Rahts: Salz-Commission von drey des Kleinen Rahts: Sanitet-Commission von dem Schultheis und drey des Kleinen Rahts: und die A. 1714. aufgerichtete sogenante Civil-Cammer, welche bestehet aus dem in ieder Rahts-Seiten nicht besindlichen Statthalter und zwey jüngsten Kleinen Ale: Rähten, und denen vier Landvögten zu Rottenburg, Rußweil, Entlibuch und Münster, vor welcher behandlet und beurtheilet wird, was auf der ganzen Landschaft ausert der Stadt betrift Weiber-But, dessen Aersicherung und Entlehnung darauf, die Versorgung, Verpslegung und Erhaltung der Wittwen, Waisen und anderen Bevoa-

bevogteten, und die Perwaltung desselben Guths, die Ertheilung der Mann-Rechten und die Erlaubnus das Guth aus dem Land zu ziehen, die Erlaubnus eines 25. Jahr abwesenden Guths zu vertheisten, auch die Streitigkeiten wegen Gemeinden und Particularen wes gen des Henmahts zc. und gehet die Appellation von solcher Camsmer unmittelbahr an Klein und Grossen Raht.

Nebst benen benben Rabten und benen nun bemerkten verschies benen Alemteren hat es in der Stadt Lucern auch noch zwen Gericht, und zwahren bas Stadt- oder Wochen-Bericht, das alle Wochen zusammen kommt, und um Erb und Eigen, Schulden, Rauf und andere bergleichen Streitigkeiten urtheilet, und aus dren bes Rleinen und zwen bes Groffen Rahts, und bem Richter oder Gerichts. Beis bel, auch bem Statthalter bes Gerichts, welche binde auch des Groffen Rahts find, und in dem Gericht ben Stab führen, auch an dem Umt, so lang sie wollen, verbleiben, bie fünf ersteren aber alle halbe Jahr abgeanderet werden; Dieses Gericht hat auch einen eigenen Gerichtschreiber, und kan man von selbigem, wann der Streit 100. Mung Gulden betragt, vor Neu und Alt Gericht, hernach vor den Rleinen, und letstlich vor Rlein und Groffen Rabt appelliren. Das andere Bericht wird genent das Neue Bericht, welches aus dem alten Schultheis, so barin præsidiret und Die Umfrag hat, bren Rleinen und vier Groffen Rahten, und einem aus der Burgerschaft bestehet, und um Scheltungen, Bank, Rauf. Schlage Bandel und andern Frevel urtheilet, auch Dieselben ohne weitere Appellation abstrafet, und den Gemalt hat in Gefängnus au erkennen, schwehre und wichtige Verbrechen aber an den Rleinen Raht weiset.

Die Canzley bestehet aus einem Stadtschreiber, Unterschreiber und Rahtschreiber, welche alle dren den Klein und Grossen Rahtswersamlungen abwarten, von dem Kleinen Raht erwehlt werden, auch die letstern des Grossen Rahts seyn konnen, nicht aber der Stadtschreiber, welcher wann er des Kleinen oder Grossen Rahtsgewesen ware, solche Stell aufgeben muß, anbev aber den Ranggleich nach den Kleinen Rahten hat. Zur Abwart der Rahten gehört

gehört auch der Grosweibel, der aus dem Grossen Raht oder Burgerschaft erwehlt wird, und innert der Rahtsstuben auf den Raht warten, die Parthenen vorlassen, und was von dem Raht erkent wird, iemanden zu gebiethen, Ruf und Werbott oder anders zu thun, ausrichten, die Bußen einzeuhen, und dem Rahts-Richter einhändigen: Er wird von dem Rleinen Raht erwehlt, und muß alle halbe Jahr von neuen um sein Umt anhalten.

Die Stadt hat auf ihrer Landschaft verschiedene Landvogtenen. welche wie alle andere Aemter von Klein und Groffen Raht auf S. Johan. Evang. in bem Minter mit Pfenningen und Buchsen in geheimder Wahl bestellt werden, und zwahren aus dem Rleinen Raht Willisau, Rottenburg, Rugwyl, Entlibuch und Munfter, und zwahr die erstern auf 4. und die vier andern auf 2. Jahr, so daß der erste auch würklich seinen Siz zu Willisau hat, die vier letsteren aber in der Stadt wohnend: auch ist ein jeweiliger Korns herr aus dem Kleinen Raht Zwings-Verwalter von Rußegg und Sins in den Fregen Memtern, und erwehlen die von Merischwans den ihnen selbst aus dem Rleinen Raht einen Landvogt, welcher ihs nen gefällt, ausert bem Ames Schultheis, doch muffen sie vor dem Kleinen Raht die Bestättigung ihrer Wahl begehren; Aus dem Groffen Raht werden erwehlt und alle 2. Jahr abgeanderet die Land. vogt zu Buron, Habsburg, Malters, Weggis, Kriens, Knutts weil, und der Obervogt zu Ebikon, welche alle aber in der Stadt wohnen; Aus dem Groffen Raht wird auch auf 6. Jahr bestellt der Schloß-Vogt zu Woton und ein See-Vogt zu Sempach, welche beude an Diesen Orthen ihren Gis haben; Nebent Dieseren eignen mers den auch bie mit anderen Endgenößischen Stadt und Orthen gemein habende Landvogtenen auf gleiche Weis aus ben Rlein oder Groffen Rahten bestellt, als bas Thurgau, Rheinthal, Sargans, Obere Freye Memter, Lauis, Luggarus, Mendrys und Mennthal, auch ju 8. Jahren um die Haubtmann Stell in den Stift St. Gallischen Landen.

Zu Lucern, wann man über das Blut richtet, (worzu die Stadt die-Freyheit von Kanser Sigismundo A. 1415. erhalten)
Pp geschiehet

geschiehet es von dem Rlein und Groffen Raht ben verschlossenen Thuren, und hat der so genante Rahts-Richter die Umfrag, und wann jemand zum Tod verurtheilet wird, so kundet der Grosweibel demselben in der Gefängnus das Leben ab, darnach wird er auf den Fischmarkt geführt, ihm daselbst sein Verbrechen und Urtheil vorsgelesen, und er von dem Rahts-Richter dem Scharfrichter überges ben, das Urtheil an ihm zu vollstreken.

Der Stadt Lucern Municipal - Recht und Sazungen sind 21. 1706. in Folio in Druk gegeben worden.

In dem Geistlichen Stand Dieser ber Catholischen Religion jugethanen Stadt kommt fürnehmlich in Betrachtung das daselbe stige Stift SS. Leodegarii und Mauritii, von dessen Ursprung oben Unregung geschehen, und hier deffenthalben noch weiter angufus gen, daß in dem IX. Seculo von den benachbarten vieles babin vergabet worden senn solle, worunter gezehlet wird von Rilicho oder Ribercho, Othern und Wolfen, ber auffere Theil von Malters und Schwenden bis an Ruediken: Bon Horiger und Wittowo, Die Guter von Neukilch bis an Littau, auch etwas von Malters: von Rechhold, Kusnacht, Alpnach, Sarnen und Gysweil: von Atha und Trianilo, bas Land von bem Spiz des Pilatus Berge bis an die Mitte der Reus, Langesand, Horw, Emmen, Littau, 2c. von Dattmann oder Hartmann der gange Emmenwald bis gegen Langs nau, auch wird unter die dahin geschehene Vergabungen Glattfelben gemeldet; auch follen die Eblen von Rottenburg und Littauw ichone Bergabungen Dahin gethan haben, und die Grafen von Willifau und hernach die Eblen von Rorrenburg des Stifts Raftvogt gemes fen fenn: es war Anfangs ein Riofter Benedictiner Ordens, und ward um das Jahr 768. von dem Frankischen König Pipino dem Stift Murbach in dem obern Elfaß übergeben, und folche Uebergab von den Kansern Carolo M. Ludovico I. und Lothario bestäthis get, und war folglich der über die wenige Monchen gesetzte Probst nur bes Abts zu Murbach Statthalter bis 21. 1292. Da ber damahlige Abt Berchtold und die Stiftsherrn von Murbach dieses Rlos ster samt seiner Zugehord von 17. Pfarrkirchen und 3. Dorfern Ravier

Kanser Rudolpho I. zu Handen seines Sohns Albrechts, und seis nes Sohns Rudolfen Sohn Johansen zu kaufen gegeben, daß sie zwahr des Stifts Oberherrn, die Nuzung aber dem Probst und Conventualen, auch dem Stift Murbach ben Probst und Die Conventualen, auch die darzu gehörige Pfrunde zu besezen und zu entsezen vorbehalten senn solle, welches alles aber gedachter Albrecht, folglich Ranser, und seine Nachkommen an sich gezogen, da zuvor der 21. 1175. erwehlte Probst Ulrich, Frenherr von Eschenbach, die Leutpriesteren zu Lucern gestiftet; es fam aber ben obiger Ginrichtung und Verwaltung dieses Klosters die Benedictinische Regul nach und nach in folden Abgang, daß die Monchen nicht mehr benfamen ges wohnet, die Novigen keinen geistlichen Zuchtmeister gehabt, und auch weltliche Priefter zu gewissen Pfrunden aufgenommen worden, und baraus in Berrichtung des Gottesbienfts viele Unrichtigkeiten und Streitigkeiten entstanden, so daß auch Probst Nicolaus bev dem Costanzischen Concilio um einen enfrigen Abt zu Wiederhers stellung ber Riosterlichen Regul angehalten, aber nicht erhalten; bas mals aber A. 1415. Die Bestellung der Klöster-Aemter, eines Cu-stodis, Cammerers, Bauherrn und Sangers von Kanser Sigismundo dem Bergog Friederich von Desterreich abgenommen, und der Stade Lucern übergeben worden : Die Regularische Disciplin in Diesem Kloster nahm noch weiter ab, und waren auch wenig Monchen mehr in demselben, so daß Pabst Calixtus III. auf das Nachwerben des damahligen Probsts 21. 1455. Bischof Henricum IV. von Costanz bevollmächtiget, Dieses Benedictiner : Rloster in ein Collegiat und Chorherrn-Stift abzuändern, welches auch geschehen, und ein Probst nebst 8. Chorherren, auch ein Leutpriester, ein Caplan und Schulmeister verordnet, und solche Handlung den 4. Sept. 21. 1456. von gedachtem Pabst bestäthiget worden; Da in gleichem Jahr Diesere Stadt mit Diesem Stift ein Verkomnus, daß jeder Theil ben seinen Gerechtigkeiten bleiben, zu der Babl eines Probsts und Chorherren, so viel alteste Rahtsherren des inneren Rahts als Chorherren gegenwartig find, Die Stimm zu geben haben, und der Leutpriester von dem Raht allein genohmen werden solle: gemacht, und die Stadt hernach 21. 1479. sich um alle darin gehabte Rechtsamen von dem Stift vollig ausgekauft hat, da zuvor Ap 2 auch

den nit dem Wald gehabte Gefäll auskausen lassen: Dermahlen besinden sich ben dieserem Stift nebst dem Probst noch in. Chorsherren, welche, wie gleich bemelt, erwehlt, und der Probst noch von dem Pabst bestäthet wird, und hat es annoch ben dieser Kirch ein Leutpriester, der die Pfarrliche Geschäft und die Seelen-Eur besorget, ein Organist, ein Schulmeister, zehen Capellane, zwen Pfarr Helfer und ein Provisor, von welch letsteren Capplanen die meiste, und auch die Leutpriester zu Sempachund Merischwanden von dem Stift bestellt werden. Ubrigens sinden sich von denen ben dieserem Stift gewesenen Probsten theils, da es noch Benedictiner-Ordens gewesen, theils, da es zu einem Collegiat-Stift errichtet worden, solgende, von welchen die letstern auch meistens in den bens gesezten Jahren erwehlet worden:

| Anno  |                                    | Anno                                                    |
|-------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|       | Udalricus Frenherr von Eschenbach. | 1415. Nicolaus Bruoder, ward zu<br>Costanz in währenden |
| 1229. | Rudolphus.                         | Concilio auf der                                        |
|       | Arnoldus.                          | Rheinbrugg ermordet.                                    |
|       | Wilhelmus.                         | 1426. Johannes von Vida ober                            |
|       | Conradus.                          | Wenda, auch Abt zu                                      |
|       | Stephanus.                         | Engelberg.                                              |
|       | Udalricus.                         | 1435. Johannes von Werbt.                               |
|       | Teguinus.                          | 1438. Johannes Schweiger,                               |
|       | Dietmarus.                         | S. Theol. Doctor,                                       |
|       | Bertholdus.                        | der erste Probst des                                    |
|       | Jacobus.                           | Collegiat - Stifts A.                                   |
|       | Matthias von Buoholz.              |                                                         |
|       | Jacobus Stor.                      | 1471. Petrus Brunstein, S. Th.                          |
|       | Henricus von Schauen               | Doctor.                                                 |
| 2344. | burg.                              |                                                         |
|       |                                    | 1500. Henricus Wogt, Doctor.                            |
|       | Johannes.                          | 1518. Johannes Buoholzer.                               |
| 1374. | Hugo Frenherr von                  | 1520. Petrus Haas.                                      |
|       | Signau.                            | 1531. Jacobus Razenhofer.                               |
| 1402. | oder 1406. Wilhelmus               | 1531. Jodocus Schinbein.                                |
|       | Schultheiß,                        | Anno                                                    |

Anno Anno 1658. Caspar Panturi. 1531. Johannes Bobler. 1539. Jacobus Buus. 1666. Johannes Dürler. 1691. Nicolaus Ludovicus 1557. Nicolaus Haas. Peper im Hof. 1572. Udalricus Bermann. 1589. Petrus Emberger, ward 1709. Johannes Franciscus Durler. Probst zu Munster. 1725. Caspar Laurentius Mener 1591. Wendelin Petermann. 1597. Gabriel Leuw. von Balbegg. 1743. Franciscus Laurentius 1607. Nicolaus Schall. von Glekenstein. 1610. Erhard Roblin. 1637. Jodocus Anab, S. Th. 1750. Georgius Ludovicus Doctor, hernach auch Ignatius Ruttimann, Bischof zu Lausanne. Von denen ben dieferem Stift gewesenen Chorherren finden sich ju Alusgang des XVII. Seculi und seither erwehlet: Anno Anno 1725. Franz Laurenz von Klekens Tosephus von Blekenstein. Sohann Franz Durler. ftein. Beinrich Ludwig gur Mulli. Franz Xaveri Wäher. 1690. Johan Peter Pfnfer. Franz Leonti Cnfat. 1728. Christof Lorenz zur Gilgen. 1729. Georg Ludwig Ignati' Beat Wilhelm Stalber. Ruttimann. Joseph Hartman von Ber-1738. Johan Joseph Fanati Schumacher. tenttein. Untoni Johan Jacob Enfat. 1740. Georg Leonti Mahler. Cawar Eustachi Meyer 1741. Joseph Rauft. von Baldek. 1742. Joost Dietrich Schurman. 1743. Joost Franz Halter. 1750. Joost Ludwig Hartmann. 1709. Mauriz an der Allmend. Ignati Joseph Keller. Johan Dominicus Pfufer. 1751. Franz Joseph Leodegari 1710. Johan Ludwig Meglinger. Johannes Rifer. Castoreo. 1753. Franz Xaveri Dominic 1713. Jacob Antoni Beust. 1718. Cafpar Lauren, Meper von Schumacher. 1754. Joseph Leodegari Balthafar. Baldet. Pp3 Rudolf Fridolin Pfyfer.

Nehst diesem Stift sind auch noch in der Stadt Lucern die obbemerkte Capillen, Kloster und Collegia: Es war ehemahls dasselbst von dem Bischof zu Costanz auch ein Commissarius bestelt, der die in dem Bedieth der Stadt Lucern, und denen Orthen Uri, Schweiz, Unterwalden und Zug vorgefallene Geistliche Geschäft und Streitigkeiten in seinem Namen besorget und erstlich behandslet, dermahlen aber ist nur ein solcher Bischössicher Commissarius für die Stadt und Landschaft Lucern und die Freven Alemter absonderlich verordnet, welcher meistens einer der Chorherren des Stifts zu Lucern ist. Auch sind hier noch anzumerken die ausserordentlichen offentlichen und feyrlichen Processionen, welche zu Lucern an dem Worabend S. Pauli Bekehrung zu Nacht wegen der A. 1656. vorz gegangenen Wilmerger Schlacht, an dem Worabend vor Mariæ Verkündigung wegen viel erlittenen Brunsten, und den 9. Jul. wegen des A. 1386. zu Sempach erhaltenen Siegs gehalten werden.

Die Rriegs- Verfaffung in ber Stadt ift nach ben 7. hernach folgenden so genanten Gaumetten, ein jeder Burger in ober andere eingetheilt, und ein jeder fo wohl zu Rriegs-Zeiten als auch sonst ben erforderlichen Rriege, Ubungen, Umzugen, Schieße Lagen, angewiesenen Wachten zc. sein Umt bargu er ausgenommen, au verrichten weißt, und sind die SaubtsOfficier in der Stadt die ichon oben bemertte 2. Panner-Berren, der Stadt. Benner, und die 2. anderen Venner: Auch ift fur die Stadt und Land angeordnet ein Rriege-Raht, der da bestehet aus den benden Schultheissen, denen gleichbenanten Panner-Herren und Venneren, auch dem Ober-Beugherrn und General-Proviantmeister aus bem Rleinen und einem aus bem Groffen Raht. Die Mannschaft auf der gandschaft ift in 5. Brigaden, als Willisau, Rottenburg, Rugweil, Munfter und Entlibuch eingetheilt, und sind barüber f. Brigadiers, 4. aus bem-Kleinen und 1. aus dem Groffen Raht, auch 5. Land-Majoren, 4. aus dem Groffen Raht und 1. aus der Burgerschaft geordnet, und bestehet jede Compagnie Fußvolk ohne Haubtmann und Ober-Officier in 400. Mann: Die Reuteren bestehet in 3. Compagnien Dragoner in ben Landvogteven Willisau, Rottenburg und Munfter, und die Artillerie in s. Haubtleuthen, worben noch zu bemers fen.

ken, daß in Kriegs-Zeiten die Stadt Lucern an statt der Trompeten, frumme eherne Horner, welche Harschhörner genent werden, und von Kanser Carolo M. ihnen vergabet worden senn soll, gebrauchen.

Die Stadt Lucern wird zwenfach abgetheilet, eines Theils in die gleich vorbenennte Gaumeten, beren 7. find, benantlich ber Rorns Markt, die Mulligaß, Cappelgaß, Inner und auffer Weggis, Affenwagen und Pfistergaß, unter beren jede ein Wachtmeister aus der Burgerschaft verordnet ist, und in welche jeder Burger einges theilet, sowol in Ansehung der Kriegs-Uebungen, wie ob gemeldet, als auch in Unsehung der sogenannten 40. stündigen Battagen, da eine Gaumeten die andere in St. Peters Capell ablosen muß; ans ders Theils wird die Burgerschaft eingetheilt in 9. Stuben Bunft oder Gesellschaften, und sind selbige : 1. die Herren= oder Edelleus then-Gesellschaft zu Schüzen, auf welcher niemand, als auch Chors herren angenommen werden; 2. zur Saffran oder Fritschi, beren einverleibt Kramer, Specierer, Maurer, Steinmeg, Zimmerleuth, Schreiner, Hafner und Ruffer; 3. Meggern, Dahin gehören Die Mezger; 4. Pfisteren, allda sich befinden Pfister, Müller, Pastes tembet, Schiffleuth und Gemüßler; 5. Schneidern, für die Schneis der, Lein= und Wollwaber, Farber; 6. Schmieden, darauf alle Feuerwerker, Schlosser, Buchsen, Uhren= und Windenmacher, Schmied , Degenschmied , Zinngiesser ; 7. Germer, allwo Rothund Weißgerber; 8. Schuhmacheren; und 9. Rurfiner, bende als lein; auf jeder der 8. letsteren find von bem Rleinen Rath 2. verordnet, welche, nebst ben von den Zunften erwehlten 6. Sechssern, das Recht haben die darauf entstehende Streitigkeiten zu schlichten und benzulegen; und sind dermahlen noch folgende Burgerliche Ges schlechter alda, Aflin, Albrecht, an der Allmend, Amrhyn, Arnold, Balthafar, Baur, Beufch, Bircher, Birrer, Bifling, Bitterlin, Borner, Boghardt, Brunner, Bueler, Burgi, Cappeler, Castoreo, Cloos, Corragioni, Eronenberger, Enfat, Dorman, Dub, During, Durler, Dullifer, Entlin, Jagbind, Geer, Belber, Gleischlin, von Glekenstein, Foster, Frener, Frolin, Gur, Bagmann, Beighausler, zur Gilgen, Gilli, Gilardoni, Glogge ner, Bratter, Boldli von Tieffenau, Goldli, Gyot, Buggenbuhe

ler, Haas, Halter, Haltmever, Hankret, Hartmann, Hauf, Deggli, von Bertenstein, Bergog, Bietpolt, Dodel, Sug, Rooft, Reller, Rilchmatter, Rrauer, Rreuel, Rruß, Rrugel, Ruttel, Lang, Bur Lauben, Won Laufen, Leu, Leuchlin, Lindegger, Luthard, Mahler, Mattern, Un ber Matt, Mattmann, Mauge weiler, Meyer, Mohr, von Moos, Müller, Rolli, Offertag, Deper im Sof, Pfisteren, Pfeifer, Probstatt, Rauft, Reding, Rifer, Ritter, Riva, Roggweiler, Ruttimann, Ruegg, Rusconi, Ryner, Salzmann, Scharer, Schallbretter, Schaller, Schifmann, Schindler, Schlaufer, Schmid, Schneider, Schobinger, Schreiber, Scheurmann, Schufelbuel, Schufenegger, Schumacher, Schwyger, Schwendimann, Spengler, Gegeser, Gerini, Sidler, von Sonnenberg, Stalder, Stoffer, Stofflin, Studer, Sydler, Traber, Tschannet, Thuot, Waber, Waltert, Weingartner, Weis, Widmer, Wild, Wysing, Zurcher 2c. Es werden aber allein an benden Jahrs-Sagen zu St. Johann im Sommer und zu St. Johann im Winter neue Burger von Rlein und Groffen Rabt angenohmen, und muß ein solcher ein altes Hauf kaufen, niders schleisen, und an besten statt ein steinernes Saus neuerdingen aufbauen, und wann ein angenohmener Burger anderstwo haushablich senn und boch nebst seinen Nachkommen bas Burger-Recht geniesen will, muß er solches alle 7. Jahr vor Rlein und Groffen Raht erneuern lassen: will er aber aller Ehren und Alemteren fahig fenn, so muß er sich nebst den Seinen hausheblich in der Stadt Lucern niderlaffen, immittelst aber ift ein Burger, der bas Burgers Recht erkauft, nicht Alemter fahig, wohl aber dessen nachgebends von ihm erzeugte eheliche Rinder.

Es ist auch noch zu bemerken, daß zum Angedenken des obbes merkten ben dem Stift zu Lucern, und folglich von dem Haus Dessterreich ben dem Raht gehabten sogenannten Ammann, annoch auf jeden St. Johannis Sag aus den jungen Burgern ein so genannter Ammann von dem Ammann. Schreiber vorgeschlagen, und von dem abgehenden Ammann ernamset, und wann er etwann eine lächerliche That begangen, selbige erzehlet wird: Selbiger hat kein Siz mehr in dem Raht, oder sonstiges Amt, wurd aber in dem ehemahligen Umgang aus

der St. Peters Capell zu der obbemeldten Mahlzeit auf das Rahtshaus von dem altesten Grossen Rahtsglied begleitet, und gleich den Rahtsherrn ben der Mahlzeit gehalten, aus der Stadt Sekel mit etwas Geld beschenkt: Er hat wegen des, was er auf die Zunst oder Gesellschaften geben muß, und wegen des sogenannten Ammanns Brods, so ben diesem Anlaß theils offentlich ausgeworfen, theils unter die Armen ausgetheilet wird, etwas Rossen, danahen gewohns sich einer, der in den Grossen Raht erwehlet zu werden die nächste Hossenung hat, darzu genommen wird.

Die Mung-Gerechtigkeit hat Kanser Sigismundus der Stadt Lucern A. 1418. ertheilt, und ward selbige nebst der Stadt Zurich A. 1425. von den übrigen Endgenoßischen Orten ersucht auch für sie Müng zu schlagen, und sind sinthar daselbst gepräget worden Rappen so 2. Pfenning halten, ganze halbe und Fünf Bazner, da 15. Bazen 36. Zurich Schilling machen; Schilling, da einer 3. Rappen haltet, und 3. einen Bazen machen, auch Gulden die 32. Zurich Schilling gelten.

In dem Stadt-Sigel ist die Bildnus S. Leodegarii, das Wappen aber ist weis und blau der Lange herab getheilt, und auf gleiche Weis sind auch der Oberkeitlichen Bedienten Mantel und Rok.

Jahrmarkt werden in der Stadt Lucern 8. Tag vor Fasinacht, am Osters und Pfingst Dienstagen und auf S. Leodegarii Tag gehalten.

Eine absonderliche Beschreibung der Stadt und Geschichten von Lucern besindet sich nicht in Druk, von derselben aber kan sonderlich nachgesehen werden Etterlins Chronic. Stumpf Chron. Helv. Lib. VII. cap. 6. Simler von dem Regiment der Eydgnosschaft mit Anmerkungen pag. 76. seq. pag. 489. seq. Guilliman de Rep. Helv. Lib. III. cap. 4. Cysat Beschreibung des IV. Waldskadter Sees. Lang Theologisscher Grundriß pag. 717. seq.

Lucern:

# Lucern: Landschaft.

Die ber Stadt Lucern zuständige Landschaft gränzet gegen Morgen an die Orth Unterwalden, Schweig, Bug, Die Oberen Frenen Memter und den VI. Walbstädter Gee, gegen Nibergang an Die Bernerische Landvogtenen Erachselwald und Aarwangen, gegen Mittag an die Vernerische Wogten Interlachen, und gegen Mitternacht an die Bernerische Landvogten Lenzburg und die Reuß, und mag sich von Triengen bis zu hinterst in bem Umt Entlibuch wohl auf die 15. Stund, in die Lange von den Bernerischen Branzen ben Huttwyl bis gen Rot wohl auf 10. Stund fich erstrefen, und ist meistens zimlich bergicht, und barauf viel Wiehzucht, ein simlicher Theil aber in der Sone hat viel Aferfeld und auch allseithig ein groffer Obswachs, und sind barin nebst einem Theil bes IV. Walbstädter Sees auch die Sempachers Baldeggers Rots Dogelts weyler 2c. See, auch die Bluß und Blußlein Reus, Emmen, Roodt, Diese Landschaft gehörte ehemahlen zu bem Argaum, Lutteren 2c. und kam unter die Romer, hernach die Burgunder, und folglich unter die Franken, und wiederum unter das Neu Burgundische Königreich, und in dem XI. Seculo an das Deutsche Reich, und auch unter die Regierung ber Berzogen von Zähringen, und nach derselben Abgang an verschiedene Grafen von Lenzburg, Arberg, Willisau, Sabsburg, Die Frepherren von Wolhausen, Grunenberg, Buron, Rußegg und andere, auch nach und nach ein groffer Theil an das Haus Desterreich, und zwahren auch das Recht des Stifts Murbach an die Stadt Lucern: wie aber Dieses letstere haus nach und nach um seine baselbstige Recht, und eint und andere Graf. und Herrschaften an die Stadt Lucern kommen, ist schon oben angezeigt worden; diffmahlen ist selbige in den Weltlichen eingetheilet in nachfolgende Land- und Obervogtenen Willisau, Rottenburg, Ents libuch, Rusweil, Münster, Merenschwand, Buron, Sabsburg, Malters, Weggie, Rriens, Knuttweil, Sbikon, und Wikon, auch darein die beyden Stadte Sempach und Surfee, gehören grofferer ober fleinerer Weite find, wie ben welche von jeder gesehen werden kan; und zwahren urtheilen die Land- und Dhers.

Obervogt über alle der obangemerkten Civil-Cammer nicht vorbes haltene Civil-Geschäfte, nebst denen habenden Gerichten, und gehet die Appellation von denselbigen an den Kleinen Raht zu Lucern, die Malesiz-Fall aber werden ab der ganzen Landschaft nach Lucern gezogen, und daselbst vor Klein und Grossen Raht behandlet und beurtheilet.

In dem Geistlichen stehet die ganze Landschaft unter dem Bischsthum Costanz, und gehört ein Theil darvon unter das IV. Waldsstädter-Capitul, welcher einen so genannten Sextariat darvon aussmachet, und der Lucerner-Sextariat genennet wird, und darinn nehst der Stadt Lucern, auch die Pfarren Abligenschweil, Buechsrein, Emmen, Horw, Kriens, Malters, Meggen, Meyers Cappell, Root, Udlingenschweil und Weggis, auch die Capplanenen zu Blatten, Ebiken, Grappen, Hergottswald, Littauw und Wizsnauw gehören; die andern Pfarren aber sind in die Capitul Wilslissun, Sursee und Hochdorf elngetheilet, und Merenschwand gehört in das Mellinger Capitul: In dieser Landschaft ist auch das Stift St. Urban, sodann die zwen Frauen-Rloster zu Rahthausen und Ober-Cschenbach, das Franciscaner-Rloster zu Wertenstein und die Capuciner-Rloster zu Gertenstein und die

Eine eigene Lands Carte von dieser Landschaft ist noch nicht in Rupfer oder Druk heraus kommen.

## Bon Lucern.

Gin ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Lucern, aus wels hem Heini A. 1419. und Hansli A. 1421. Rahtsherr gewesen.

Lucerne siehe Liserne.

Lucernone siehe Onsernone.

# Luchli.

Ein Baurenhof in der Pfarr und Gemeind Wolfhalden in dem Land Appenzell ausser Rooden.

Q92

**Euch**s

Luchsburg oder Luxburg auch Luxbuhel.

Sin Schloß zwischen Arbon und Romishorn an dem Bodens See in der Pfarr Egnach, alwo vor diesem auch ein Dorstein gesstanden, und erstlich das Bühel zu Niederstadt geheissen, hernach aber der Luxbühel genent worden: Die Burg oder Schloß das selbst haben die Heinzel von Lindau A. 1390. erkauft, von selbigen kame es an die Krolen, weiters an Sebastian Uriel Appenzeller. Stumpf Chron. Helv. lib. V. c. 9. dermahlen aber ist es nur ein Schloß, welches die Freyherren von Westernach geraume Zeit besselsen und A. 1753. an Aurelian von Pflumern verkauft, und von einigen Gemeinds Genossen an sich gezogen worden.

Luchsingen.

Ein Dorssein in dem so genanten Schen Lagwen in dem groß fen Thal des Lands Glarus, welches in die Pfarr Schwanden Pfarrgendsig gewesen dis A. 1752. da daselbst eine neue Kirch ers bauet, und A. 1753. eine Pfarr-Pfrund gestiftet worden, weilen es von Schwanden eine Stund entlegen: Ob demselben ist ein Bad, welches Schwesel und Alaun führen soll, so aber wenig nicht gebraucht wird. Tschudi Glaru. Ehron. p. 11. 36.

# Luchsinger.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Zürsch, aus wels them Conrad gebührtig von Glarus A. 1501. das Burger-Recht erhalten, 1515. des Groffen Rahts, 1524. Zunftmeister und 1526. erster Amtmann zu Stein am Rhein worden.

Ein Geschlecht in vem Land Glarus, welches erstlich sich von Luchsingen genent, und unter die Geschlechter ver Frenen Gottshaus. Leuthen gezehlet worden: Aus selbigem war Walther A. 1372. des Rahts zu Glarus, Batli kam um in dem Schwaben-Rrieg A. 1499. und Hans A. 1513. in der Schlacht ben Novarra, Rudolf ward A. 1518. Landvogt in dem Rheinthal, 1521; Lieutenant in Pabst. Leonis X.

Leonis X. Diensten, und 1525. Haubtmann in Königl. Französisschen Diensten: David ward A. 1607. Landvogt zu Werdenberg, und Fabian von A. 1713. bis 1748. Pannerherr, Johann Heinrich A. 1712. und Peter A. 1734. LandsRäht, und Zacharias A. 1726. Sekelmeister Catholischer Religion, und A. 1734. Landvogt in dem Gaster: Auch ward David A. 1686. Diacon und 1714. Evangeslischer Pfarrer zu Glarus und 1721. Decanus der Evangelischen Kirchen-Dienern in dem Land Glarus. Siehe auch Mürdf.

# Luchsmatt.

Zinter und Vorder: Baurenhöf in dem Fankhauser Wiere tel der Pfarr Trub in dem Bernerischen Amt Trachselwald.

### S. Luci oder S. Lucius

Wird für der Rhatieren und Graubundneren Apostel und erster Lehrer bes Chriftlichen Glaubens ausgegeben und gehalten; mas berfelbige gemefen, wegen ber Beit feines Lebens, feiner Befehrung und Lod, finden fich gar verschiedene Berichte, und will man 23. perschiedene Meinungen zehlen, und soll Beda in dem VIII- Seculo der erfte seiner gedacht haben; einige halten ihne für den Act. XIII. 1. benannten Lucium von Eprenen , und einen Gohn des Simons, ber bem DErrn Christo Das Ereuz nachtragen muffen : andere aber achten ihne gewesen zu senn der Lucius, bessen Baulus Rom. XVI. 21. als feines Bettern gebenfet; Die mehrern aber, und sonderlich auch das Brevier des Bischthum Chur und die Graubundnerische Geschicht. Schreiber geben ihn aus als eines Ronigs in Engelland Coilli Sohn, und Mari, Marci ober Mannii. Enkel, ber burch des Pabsts Eleutherii Abgeordnete gum Christlis chen Glauben bekehrt worden fenn folle, nach verschiedenen Meis nungen 21. 156. 176. 179. 183. 2c. hernach aber folle er mit feiner Schwester Emerita feine Lande verlaffen, und burch Frankreich in Bapern, gen Augspurg und andere Ort von Nieder Rhatien fommen, und das Evangelium geprediget haben, daselbst aber verjagt worden seyn, und danahen sich gegen Hohen Rhatien gewendet, und etwas Zeit an den Grangen der Rucantiern und Eschenern auf Q93 einem

einem Bubel in einer Wildnuß, welche banahen annoch S. Lucii Steig genennt wird, aufgehalten, folglich sich weiter in der Corvantiern Landschaft hinein gelaffen, und mit seiner Schwester Einerita (von deren ein eigener Articul) in einer etwann 1000. Schritt pon ben damahligen an dem dießmahligen Plag der Stadt Chur ges ftandenen Schlofferen ber Romische Landvogte Spindl und Marfall entlegenen Höhle (welche danahen S. Lucis Lochlin folglich genennt worden) gewohnet haben, und das Wolf mit und nebst gedacht feiner Schwester, und auch nach berfelben Marterthum, er in dem Christlichen Glauben unterwiesen, und nach einigen auch in dem Burichgau geprediget haben : Ginige fegen feinen Cod 21. 180. und amahren, daß er von dem Romischen Landvogt hingerichtet worden fene; andere aber sezen selbigen auf den 3. Dec. 21. 200. Da er in Graus bundten gestorben senn soll: andere aber wollen ihm in Engelland fein Lebens End anweisen; einige melben auch, daß er das Bische thum Chur angeordnet habe, und die meisten machen ihne zum ers Sten Bischof zu Chur: Guler Rhat. p. 33. Sprecher Pall. Rhat. p. 35. Sotting. Selv. Rivchengesch. P. I. p. 91. seq. Baron. Annal. Eccles. Tom. II. Murer Helv. S. p. 17. Bucellin. in Rhat. Safner Goloth. Schaupl. P. I. p. 133.

# S. Lucii Kloster.

Ligt nicht weit ob dem Bischöslichen Hof zu Chur, an einem kustigen Ort; es soll daselbst erstlich eine Bruder. Celle und Betzhäuslein zu Ehren S. Lucii gestanden seyn; das Grabmahl Bischofs Valentiani von Chur von A. 548. will muthmassen machen, daß selbiges von und unter ihme in mehrern Stand kommen; ja es machen einige ihne zum Stifter besselben, und daß darinn S. Benedicti Regul eingeführt worden sene; wenigstens sollen die ersten Monchen in diesem Kloster des Benedictiner. Ordens gewessen, A. 1140. oder 1150. aber wegen ungebührlicher Ausstührung aus selbigem abgeschaft, und an ihre statt von Bischof Conrado von Chur andere Monchen Præmonstratenser. Ordens aus dem Kloster Roggenburg in Schwaben dahin geset, und selbiges dieserem Kloster einverleibet, auch von seinem Nachsahr St. Adelgott begabet

begabet worden feyn. 21. 1194. hat Rüdger ein Ebler von Loms bach die Pfarr Bendern an dem Estner-Berg dahin vergabet, und 21. 1330. ist selbiges gar übel verbrunnen, aber wieder auferbauet worden, und hatten Die erstern Worsteher Dieses Rlostere den Mamen der Probsten und Præpositorum bis 21. 1453. ba das Generale Sapitel des Ordens selbige zu Aebten erhoben, und Pabst Eugenius IV. selbige mit der Inful und Staab begabet. Nach der Hinrichtung Abt Theodor Schlegels Al. 1529. haben die Monchen in dieserem Kloster so nach und nach abgenommen, daß der Gottshaus-Bund im Jun. A. 1538. sich mit denen noch übrigen um eine gewisse Summ Gelds abgefunden, das Einkommen theils an ben Spithal, theils an die Kloster & Schul S. Nicolai in der Stadt Chur verwendet hat; der Pfarrer zu gedachtem Bendern nahm folge lich den Titul eines Abes dieses S. Lucii Klosters an, bis A. 1550. wiederum einer in dieses Rloster gesett worden, und find hernach bis dahin bald so genannte Administratores, bald und mehrers aber Arbte demselbigen vorgestanden; und finden sich von den Probsten:

| Anno .                         | Anno                                                 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1146. Haymo.                   | 1408. Theodoricus.                                   |
| 1156. Vigilius.                | 1413. Johannes III.                                  |
| 1209. Conradus I. auch Bischof | 1432. Jodocus.                                       |
| zu Chur.                       | 1450. Johannes IV. welcher 3. Jahr hernach die Wurde |
| 1215. Reinoldus.               |                                                      |
| 1231. Henricus.                | eines Abts erhalten.                                 |
| 1249. Johannes I.              | 1474. Leonhardus.                                    |
| 1273. Berchtoldus I.           | 1506. Johannes V.                                    |
| 1274. Johannes II.             | 1515. Theodorus over Theo-                           |
| 1299. Andreas I.               | dulus Schlegel, gebührtig                            |
| 1302. Berchtoldus II.          | von Davos, war auch Bis                              |
| 1312. Albertus.                | schöflicher Churischer Vica-                         |
| 1321. Andreas II.              | rius, wohnete der Relie                              |
| 1332. Conradus II.             | gions-Disputation zu 3.                              |
| 1342. Nicolaus.                | lang Al. 1526. ben, und                              |
| 1355. Jacobus.                 | ward von gemeinen dren                               |
| 1384. Udalricus.               | Bundten                                              |

Anno

Bundten geordneten Richtern A.1529. wegen an der Befürderung Johannis Angeli Medici, eisnes Bruders des den Graubundtneren abgesagten Feinds des Castellanen zu Mus zu dem Bischthum Chur gehabten Antheils zc. zum Schwert verurtheilet, und hingerichtet.

1550. Georgius Feuerstein, ward aus einem Pfarrer zu Bendern wiederum zum

Abt ernennet.

1560. Christianus Gansmann.

1560. Michael Paulinus.

1570. Johannes VI.

1576. Hieronymus Suttler.

1586. Michael Bertmüller, ward aus bem Kloster Roggenburg dahin zum

Anno

Administratoren verorbenet.

1592. Matthæus Agricola, Ubt.

lich nur Administrator, 21. 1603. sum Abt ernennt.

1624. Georgius Beinlin, Abt.

ninistrator von Churmals den, zwahr zu Abt erwehlt, aber gleich an der Pest ges storben.

1629. Johannes Coppius, erst. lich Administrator, und folglich 21. 1639. 2bt.

1662. Florinus Zorn, Abt.

1695. Adalbertus Wanner.

1711. Hugo Eintner. 1717. Milo Rieger.

1721. Marianus Deig.

1731. Macarius Megmer.

1744. Norbertus Kausmann.

1754. Augustinus Etitter.

Es schreibt sich swahr der Abt von Roggenburg annoch Abbas hæreditarius dieses Klosters, doch stehet es nicht unter ihm, sons dern er soll nur sogenannter Pater Domus senn. Stumpf. Chron. Helv. lib. I. c. 18. Sprecher Pall. Rhat. p. 169. 218. und Rhat. Chron. p. 278. Bucelin Rhatia S. & profan. ad A.136. 1150. 1194. 1529. Sotting. Zelv. Kirchengesch. P. I. p. 91. 218.

S. Lucii Lochlein.

Eine Capell in einer Felsen-Hole, etwann eine Wiertelstund höher als gleich beschriebenes Kloster, an dem Weg da man auf Masaders gehet, allda sich St. Lucius aufgehalten haben solle, in welcher

welcher alle Jahr auf St. Lucii Tag eine Meß gehalten wird, und viel Volk aus den umligenden Orten sich einfindet.

## S. Lucii Steig.

Clivus S. Lucii, ein Rirch und Wirthshaus, und unwelt bare von ein angelegtes Schanzenwerk mit einem ansehnlichen Portal, nebst einem Wacht- und Zollhaus eine halbe Stund ob Flasch in der Herrschaft Menenfeld, in dem X. Gerichten Bund, alwo ein Zoll von denen aus Deutschland dort durch und in Graubundten ober weiters in Italien, oder auch aus folden Landen in Deutschland gehenden Raufmans= und andern Guthern im Namen der Graubunds nerischen Republic bezogen wird, auch burch bas ermelte Schangens werk die Graubundnerische Lande gegen die Grafschaft Badug und dortige Desterreichische Lande beschlossen werden, und danahen ben felbiger Orten entstandenen Rriegs-Unlasen man fich benderfeits bles feres Postens zu versichern getrachtet, wie bann in bem fo genanten Schwaben Rrieg 21. 1499. erftlich die Graubundner einige Manns Schaft bahin gelegt, welche von denen von Brandis erschlagen wors den, unlang hernach aber die Graubundner von ber Rauserlichen dahin gelegten Besazung 400. Mann erschlagen, und folglich dieser Ort mit Endgenößischen und Graubundnerischen Wolkern befest worden: 21. 1623. wolte Erg-Bergog Leopold von Desterreich ein Restungs. Gebau baselbst anlegen, welches er aber auf der Endges noffen Borftellung mit gewiffen Bedingen unterlaffen : in bem folgenden Jahr aber hat der Konigl. Franzosische General Marggraf von Cœuvres dieseren Plaz besetz und befestnet, und 21. 1629. has ben die Ranserliche Wolfer sich Deffelben bemachtiget. Rahn Erd= genößische Geschicht=Beschr. ad hos annos. Es soll que auf Dortigem Berg das Schloß Grafenberg gestanden seyn.

## Luci.

Ein Geschlecht in Grandundten, aus welchem Johann A. 1531. Commissari zu Eleven, Ammann N. N. A. 1585. einer der Gesandten nach Meyland, und Risch A. 1603. Landshauptman der Weltlins worden.

Nr

Lucinica

### Lucinien ober Lucini.

Werden von Guler Rhat. p. 8. unter die Rhatische Edelleuth gezehlet.

### S. Lucio.

Sin abgegangen Schloß in der Gemeind Novantula, in dem Hochgericht Misox, in dem Obern Grauen Zund: Und ein anderes in der Gemeind Arden, in der Trahoner Squadra, in der Graubündnerischen Landschaft Weltlin.

#### S. Lucius.

Eine Capell ben ben Mattenhöfen in der Pfarr Gunsperg, in der Solothurnischen Vogten Flumenthal, dahin die Dörfer Flumenthal und Gunsperg in dem Monat May eine so genante Creus-Fahrt machen.

## Lucius siehe Luz.

#### Lucumo.

Ein Thuscier solle mit Rhæto in der Graubundner Land kommen seyn, und von selbigem den Namen haben

### Lucumonis Mons.

Non deme unter dem Articul Lutmanier zu sehen. Sprecher Pall. Rhat. p. 198.

## Ludel.

Ein ausgestörbenes Geschlicht in der Stadt Solothurm, aus welchem Wernli A. 1570. des Groffen Rahts gewesen.

## Luderetikon.

Ein Dorflein in der Pfarr Tallweil, in der Obervogten Horgen, in dem Gebiet der Stadt Zürich.

Ludet=

#### Ludetschweil.

Ein Dorffein in ber Pfarr Rufiton in ber Jurichifchen Canbvogten Roburg.

#### Ludiano.

Ein Dorf, Rirch und Pfarr in ber Untern Faccia ber Lands vogten Bollens.

#### Ludigen, Ludingen.

Ein Schlog und Sof in der Pfarr Romerichweil in der Ancernifchen Landvogten Rottenburg, almo ber Twing bem Stift Munfter gehöret, und von einem jeweiligen Probst verwaltet wird.

#### Ludlovv.

Edmund grühfrig aus Engelland, reicher einer der 80. Richern geweiten, welche 21. 1649. Den Rönig Carolum I. um Eob verurtseilet, und bernach unter dem Cromwell General-Lieutenant, von Carolo II. aber nach seiner guruffunft in Engelland in dem 11. 1661. ertheilten Parcion außgeschöfelien worben, danach er sich in das Berner Gefeit nach Veray begeben, dasselbt die Memoires feiter Zeit von der Reigeirung Caroli I. und des Cromwells geschrietzeit, die in III. Tom. in 8. in Englischer Sprach berausfonstenen, und bernach auch in andere Sprache überset worden: Er fant ju Verzy in boben Alter 21. 1632. Gelehreten Lexicon.

#### Lubmann.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Bern, aus wels hem Urs 21. 1584. Landvogt ju Fraubrunnen worden.

Sin ausgestorbenes Geichlicht in ber Stabt Solothurn, und velderm Niclaus 21. 1525, in ber Schlacht bey Davia von beu Kapfertichen gefangen, bernach 21. 1527, bes groften Nahle 1531. Jung Nahl und 1532. Spittalvogt worden, 21. 1534, aber nach Burgober gegegen und alch Burgeber vorben,

Nr 2

Ludo-

# Ludovicus I. der Fromme, Romischer Kanser

Won A. 814. bis 840. Wird von einigen für den Stifter Des Stifts zu Lucern gehalten, und foll fich oftere in benen Belves tischen Landen und ins besondere auf dem so genanten Sof in der Stadt Zurich aufgehalten haben : 21. 821. folle er bem Stift gu St. Gallen die Abts Wahl bestähtet, und sich bamahls und ben andern Unlasen auch gegen bas Stift Pfafere mild und gutthatig bezeiget haben, 21. 825. nahme er das Bisthum Chur in seinen Schut, und machte ihme alles von einem Graf Roderico einbehals tene gurukgeben, befrenete auch das Bischofliche Schif des Bolls auf Dem Wallenstadter Gee: 21. 829. folle er Bolfer aus den Landern Uri, Schweis, Unterwalben und Safli, auch aus Rhatien unter dem Marggrafen Guidone wider die Saracenen in Italien mit so guter Wurtung gebraucht haben, baß er felbigen viel Frenheiten, und ins besondere ben dren erstern bas Recht, nach eigen machenden Gefezen, Ordnungen und Bericht zu leben ertheilt habe; 21. 833. follen auf fein Verlangen in dem Rlofter St. Maurigen in Wallis an fatt ber fich argerlich aufgeführten Benedictiner Monchen weltliche Chorherren gefest worden fenn : Da ben feiner Entfezung Bischof Verendarius von Chur 21.833. fich feiner offentlich angenohmen, und von feinen ihme felbst widrigen Gohnen deswegen des Bigthums entfest worden. hat er, da er bes folgenden Jahrs wieder jur Ranferl. Burde ges langet, benfelben wieder eingeset, bes Bifthums Frenheiten beftah. tet, und ihme den Kirchen Sas zu Schlettstadt und den Boll zu Chur wieder zustellen laffen. Stumpf Chron. Helv. lib. IV. c. 31. VII. 6. XI. 22. Sprecher Pall. Rhat. p. 61. 62. Guilliman de reb. Helv. bb. III. c. I. Bucellin. in Rhatia ad dict. an. Gallia Christ. T. IV. p. II.

# Ludovicus IV. Romischer Kanser

Won A. 1314. bis 1347. ward als Herzog von Bayern von einem Theil der Chursursten, und von dem andern Theil derselben Herzog Friederich von Oesterreich erwehlet; in den obern Deutsschen wie auch dermahligen Endgenößischen Landen ward er bald allein von den Landern Uri, Schweiz und Unterwalden und auch

von der Stadt Solothurn als Ranfer erkennt, und mußten die erften das naben von Seiten des Saufes Desterreich viel leiden; gleich fie auch 21. 1315. auf beffelben Unftiften und die Rlage Des Stifts Ginfiblen amen mahl in die Ucht und Bann fommen, von benben aber von Ravser Ludovico wieder erlediget worden; es soll auch solches eine. Der Ursachen gewesen senn des ben Morgarten vorgehabten Ueberzugs derselben, da Ranser Ludovicus ihnen seine Freude über ihren das felbst erhaltenen Gieg schriftlich bescheinet, sie feines Benftands versicheret, und auch ihren gemachten Bund bestäthiget; und da selbis ge Lander ihme 21. 1316. zur Belagerung Meride 200. Mann gugeschift, hat er unterm 23. Martii bieß Jahrs erkennt, daß alle. Dof Gerechtigkeiten und Guter Der Bergogen von Desterreich in Dieferen Dren gandern mit Leuthen, Berechtigfeiten und Bugehorben bem Rapser und dem Reich verwurkt und ganglich zu eigen beim= gefallen senn sollen; auch den 29ten dieses Monats ihnen alle ihre. und insbesonder von den Raysern Friderico II. Rudolpho I. und Henrico VII. erhaltene Frenheiten bestäthet. Er nahm auch in Dieferem Jahr dem Grafen von Strasberg feine Pfanbichaft auf bem Land Hasle, und 21. 1317. dem Beinrich von Ofpenthal Das Almt ober Bogten ber Landschaft Urferen, und gabe fie andern feis nen Unhangern, verwilligt aber 21. 1318. benen breven Landern, weilen er wider Willen ihnen Silf zu leisten aussert Stands fic befunden, mit dem Saus Desterreich einen Friedens Unftand gu machen; es mußte aber in gleichem Jahr die Stadt Golothurn, meilen sie dem Kanser Ludovico angehanget, von den Berzogen pon Desterreich eine Belagerung aushalten. 21. 1323. Da der Raps fer feinen Reben Ranfer Fridericum in einer Schlacht gefangen bes fommen, lieffe er folche Nachricht denen obbesagten bren Landern burch Graf Sanfen von Arberg wiffend machen, ernennte ibn que gleich zu derfelben Reichs Landvogt; 21. 1324. bestäthigte er Die 21. 1318. gemachte Erkanntnuß, daß alle der Berrschaft Defterreich in Diesen Landen gehabte Berechtigkeiten, Buther, 2c. bem Reich vers wurft und zugesprochen senn solle; bestäthigte auch 21. 1327. und 1328, ihre Frenheiten von neuem, und fügte 21. 1329. Denfelben noch hinzu, daß fein Reichs-Wogt in feine Weis sie trengen oder etwas widriges wider sie vornehmen folle; 21. 1330, verpfandete er Rr 3 den

ben Herzogen von Desterreich die Stadte Zurich , Schaffhausen, St. Ballen und Rheinfelden, auch aus Ungunst gegen ihnen, weilen fe zuvor seinem Nebend - Ranser angehanget; nach Unhörung ber pon ben Stabten Zurich und St. Gallen ihme vorgelegten Freyheis ten und auf der obbemelten bren gandern für die Stadt Zurich ges thanes Kurmort aber hebte er folche Verpfandung 21. 1331. nicht nur auf, sondern bestäthigte noch der Stadt Zurich ihre Frenheiten, mit dem Benfag, baß fie nicht mehr von dem Reich veranderet noch versest werben mogen solle; auch da das Regiment in der Stadt Burich abgeanderet worden, bestäthigte er solches 21. 1337. und vermittlete in gleichem Jahr zwischend Dieser Stadt, und Graf Sansen von Habsburg Kindern, und denen von Zurich verbannisierten Bur-Weilen die Stadt Bern ihne wegen auf gern einen Verglich. ihm habenden Pabstlichen Bann nicht erkennen wollen, so hat er in gleichem Jahr benen bort benachbarten Grafen, Stadten, 2c. anbes fohlen sie zu bekriegen, welches auch der Grund gewesen der an sie 21. 1238. gemachten vielen Unsprachen, und 21. 1339. erfolgten Reinde thatlichkeit und Belagerung von Lauppen. Tschudi Chron. Helv. ad diet. an. Bullinger Chron. Tig. Msc. lib. VII. c. 15. Simler von dem Regim. der Lydgenoßsch. mit meinen Anmert. p. 64. 73. Stumpf. Chron. Helv. lib. IV. c. 53. &c. lib. VI. c. 17. 18. Stettler Muchtland. Gesch. P. I. p. 55.

# Ludovicus, zugenant Germanicus, König in Deutschland oder Ost-Franken.

Ein Sohn obbemelten Kansers Ludovici I. zugenannt des Frommen, welcher ben der letsteren Lands: Theilung mit seinen Brüsdern A. 840. oder 842. die Lande von dem Rhennstrom bis an den Fluß Raab in Ungarn, und zugleich auch das Elsaß und die Hels vetische und Rhätische Lande bekommen. Er bestäthete A. 844. der Stift St. Gallen die Frenheit einen Abt zu erwehlen, und daß sels biges dem Bischthum Costanz nur im Geistlichen unterwürfig senn solle, nahme selbiges auch A. 867. in des Reichs Schuz, und verz gabete demselben das Dorf Mechingen, 2c. er soll A. 847. oder 852. die erste Abts Wahl des Klosters Rheinau bestäthet, und selbigem

auch kunftighin die Wahl eines Abts und Raftvogte überlaffen, auch hernach nicht nur die an felbige geschehene Vergabungen bestäthet, fondern auch bas Seinige zu Gachhingen, Siblingen, Sofftatten, Alten. burg, Palm zc. und bas Fisch= Recht von Laufen bis jum Schwaben und von dannen bis zu dem Ausfluß der Thur zu gewisen Tagen selbst vergabet haben; er bestäthete auch 21. 849. und 857. des Bischthums Chur Frenheiten; sonderheitlich aber hat er 21. 853. bas Stift zum Frau-Munster in der Stadt Zurich, gestiftet, und felbis ges mit vielen Rechten in ber Stadt Zurich und bem Land Uri auch fonsten reichlich vergabet, A. 859. noch den Kirchen-Sat, Zehnsten, Gerichte, 2c. zu Cham demselben zugeeignet, und A. 865. deffelben Frenheiten von neuem bestäthet, auch seine zwen Sochtern Hildegardin und Berchtam ju den ersten Aebtiginen daselbst vers ordnet, er solle sich auch ofters in der Stadt Zurich aufgehalten haben. Es machen ihne auch einige für ben Stifter des Stifts gu Lucern. Eckehard jun. Ratpert. de Caf. Mon. S. Gall. cap. 8. Horting. Spec. Tig. Bullinger. Hift. Tig. Mfc. lib. IV. c. 11. Naucler. Generat. 49. Hotting. Hist. Eccles. Tom. VIII. p. 1101. Sottinger Selvet. Rira chengesch. P.I. ad diet. an. Lang Theolog. Grundriß, P.I. lib.I. 6. 5. Art. 9.

## Ludovicus XI. König von Frankreich

Warb von seinem Vatter König Carolo VII. als Dauphin, aus Ursachen, wie unter dem Articul Caroli VII. zu sehen: A. 1444. mit einer Armee in das Sundgau und gegen Basel abgeschift, welsche den 26. Aug. gedachten Jahrs ben St. Jacob, unweit der Stadt Basel, von 1600. aus der Belagerung der Stadt Zürich selbiger Enden abgeschikten Endgenossen angegriffen, und davon 6. die 8000. erlegt worden, so daß selbiger nicht nur sein Vorhaben nicht aussühren können, und seinen Rukweg in Frankreich genohmen, sondern auch gesagt haben solle, daß er vorhin mit wenigerem Volk und minder Gesahr innert 3. Stunden 13000. Mann geschlagen, und sezt ben nahe einen ganzen Tag mit einem so kleinen Haussen kängen mussen, und er niemahls mit einem stärkeren und hands seisen Wolk gestritten habe, auch sich besteissen wolke, mit ihnen in Feine

keine Weise mehr feindlich anzubinden, wie er bann solches, ba er 21. 1461. jur Regierung gelanget, wol beobachtet, und banaben im Jan. 21. 1463. Die mit feinem Batter gemachte Berftanbnus beftahtiget, und im Mart. 21.1474. mit den Endgenoffen einen Bund errichtet, und jeder Stadt und Ort 7000. Franken jahrliche Vension gegeben auch in dem zwischen dem Berzog Carolo von Burgund, den er für eis nen gefährlichen Reind geachtet, aber offentlich nicht angreisen borfen: und den Endgenossen unlang hernach entstandenen Rrieg dies selbe wider solchen nicht nur heimlich angestiftet, sondern auch mit Bezahlung der Pensionen und mehrerem Geld unterstüget, und ihre Kreundschaft sich benzubehalten bemühet, und danahen im Oct. 21. 1475. ein neue Verstandnus beswegen eingegangen, und 21. 1476. ihnen durch eigene Gesandschaft zu ihren gluklichen Handlunden und Siegen Glut wunschen, und eine Gesandschaft von ihren furnehm. ften Kriege, Sauptern zu fich einladen laffen, welche auch an ihne abgeschift, und von ihm mit vielen Freuden, und Freundschafts Bezeugungen, und wol beschenkt wieder abgefertiget worden. Nach gebachten Herzogs Caroli von Burgund Lode, vermochte er die Endgenossen 21. 1477. nicht nur abhalten, daß sie den Untrag der Standen von Burgund sich an sie zu ergeben nicht angenohmen, sondern daß einige Ort ihme auch zur Einnahm folcher Landen Wölker abfolgen lassen, da von andern Orten den Burgundern zugelaufen: 21. 1480. warden ihme ben Unlas eines zwischend ihme und Kanser Friderico III. wegen der Verhevrahtung der einigen Tochter und Erbin gemelten Bergogs angefangenen Kriegs 6000. Mann bewilliget, welche letstere aber sogleich nach unter selbigen erfolgten Perglich mit vergnüglicher Zahlung wieder juruk geschikt worden; er unterhielte mit ben Evogenoffen eine beständige Freundschaft bis an seinen ben 30. Aug. Al. 1483. sich zugetragenen Tob. Schil= ling Beschr. der Burgund. Kriegen , p. 363. seq. Stumpf Chron. Helv. lib. XIII. 6. 20. Commines Memoires Tom. I. lib. V. c. 1. lib, VI, cap. 4. Stettler Muchtland. Gefch. P. I. p. 262-276.

Ludovicus XII. König von Frankreich

Erlangte die Eron durch das den 6. Apr. A. 1498. erfolgte Absters son seines Bettern Königs Caroli VIII. und suchte sogleich hernach von den

ben Endgenoffen fomol einen Aufbruch von einer tiemlichen Angahl Rolles, als auch Die Grneuerung ber Bunbnuk, melde benbe er auch um beito eber erhalten, als zu gleicher Beit Die Ephgenoffen in ben fcmehe ren Rrieg mit Rapfer Maximiliano I, und Dem Schwabischen Bund eingeflochten worden ; Die Bundnuß fam den 16. Mart, 21. 1499. ju Lucern mit ben Endgenogischen Stadts und Orten , auffert 34 rich und Bern, ju Stand, und marb auch bie Stadt Biel in fele bige aufgenohmen; und ichiete ber Ronig ben Gubgenoffen nach ber Schlacht ben Dornach ein giemliche Urtilleren und Rriege Munition m, melche aber nicht gebraucht morben, weilen ben 22. Sent, ber Brieben amifchen ben Endgenoffen und bem Ranfer und Schmabie ichen Bund erfolget, welchen auch ber Frangofifche Befandte befürs beret, und in felbigen ber Ronig auch vorbehalten morden; Der Ro nia nahme noch in Dieferem Sahr bas Bergogthum Mepland in Bes fis, und übernahm 12000, Endgenoffen gur Befagung ber eingenob menen Dlaten ; fein Befandter mochte auch Die von bem pertriebe. nen Bergog von Meplland ben ben Epdgenoffen angefuchte Silf bine tertreiben, und bingegen einen Aufbruch von 1 2000, Man erhalten, mit welchen er bae Deltlin eroberet, folglich aber felbige mit fchlechter Berabe lung wieder abgedantet , von welchen ein Sheil in Dabit Alexandri VI. und 21, 1500. 6000, Man, jeboch miber ber Dberfeiten Mile len, in bes gebachten Bergogs von Meplland Dienfte getretten, und barry noch 3000, Mallifer angeworben worden, welche ihnen auch geholfen fein Bergogthum bis an Novarra und bas Schlof zu Menle land wieder eroberen; hingegen brachte ber Ronigl. Frangofifche Befandte, Bailly von Dijon, bin und wieber in ber Gubgenokichaft burch feine Beriprechungen , Gefchente und andere Mittel über 20000. Mann jufammen, welche auch burch verschiedene Wege in bas Mepllandische geführt worden ; ba nun die Endgenoffen einerfeithe ben 20000. Mann von ben ihren in zwep wibermartigen Dienften gegen einandern in bem Menllandifchen faben, und anderfeithe ber Derson fich bem Ronig por ihnen bes Rechten gu fenn erflahrt ; fchiften Ge Wefandte in bas Mepllanbifche einen Frieden ober Unftand am permittlen ; immittelft legte fich ber Bergog mit feinem Bolt queb wiber bas Abmabnen ber in feinen Dienften gestandenen Ende genoffen und berfelben Borftellung , bag fic miber ibre Lanbsleuthe 212 au ftreiten feinen Luft babind, in bie Stadt Novarra; nachbeme aber felbige von ben Krangofen belageret morben, und feine Dogs lichkeit felbige zu behalten fich gezeiget, auch Die Rramofen mit eis nigen in ber Stadt einen beimlichen Bertrag , ihnen ben Beriog que liefern , gemacht ; baben smabr Die Endgenofiften Officier felbigen ben bem Abiug nach lebergab ber Stadt burch Merfleibung auf Enbaenofifiche Manier megubringen getrachtet, auf beffe Erfahrung aber Die Rrangofen ernftlich, und mit vielen Bedrobungen. bak ben permeigerender Auslieferung es alle abijebenbe bas Leben Foften muffe: nach ihme gefucht, auch alles Befchut auf fie geriche tet , und murflich auch einige Combarber nieber machen laffen , bis endlich einer Damene Rubolf Turmann ibne verrabten, und er ate fangen nach Granfreich gebracht morben ; es murbe bierauf nicht nur Diefer Surmann mit bem Schwert bingerichtet , fonbern auch noch in einige mit Befangenichaft und peinlicher Rrag gefest, bb mehr an folder That Could haben mochten, ift aber auf niemand etwas gebracht morben ; jedoch murben Die Sauptleuthe, melde miber ber Dherfeit Millen in bes Ronias und bes Bertoas Dienfte getogen. und von bem Ronig nach Ginnahm Meplland nach Saus geschift, mit Belb Bugen belegt , und ihren Ehren Hemtern entfest. mittelft bat auch ben 20. Man 21, 1500, ber Ronig mit ber Res public Mallis eine Bunbnuß errichtet. 21. 1501, togen mieberum auch phne Bermilligung ber Oberfeit 2, ober 4000, Mann in bes Ponias Dienfte in Das Ronigreich Neapoli : bingegen thaten 2000. Enbaenokifche Golbaten , melde von ben porigen Rugen noch an Branfreich Unforderung batten, einen Bug über bas Bebirg, und nahmen Lauis nnb Luggarus ben Frantofen ab, bis fie um ibre 210 fprachen vergnugt morben. Der Ronig brachte auch wiber Ober Britliches Berbott 21, 1502, 4000, und 21, 1507, erfflich 1400, und bernach noch Bewilligung ber Oberfeit 4000, und noch 4000, Frem willige in Der Endgenofichaft auf, welche ju ben Bugen in bas Ro nigreich Neapoli gebraucht, und von felbigen in ber Schlacht bem Cirignola über 500. erfcbiagen, und in Diefen Bugen über 6500. Durch Rrantheiten und andere Bufalle permiffet und perlobren more ben : Dachbem ber Ronig Die pon ben brev 2Balbfiabten 21. 1501. befeute Stadt und Schloß Bellem nicht nur benfelben nicht wollig ubers

überlaffen, sondern selbige von selbigen wieder zu seinen Sanden ziehen wollen, sind selbige A. 1503. nebend ihren Endgenossen in 14000. fark dabin gezogen, haben die Landwehr ben Murata eingenohmen. und sind vor das Schloß Luggarus geruft, da es aber dardurch zu einem völligen Bruch mit dem König kommen sollen, hat solches den Ronia vermögen im April erfagten Waldstädten Belleng mit Versicht aller seiner Unsprachen eigenthumlich zu überlassen: Die Ende genossen bewilligten dem Ronig 21. 1507. unter dem Vorwand einer perlanaten Leib-Garde in dem Menllandischen 4000, ober nach ans bern 6000. Mann, welche seine Generalen, als sie in dem Meyllans Dischen angelangt, nicht ohne Widerstand vieler derselben endlich bes redt weiter und bis vor Genua zu ziehen, da sie das feste Schloß Castelazo nach einem blutigen Gefecht und muhsamer Ersteigung des Berge dapfer eroberet, und gegen erfolgten Unfall beschüget, auch barmit das meifte zu Eroberung der Stadt Genua bengetragen, fo daß der darben angeweßte Konig einige von den Endgenößischen Officiern auf bem Plaz zu Rittern geschlagen, allen eine stattliche Mahlgeit gegeben, und benen gemeinen Golbaten einen doppelten Sold austheilen laffen, auch die Stadt mit Endgenoffen befest hat: Rapfer Maximilianus I. suchte folglich die Endgenoffen von Franks reich abzuziehen, und begehrte von denselben einen Aufbruch von 6000. Mann zu seinem vorhabenden Zug zu der Krönung nach Rom. erhielte auch hierzu die Einwilligung, und einen Befehl an die in Königl. Französischen Diensten stehende Endgenossen, sich nicht wider Das Romische Reich feindthatlich gebrauchen zu lassen : Es hat aber Die von den Konigl. Franzosischen Gesandten in der Endgenosschaft mit vieler Frengebigkeit begleitete Vorstellung, daß solche Mannschaft aur Wiedereinnahm des Herzogthums Menlland gebraucht werden folle: so viel vermogen, daß sie dem Kanser solche 6000. Mann nochs mablen, jedoch zu keinem andern Gebrauch als zu Abboblung der Rapserlichen Kron, zugestanden, folglich aber von ihme nicht vers lanat worden: Ohnerachtet 21. 1509. Die Bundnus zwischend dem Ronig und den Endgenossen ihre Endschaft erreichet, so wurden doch dem Konig ben 8000. Mann bewilliget, welche er wider die Venes tianer gebraucht, und in der Schlacht ben Agnadella oder Chiera d'Adda selbst angeführt, und hernach mit aller Zufriedenheit über ihre 982

thre Dapferkeit wieber entlassen; Er schlosse den 24. Jun. Dieses Sahre eine Bundnus mit den Graubundnern, suchte auch die mit Den Endgenoffen zu erneuern: ba er aber die von felbigen anverlangte Bermehrung ber Bunds Beltern auch wiber feiner Rahten Butbes Anden ihnen nicht zugestehen wollen, hat foldes ihme ben ben Ends genoffen einen groffen Widerwillen zugezogen, so daß sie 21. 1510. auch wiber bes Kanfers und seiner Gefandten Borstellung mit dem Pabst Julio II. ein Bundnus gemacht, und ihme 6000. Mann überlassen, welchen aber von Seiner Seithen in dem Menllandischen ber Paß, aus Bensorg, daß solche wider selbiges gebraucht werden mochten: verlegt, und von dem Pabst die von den Endgenossen ihme angetragne Vermittlung mit König Ludovico ausgeschlagen wors den; Die 21. 1511. von denen in dem Menllandischen befindlichen Branzosen einem ober mehrern Endgenößischen Oberkeitlichen Läufer-Botten angethane Mighandlungen burch Hinrichtung und schimpfile ther Verkaufung ihrer Oberkeitlichen Roken und Gleithe Buchfen, bewegten die Epdgenossen in 10000. stark foldes zu rächen, auch im harten Winter auf Menlland ju ziehen, wurden aber durch Die ihnen gethane Vorschläge und unter ihnen entstandene Uneinigkeiten von wurklichen Chatlichkeiten gehinderet, und wieder nach Saus zu kehren veranlasset: Solche Dighelligkeiten mit Krankreich, und bas von dem Kapfer und der Republic Benedig begleitete, auch mit vielen Ablas Gnaden Unerbietungen und Bezahlung alter Golde Restanzen unterstügte Unsuchen Pabst Julii II. wurkten ben den Ende genossen um so viel mehr, als sie barburch ihren Widerwillen auch in anderer Rosten gegen König Ludovicum ausüben können: baß sie dem Pabst 21. 1512, bey 20000. Mann abfolgen lassen, mit wete chen auch im Man die Franzosen biß an wenige Plaze aus bem Derzogthum Menlland vertrieben worden; Des Konigs Gefandte bemüheten fich zwahr zu Unfang des folgenden Jahrs die Endgenoffen mit dem Ronig wieder ju vereinigen, die hierzu gebrauchte Belte und andere Mittel aber machten, daß sie sich unverrichter Sachen aus der Endgenosschaft wegbegeben muffen: Und da der Ronig eine farke Urmee ju Bieder-Ginnahm Menllands dahin geschift, wurs den auch von den Endgenossen dem Herzog Maximiliano von Menle land dargegen ben 12000. Mann zu Hilf geschift, welche den 6. Jun. Die

die etlich 20000. Mann ftarke Frangofische Armee angegriffen, und nach einem langen ernsthaften Gefecht bey Novarra (unter welchem Articul das mehrere zu finden:) mit Verlurst von wenigstens 8000. (welchen etliche auf 10. auch 13000. erhohen:) in die Flucht geschlas gen: weilen aber auch ben diefem Anlaß wenigstens 1400. Endgenoffen, und also viel mehr als in einer aller vorigen Schlachten ges bliben, und banahen unter dem gemeinen Wolf unruhige Gedanken entstanden, als ob hierbey einige Verratheren sonderlich von denen Frangosisch-Gesinten ( bie man Deutsche Frangosen und Eronens Fresser genent:) vorgegangen; als entstuhnden in einigen Endgenos fischen sonderlich der Städten Bern, Lucern, Bug, Golothurn 2c. Bebiethen fo starke Bewegungen und Aufstand, baß einige fürs nehme Standes-Blieder das Liven laffen und aus dem Land für etwas Zeit weichen muffen; Es wurden auch die Endgenossen auf Rapfer Maximiliani I. Ansuchen, und Unerbieten Des benohtigten Beschütes und monatlichen Gelt-Zuschuffes desto eher aufgebracht mit 16000. Mann (zu benen sich noch ben 9. oder 14000. Frens willige geschlagen haben sollen:) einen Zug in bas Burgund vorzus nehmen, und im Sept. 21. 1513. Die Stadt Dijon zu belägeren, worvon sie aber der darin gelegene herr von la Tremouille durch unter ausgelieferten Leift-Burgen gethanene Berfprechung, daß ber Konig sich aller Unsprach auf Menlland verzeihen und den Endges nossen in gewissen Zeiten 40. ober 60000. Cronen bezahlen solle 2c. abgehalten, und jum Abzug nach Saus vermogen: folches Berfpres chen aber ber Ronig, obgleich es dem Konigreich febr vortheilhafe tig, ihme aber nicht anständig gewesen, nicht, jedoch ohne einige Abndung an den von la Tremouille, gutheissen wollen, so daß, da noch die furnehmfte Leift Burgen fich ledig machen konnen, die Endgenoffen fich entstloffen einen neuen Bug in Frankreich zu thun, hieran aber durch viele Handlungen, Vertrostungen und Tagsazuns gen abgehalten worden bis auf des Königs in An 1515. erfolgten Tod. Etterlin Chron. Helv. p. 104. Stumpf Chron. Helv. lib. XIII. 6.30-38. p. 104. seq. Bullinger Chron. Tig. MSC. lib. XHI 6. 29. & lib. XIV. c. 1-12. Stettler I Tuchtl. Gefch. ad diet. an. Rahn Progenos. Geschicht-Beschr. ad diet. an. Bur Lauben Hist. milit. des Suisses Tom. IV. p. 94-128. Jovius Histor. sui temp. 583 libs

66 VII-XI. Guicciardini Hist. d'Italie lib. IV-XI. Histoire de Louis XII. par Jean d'Auton: Mezeray Histoire de France Tom. II.

## Ludovicus XIII. König von Frankreich

Kolate zwahr A. 1610. seinem Batter Konig Henrico IV. In der Regierung, solche aber ward wegen seiner Minderjahrigkeit von feiner Frau Mutter ber verwittibten Konigin Maria von Medicis geführet, welche auch die Endgenossen auf ihr Condolenz-Schreis ben alles Bundsgenößischen Wohlwollens versicheret, und von des nen gleich vor dem Tod des Konigs erhaltnen Endgenossen, nach feinem gehabten Worhaben 3000. Mann zu Gunften bes Churfur. sten von Brandenburg und bes Pfalzgrafen von Neuburg in das Bulich und Clevische geschift, und nach baselbst gebenlichen Gebrauch wiederum nach Saus geschift : Wegen eines besorgten Angriffs ber Stadt Genf von Seiten des Herzogs von Savoy hat die Ronigin Anstalten zur hilf gedachten Stadt gemacht, und dardurch auch felbige hintertreiben helfen: Die Stadt Zurich entschlosse sich endlich auch, und zwahren bas erfte mahl, in Bundnus mit der Cron Frankreich einzulaffen , und trat den 28. Jan. 21. 1614. zu ber 21. 1602. mit der übrigen Endgenoßschaft errichteten Bundnuß auch zu, und wurden in gleichem Jahr zwey Regimenter von 6000. Mann, und 21. 1616. zwen andere von 4000. Mann in der Ends genoßschaft zu Stillung der durch die fürnehmsten Prinzen von Ronial. Geblut erwegten Unruhen gwahr angeworben , in Frankreich geführt, bende aber nach erhaltenem Endzwet ohne langen Aufenthalt wieder entlassen: In dieserem letsteren Jahr hat der Konig ein eis genes Regiment von Endgenoffen zu feiner Ronigl. Leibwacht bestel let, und hat selbiges den 12. Mart. ju Tours die ersten dieffallis gen Dienste geleistet: Er bestähtigte auch im Dec. 21. 1618, alle Die pon seinen Worfahren benen Endgenossen ertheilte Krepheiten, Befrevungen, Vorrechte, zc. und gab ihnen folglich von Zeiten zu Zeis . ten noch einige mehrere: Was ber Ronig zu Stillung Der in Graus bundten entstandenen innerlichen und ausserlichen Unruhen, ju 216= treibung fremder Bolkern aus ihren eigenen und ihren Unterthanen Landen, au derselben Wiederherstellung in diesere letstere von frems Den

ben Machten und ihren rebellierenben Unterthanen einbehaltenen Sane ben . 2c. burch Borffellungen , gemachte Bertrag gu Madrit und Monzon, und thatliche Dilf, zc. von 21. 1617, bis 1637, gethan, ift unter bem Urticul Graubundren bes mehreren angebracht worden und ju finden. Ben abermabligen in bem Ronigreich entstanbenen Unruhen ward 21, 1625, ein , und 1630, gwen Regimenter , und amabren Diefere letftere meiftens von Evangelifchen Enbaenoffen auch von ben Stabten Rrepburg und Golothurn, auch ben Graus bundnern bem Ronia quaeffanden , aber auch balb mieber abgebans tet : Der Ronia lieffe burch feine Befandte an Berubigung ber gwie fchend ber Stadt Burich und ben V. Catholifden erften Orten mes gen bes Richtere in Che Cachen in gemeinen Berrichaften und Collaturen in Dem Rheinthal 21. 1632. auch wegen ber Ronigl, Schwes bifchen Urmee Durchaug Durch Stein am Rhein vor Coffang 21. 1624, und swiften ben Stabten Bern und Golothurn megen Diffe handlung einiger ber erften Bolfern burch bie letfleren ben ber Elus 21. 1632. entftanbenen meit ausgesehenen Streitigfeiten grbeiten, verleithete auch Die Schwedische Urmee, Daß fie vor Coftan; abund bon ben Endgenösischen Grengen meggerogen, auch ben Bis Schöflichen Bafelifchen ganden verschohnet. 2. 1634. fchiften Die Es pangelifche und Die Catholifche Enbgenofifche Stadt und Ort , und mabren jede abfonderlich , Befandte an Den Ronig , Die erften mes gen neuen Bollen, ausstehenden Penfionen, zc. und Die andern mes gen ber Gorgfalt von ber Schwedifchen Urmee: Dem Ronig marb 21. 1636. ein Bolt Aufbruch von 4. Regimentern bewilliget , welche in Lottringen und ber Picardie gebraucht, und barvon 21. 1637. wiederum 3. abgebanft worden; hingegen marben 21. 1639. Unfangs bes Sahre wiederum 6000, Mann und 21. 1641. noch bren neue Endgenößische Regimenter und ein ZBallifer Regiment angeworben, welche auch in der Picardie, Artois, Piemont, Rouffillon ges bienet : Die Endgenoffen aber mochten 21, 1636. und 1642, Die ebes mable amifchend bem Bergogthum und ber Rren : Graffchaft Buraund ausgewurfte Reutralitet bermablen nicht wieberum erhalten. Der Ronia ftarb ben 14. Man 21. 1643. und marb fein Rachfole folger fein einiger 21, 1638, gebohrner Gohn

Ludo

#### Ludovicus XIV. König von Frankreich.

Ben beffen Minderichrigkeit die Konigliche Frau Mutter bie Regierung geführt, auch die Endgenößische Regimenter erstlich bens behalten und diefelbe bey verschiebenen Unlasen gegen auffere Beind in Niederlanden, Catalonien, 2c. und auch bey innerlichen Un. ruhen nuzlich gebraucht, auch A. 1643. ein neues Regiment von Neuburgern errichtet hat : Die Konigl. Gefandte und Bevollmach. tigte auf dem Frieden: Schluß zu Munster 21. 1648. halfen nebst den Schwedischen mit ben Ranserlichen und ber Reichs = Stanben Ges fandten und Bevollmächtigten einen eigenen Articul wegen der Exemption ber Endgenoßschaft von bem Reich und berfelben Erklahs rung für einen vollig frepen und ausgezognen Stand errichten, und zwahren mit vielem Nachtruf: Es wurden A. 1649. viele Compagnies von den Endgenößischen Regimentern abgedanket, und Ruhnden denselben und benen annoch behaltenen Endgenößischen 23ols fern viel Gold-Belber aus, auch murben einige von den abgedanf. ten auf ihrer Heimreis ben dem Paf genannt Elus, beschimpft, welches die Endgenossen veranlasset 21. 1650. ein eigene Gesandts schaft an die Konigin und den Konig abzuschiffen, welche, da sie zu keinem vergnüglichem Bescheid gelangen mogen, die Endgenößische Bolfer aus dem Frangofischen Dienst zuruf zu berufen sich erklahret. auch wurklich einem Hauptmann seinen Posten in bem Koniglichen Pallast Louvre zu verlassen anbefohlen, letstlich aber mit den Roniglichen Ministris den 29. May ein Verglich gemacht, auch von ber Konigin viel von ihren Ebelgesteinen zur Sicherheit ber Bezah. lung den Endgenößischen Obristen übergeben worden, auch einige jedoch nicht hinlangliche Bezahlungen an die vielen Rufstande erfolget; in diesem und folgenden Jahren bis 21. 1654. aber aus Bors Schuzung ber erschöpften Königl. Finanzen und bisher bezahlten alzus hohen Gold noch s. Endgenößische Regimenter abgedanket, 10. bis 12. und zwahren meistens der Obristen Compagnien und verbienten Sauptleuthen aber bem Endgenößischen Garde-Regiment einverleibet worden; immittlest aber ward von benen Roniglichen Bes fandten fart an der Erneuerung der ausgeloffenen Bundnuß mit Denen - Ja . 3 A

benen Endgenossen gearbeitet, die Endgenossen aber wollten zuvor ihre habende Beschwehrden wegen Migbrauche ihrer Bolkern, und ausstehender Begahlung berfelben, 2c. abgethan haben, nahmen auch 21. 1651, mit einanderen auf, daß teine Stadt oder Ort allein ohne ber anbern Benthun fich in Bundnuß einlassen solle; bestähtigten auch solches zwahr auch 21. 1652. bessen ohnerachtet erklährte sich die Stadt Solothurn den 2. Jul. 21. 1653. zu der Bundnuß, welcher hierauf die Stadt Lucern den 8. Febr. 21. 1654. Die Stadt Fren. burg ben 21. Dec. gleichen Jahrs, und in dem folgenden Jahr bas Ort Glarus Catholischer Religion den 13. Febr., das Ort Uri den 2. Mart. das Ort Zug den sten, bas Ort Schweis den sten. bas Ort Unterwalben nib bem Walb ben 8ten, bas Ort Alpvenzell Inner Rooden den roten, bas Ort Unterwalden ob dem Wald ben isten gleichen Monats, und der Abt von St. Gallen ben 20. Aprill gleichen Jahrs, und hernach auch die Republic Wallis gefolget, die Evangelische Stadt und Ort und zugewandte Stadt St. Gallen, Mullhausen und Wiel aber erst ben 1. Jun. 21. 1658. auch darzu getretten, und der Konig folden Bunde, Tractat ben 19. Jul. dies letsteren Jahrs auch angenohmen und gutgeheissen, sels biger aber, ba der immittlest 21. 1661. gebohrne Dauphin demfels ben auch einverleibet, und derfelbe auf des Ronige und des Dauphins Les ben und 8. Jahr nach bender Tod gestellet worden : erst den 16. Mov. 21. 1663. ju Paris von dem Konig und der Endgenößischen Gefandschaft offentlich in bortiger Dom-Rirch beschwohren worden: Da immittelst der Konigl. Gefandte sich auch 21. 1655. und 1656. alle Muhe gegeben die zwischend denen VII. erstern Endgenößischen Stadt und Orten entstandene Streitigkeiten gutlich zu vergleichen, und nach entstandenem Rrieg wieder zu befriedigen, anben 21. 1657. pon ben Catholischen Endgenößischen Stabt und Orten ein Aufbruch von einem Regiment und 21.1659. auch eines von einigen Evange. lischen Stadt und Orten von 8. Compagnien erhalten, obiges Res giment aber 21. 1660. wieder abgedankt worden, da der Konig fich erklährt hinkunftig einem Hauptmann 200. Mann zu bezahlen, wann er gleich nur 175. Mann auf den Beinen habe, aber noch ein Unter-Lieutenant bestellen; Da im Nov. 21. 1659. ber sogenante Pores neische Frieden zwischend ben Ronigen von Frankreich und Spanien ger

geschlossen, und die Endgenossen auch in selbigen eingeschlossen wore den; es hat auch der König mit dem Herzog von Longueville als Souverain von Neuburg und Vallengin ein Bundnus getroffen und den 2. Jan. Al. 1658. gutgeheissen; Al. 1666. ward ber Anfang gemacht, an fatt ber bisher angeworbenen Regimentern, Frey-Compagnien anzustellen, ba man einem Golbaten an fatt 7. nur 6. Chaler Monatlich bezahlt hat, und warden bamahls 4. bergleichen errichtet: nachdem aber 21. 1668. eilf Compagnien von dem Garde-Regiment abgedanket worden, hat sonderlich haubtmann Veter Stuppa es dahin einleithen konnen, daß von felbigen nicht 400. Mann fich nach Saus begeben , sondern unter bergleichen mehreren Fren Compagnien Dienst genohmen, auch noch aus der Evdgenosschaft neue angeworben worden, ohnerachtet die Oberkeiten folches ernstlich verbotten, und sich auch ben dem Konig über folche Abanderung, jedoch ohne Wurkung beschwehret; Es erwekte auch in gleichem Jahr die Wegnahm ber Fren-Graffchaft Burgund von Seiten bes Ronigs und hierzu gebrauchten Garde-Regiments in der Endgenosschaft Bewegungen, welche aber wieder gestillet worden, ba biefere grey-Brafschaft burch ben Frieden zu Nachen wieder an Spanien abgetretten Der Ronig erhielt 21. 1671. von der Stadt Bern Die Beworden. willigung ein Regiment von 12. Compagnien anzuwerben, und wurden des folgenden Jahrs noch 3. andere Regimenter jedes von 12. Compagnien aus den meisten übrigen Endgenöhischen Stadt und Orten und Graubundten, auch zu End des Jahrs 21. 1673. noch ein Regiment Endgenossen in Seinen Dienst angeworben: da aber solche Volker 21. 1672. wider die vereinigten Niederland, bas Bergogthum Eleven 2c. gebraucht, und sonderlich das Regiment von Erlach mit Bewalt bargu genohtiget worden, auch man wegen ber bes nachbarten Defferreichisch n Waldstädten und der Spannischen Freys Grafschaft Burgund beforgt gewesen: haben aller solcher Machten Befandte in der Endgenosschaft in diesem und einigen folgenden Jahren wegen des Gebrauchs der Endgenößischen in Französischen Diensten stehenden Boltern viele Vorftellungen gegen einanderen gethan, und denen mit der Eudgenosschaft habenden Bundt und Wers tragen gang verschiedene Auslegungen geben wollen, Die Endgenoffen aber sich erklaret, ihre Volker allein nach denen mit einander haben-Den

den Frieden, Bundnuffen, Ginigung ze. und beren bisherigen Werstand, und allein zu der Werbundeten Beschützung gebrauchen gu laffen, und die Evangelischen Stadt und Ort benen ihrigen ben Verlurft ihrer Shren und Guts wiber bas Reich und bie Vereinigs ten Niederlande zu dienen verbotten: Da der Konig 21. 1673. felbst in das Elsas kommen, haben ihn die Stadte Lucern, Basel, Sos lothurn und Mullhaufen zu Brevfach burch Gefandte bewill fommen laffen: da von Seiten des Konigs 21. 1674. Die Frey-Graffchaft Burgund von neuem angegriffen worden, haben die Endgenossen sowol an die Französische Generalitet als auch den Spannischen Gubernatorn in selbiger Gesandte abgeschift die vormahlige Neutralitets-Tractaten fur Diesere Landschaft zu erneueren, und auch hernach noch ofters hieran gearbeitet, da aber von Seiten Spannien die nahere Erklarung aufgeschoben worden, hat ber Ronig selbst sich Dieser Fren-Graffchaft bemachtiget; Der Konig gab 21. 1677. ben Endgenoffen die Versicherung, daß feine Volker ben Endgenößischen Boben nicht betretten follen, und ließ ein Regiment von einigen Freys von keinen Endgenößischen Städt und Orten erkenten Compagnien unter bem Obrift Johan Baptista Stuppa errichten, welthes bas erfte Endgenößische Regiment gemefen, fo von feiner Endgenoß sischen Stadt oder Ort als Endgenößisch erkant und angenohmen worden. 21. 1678. disputirte der Konigl. Frangosische Ambassador bem Ranferl. Gefandten bas Recht zu erft Audienz ben ber Endges noßischen Tagsagung zu haben, bis der Rapser sich erklahrt, daß er durch das Wort Gesandten auch einen Ambassadorn verstehe: Man arbeitete von Seiten ber Endgenosschaft an einer Neutralitet für Die benachbarte Desterreichische Waldstädte, mochte aber ber Bedingen nicht bes einten werden, ba immittelst ber Konigl. Frangofische General von Crequy über eine fleine Gegne Des Stadt Bafelis ichen Gebiets mit feinen Wolfern gegen Rheinfelben marchirt, und dardurch die Endgenossen veranlasset worden, bortige Granzen zu beseigen, um dergleichen Durchzug zu verwehren: und ist das Jahr hers nach der Fried zwischend bem Ronig und bem Ranfer und Ronig von Spanien zu Nimwegen erfolget; Der Ronig ließ 21. 1679. ju Suningen nachst ben Basel eine Westung anlegen, welche ohnerachtet der Ends aenossen

genoffen Worstellungen hierwider 21. 1681. in Stand gebracht wors ben : es ward auch 21. 1679. von dem Konig ein eigner Resident in der Stadt Genf bestelt, und entstuhnd ben Unlag ber Ausübuna feines Gottesdiensts ein etwelche Bewegung in der Stadt, welche aber sogleich wieder gestillet worden: als der Konig 21. 1681. nach Einnahm der Stadt Strasburg eine Reise in Das Elfaß gethan, ward er durch Gesandte von allen Endgenoßischen und zugewandten Orten den 10. Oct. zu Ensisheim fenerlich bewilkommet. und folgenden Jahren arbeitete der Konigl. Ambassador auch mit an einem Bergleich benber Religionen in bem Land Glarus, und Al. 1684. schloß der Konig auch die Endgenossen in den mit dem Reich und Spanien ju Regensburg errichteten Friedens-Unstand: nachdem er 21. 1685. das von König Henrico IV. zur Sicherheit Der Evangelischen Religion bewilligte Edict von Nantes aufgehoben, fam in foldem und folgenden Jahren eine groffe Menge der aus Frankreich geflüchteten in die Evangelische Endgenosschaft, welche mit grossen Rosten aufgenohmen und bis 21. 1699. in und aussert dem Land versorget worden, aber auch vielen Widerwillen erweket. 21. 1687. schiften die Evangelisch Endgenößische Stadt und Ort awen Befandte an den Ronig wegen der von den Chorherren von Annecy an das Parlament von Dyon gebrachten Unsprach an einige von der Stadt Genf in der Landschaft Gex beseffenen Behnden gu Abstellung solchen Processes: selbige mochten zwahr wegen streitigen Ceremoniels nicht zur Königlichen Audienz kommen, doch ward folglich von dem Konig dem Parlament anbefohlen in Dieferem Ge-Schaft weiters nichts vorzunehmen. Ben 21. 1688. wieder zwischend bem Rayser, bem Reich, bem Ronig 2c. angegangnen Krieg streifte eine Frangosische Parthen bis nach Waldshut, und schoß auf die porüber in ber Grafschaft Baben an dem Rhein gelegne Endgenofe fische Bolfer, beswegen der gewesene Commandant Dieser Parthey sich ben denen ersagter Grafschaft regierenden Stadt und Orten schriftlich entschuldigen, und die verwundeten mit etwas Gelt bes trachten muffen; Es wurde auch in Dieserem und folgenden Jahr an einer Neutralitet wegen denen an den Endgenößischen Grangen geleg nen Landen von den Endgenoffen vielfaltig gearbeitet, worzu sich der König zwahr verstanden, aber unter solchen Bedingen die Dee

der Kanser nicht annehmen wollen, die Endgenoffen aber sich erklahrt keintwederer friegender Parthen den Daß über ihren Grund und Bos den zu gestatten, und ihre Paß auch mit 1500. Mann verwahren laffen : nachdem auch von benen in Ronigl. Frangofischen Dienst gestandene Endgenossen einige in das Stift Colln verlegt worden, haben die Endgenoffen nicht nur den Konig ersucht darvon abzustehen, sondern auch ihren Obristen und Saubtleuthen ben schwehrer Straf und Ungnad anbefohlen sich nicht auser des Bunds. Schranken gebrauchen zu lassen, und sind folche Wolker folglich aus dem Collnischen in Rlandern abgeführt worden; Es haben die Endgenoffen die Unles gung eines Schangen-Gebau unweit ob ber Stadt Bafel zu Erengach und die Erweiterung der Westung Buningen hintertreiben mogen: es warden auch 21. 1690. Die Regimenter Jung Galis und Curten, auch Monin und Schellenberg neu errichtet, und erwefte ber Franzosische Einfall in das Berzogthum Savonen wegen der Stade Genf einige Corgfalt, welche aber burch Ronigliche gunftige Berficherung wieder gehoben worden; ben Fortsezung des Kriegs gebrauchte der Konig in den folgenden Jahren die Endgenößischen Wolker in Flans bern, Catalonien zc. mit vielem Nugen, dargegen aber seine Gegens Berbundete viele Vorstellungen, gleich Er gegen benen von einigen Evangelisch Endgenößischen Stadten ben Vereinigten Niederlanden bewilligten Wolfern gethan: Er gab immittelft 21. 1691. allen Saubts leuthen feines Endgenößischen Garde-Regiments ins funftig ben Rang eines Obriften, und fein Ambassador bemühete sich 21. 1695. Die zwischend benen ber Graffchaft Sargans regierenden Orten wegen der Catholischen Regierungs-Ubung in der Kirch zu Wartau entstan-Dene weitaussehende Streitigkeit zu vergleichen. 21. 1695. entstuhnben in der Stadt Genf wegen von des Konigs dafelbstigen Residenten gesuchten Erweiterung und Ginschliesung seiner Capell mit einer Maur, auch Bestattung des Gottesdienste von vielen benache barten Catholischen ftarke Bewegungen ben ber Burgerschaft, welche Die Oberkeit kaum stillen konnen, sonderlich ba auch die Zufuhr an Lebens-Mittlen gespehrt worden: es ward aber burch die Bermittlung ber mit Genf verbundeten Stadten und durch eine Gefandschaft von der Stadt Genf an den Ronig 21. 1696. Dieferes Beschaft beriche tiget und alles in alten Stand gelaffen und wieder hergestellet. Et 3 Den

ben A. 1697. von bem Ronig mit bem Rauser, Ronig von Engelland und den Wereinigten Niederlanden geschloßnen Frieden hat der Ronig auch die XIII. Schweizerische Cantons und derselben Bundegenoffen, und nammentlich auch die Republic Wallis eingeschlossen, und murben gleich hernach nicht nur die in Seinem Dienst gestandene Boller um das halbe gemindert, die Regimenter Monnin und Schellenberg, und von jeden andern Regimenteren (aufert dem von der Garde) 2. oder 2. Compagnien abgebanket, und die Compagnien auf 100. Man abs gefest, sondern auch benen noch in Dienst gebliebenen der Gold vermins Deret, und von einigen Obristen und Hauptleuthen angenohmen, worwis ber 21.1698. Die Endgenoffen ben dem Ronigl. Ambailadorn oftere und nachbruksame Vorstellungen gethan, auch ihre Wolker guruk zu berufen fich erklähret, auch einige von obigen Obriften zu perfohnlicher Bers antwortung in das Land berufen, bis endlich zu End des Jahrs der Gold auf 16. Pfund für jeden Goldat in Friedens Zeiten bestimmet worden, und die Stadt und Ort, welche Wolker in des Konigs Diensten gehabt, nach und nach sich darzu bequemet, und für ihre Obriften und Sauptleuthe eine Ordnung ihrer Bundes und Capitulations-Frenheiten-Verhalts aufgeset, zu beren selbiger fich verpflichten muffen : in gleichem Jahr erflahrte bas Parlament au Paris burch einen ben 13. Dec. ergangenen Ausspruch ben Printen von Conty zu einem rechtmäßigen Nachfolger des letsten Bers sogs ober Abts von Longueville in den Souverainitæten von Neuburg und Vallangin, worwider sich 21. 1699. nicht nur die dren Stande dieser Souverainitæten gesegt, und ben ihrem für bes gedachten Abts Schwester der Herzogin von Nemours gethanen Ausspruch verblieben, sondern auch die mit Neuburg verbundete Ends genößische Städte sich auch des Geschäfts angenohmen, und die Stadt Bern einiges Volf in das Schloß zu Neuburg gelegt, und da der König auch Mannschaft gegen die Neuburgische Granzen ans ruten lassen, ihre Mannschaft auf allen Fall aufgebotten; es wurs den aber unlang hernach bender Theilen Wolfer guruf gezogen, und blieb gedachte Herzogin von Nemours in dem Besig bieser Souverainiteten. Alls der Konig nebst dem Konig von Engelland und den Bereinigten Niederlanden im Martio 21. 1700. einen Theilungs Tractat der von ohne Leibs-Erben absterbenden Königs Caroli II.

von Spannien hinterlaffenden Königreichen und Ländern mit einanbern errichtet, lieffe ber Ronig felbigen auch den Endgenoffen fund machen, und sie nebst andern Machten zu deffen Garantie einladen, worzu sie sich aber nicht verstehen noch erklahren wollen, und als nach noch zu End bieses Jahrs erfolgten Ableiben gedachten Königs von Spannien der Konig sowol ihnen die Erkennung seines Sohns. Sohn des Herzogs von Anjou zu einem König von Spannien und um die Beschügung bes Menllandischen, der Ranfer aber um Ers kennung seines Sohns Erze Berzogs Caroli zu einem solchen Ronig ben den Epdgenossen Anwerbungen gethan, haben 21. 1701. ben darüber entstandenem Krieg selbige die ihnen bishin wolerschosne Neutralitet abermahlen ausgewehlet, und darben zu verbleiben sich entschlossen, anben getrachtet ihre Granzen vor den friegenden Urs meen sicher zu stellen, und auch die Neutralitet für die Desterreis dische Waldstädt auszuwürken, worzu der König sich erklähret, wann das Elfas und Sundgau gleiche Sicherheit haben follind; der Kanser aber sich bierzu nicht verstehen wollen, sondern 21. 1702. ein Aufbruch zur Beschütung gedachter Waldstädten, und ber Ros nig auch einen von 6000. Mann zu seinem Dienst verlanget, und erhielt der erstere 2. Regimenter, und der letstere ein Regiment von den Catholischen Orten und Biel von 9. Compagnien unter dem Obrist Pfpfer; bey der Unnaherung bender friegenden Partheyen legten Die Endgenossen 1000. Mann an die Grangen ben Bafel, welche aber, nachdem sie von benden Parthepen die Versicherung erhalten die Ends genoßische Land nicht zu betretten, auch eine Neutralitet für die Nachbarschaft von Basel bis nach Bregenz bekommen: wieder nach In dem folgenden Jahr ruften des Ronigs Haus berufen worden. Molfer in Schwabenland, Seine Generalen und Ambassadoren gaben die Versicherung, daß die Evdgenößische Lande von selbigen nichts zu befahren haben sollind, verlangten aber einen Communications-Ort an dem Boden Gee zu besegen, worgegen aber von einis gen Endgenößischen Stadt und Orten Vorstellungen geschehen, und es auch unterblieben, ben Frangosischen Wolkern zu 20. Mann aber ber Durch: Pals durch bie Endgenosschaft in Schwaben zugestanden worden : ba in gleichem Jahr des Ronigs Wolfer fich des Bergogthums Savopen bemachtiget, ward sonderlich von den Städten Bern und Grens

Freyburg, und auch von der ganzen Endgenosschaft die Neutralitet für gedachtes Berzogthum in diesem und auch bem folgenden 1704. Jahr von dem Ronig begehrt, der Konig aber wolte allein die Bers wahrung des Chablais und Faustigny den Endgenossen in seinen Kosten anvertrauen, und versprach dieses Herzogthum seiner Eron nicht einzuverleiben. 21. 1705. bemühete sich der Konigs. Ambassador die Stadte Zurich und Bern von der Bundnus mit der Republic Venedig abzuhalten oder selbiger Volk zu bewilligen, und begehrte hergegen Wolf vor den Konig, mochte aber weder das eint noch das andere erhalten. 21. 1706. anerbotten die Catholische Ends genößische Stadt und Ort nebst ber Stadt Basel und dem Abt und Stadt St. Ballen dem Ronig und übrigen damahle in Rrieg gestandnen Parthenen ihre Vermittlung zu ihrer Befriedigung aber auch ohne Würkung: als 21. 1707. durch den Tod der Berzogin pon Nemours sich viele Ansprecher an die Souverainiteten von New burg uud Vallangin und ins besonder auch der Konig in Preusen und der Pring von Conty gezeiget, liese der Konig denen Standen Dieser Souverainiteten und benen mit Neuburg verburgerten Ends genößischen Stadten, daß er nicht gestatten werbe, daß die Rade folg über diesere Souverainiten auf jemand, als auf einen Unsprecher pon seinen Unterthanen fallen thuge, erklaren; und nachbem bas aus ben bren Standen dieser Souverainitet angeordnete Tribunal und Ober-Gericht den 3. Nov. die Nachfolg dem König in Preuffen jugesprochen: einiges Volk an die Grangen der Fren-Grafschaft Burgund gegen Neuherg ausrufen, auch den freven Handel und Wandel zwischend folder Fren-Grafschaft und Neuburg aufs heben; Die Stadt Bern liese hierauf auch etlich tausend Mann gegen gleiche Granzen anruken, und der Ronig anerbotte zu Anfang des folgenden Jahrs erstlich solche Landschaft in deren Endgenößischen Stadt und Orten Sequester bis auf einen erfolgenden Frieden gu überlassen, auf derselben Vorstellungen aber erklahrte er fich zu einer Neutralitet für Diesere Souverainiteten bis auf fünftigen Frieden, und wurden hierum im Man 21. 1708. Die Instrument gegen eins anderen ausgewechslet, die Volker zurukgezogen und der freve Hans bel hergestellet: da immittelst der Konigl. Envoye in Graubundten selbige Republic von dem den 13. Mart. 21. 1708. mit dem Kapser und

und Engellandischen Envoye wegen bes Durch Passes berselben Wols tern durch derfelben Land in Italien geschloffenen Tractat nicht abs halten mögen: In dem Aug. A. 1709. siele der Kanserl. General Graf von Mercy über die Landschaft der Stadt Basel mit einig taufend Mann in das Sundgau, wurden aber unlang hernach von den Frangosen geschlagen: der Konig abndete solches gegen Die Ends genoffen und fonderlich gegen Die Stadt Bafel, Die erftern legten Darauf Wolker etwas Zeit an Die Baselische Grangen bergleichen Uns ternehmen in das kunftige abzuhalten, und ber letstern Stadt marb 6. Jahr aller Handel mit dem Elfas verbotten; 2Bas 21. 1716. wegen Thomas Masnern von Chur Wegnehmung seines Sohns, und dargegen von ihme auch angehaltenen und aufgefangenen Kranzosischen Dollmetsch Merveilleux und folglich auch des Franzosischen Generalen und Groß-Prioren von Vendome vorgegangen, soll unter dem Articul Masner hernach weitlauftiger vorkommen; Ben dem 21. 1712. zwischend ben VII. ersten Endgenößischen Stadt und Orten entstandnen Krieg hat des Konigs Ambassador vieles zu derselben Befriedigung bengetragen, und ist banahen auch bem im Aug. Dies Jahrs ju Arau geschloffenen Frieden ein Articul bengefügt worden, daß zu Respect des Konigl. Franzosischen Ambassadorn und der uninteressirten Orten, wie auch aus Liebe zum Frieden von ben Roften von den diesmahlen pacificirten Orten nichts mehr folle geredt werden: in dem 21. 1713. zwischend bem Ronig und der Ros nigin von Gros-Brittanien, Konig in Preusen, den Vereinigten Niederlanden und Herzog von Savonen zu Utrecht und 21. 1714. mit dem Ranfer in ber Stadt Baden in bem Urgau geschloffenen Krieden hat der Konig die Endgenosschaft auch mit eingeschlossen, und in dem mit dem Konig in Preusen gemachten Krieden selbigen für einen Souverainen Berrn von Neuburg und Vallangin erkennet: es bas ben in dem vorherigen lang gedaurten Rrieg viele Endgenößische in feis nem Dienst gestandne Wolfer ihme viele und groffe Bilf und Dienst ges leistet, barvon aber nach dem Frieden 21.1714. Das Regiment Ufnfer abs gedanket worden, und auch ben ben übrigen ein grosse Reforme und Einschrankung erfolget; Es ward auch noch zwischend dem Ronig und den Catholischen Endgenößischen Stadt und Orten und der Landschaft Mallis 21.1715. ein Bundnus errichtet und ben 9. Man zu Golothurn offente Uu

offentlich beschwohren, dessen ganzer Einhalt in dem VII. Tom. pag. 256. zu finden: und ist der König unlang hernach den 1. Sept. gestorben, da sein Sohn und Sohns Sohn schon zuvor gestorben, und erst dieses letstern Sohn

## Ludovicus XV. König von Frankreich

Und zwahr in bem Fünften Jahr seines Alters worden, und während seiner Minderiahrigkeit Bergog Philippus von Orleans Regent des Konigreichs bis 21. 1723. gewesen: wahrend welcher Zeit zwahr 21. 1716. Die frene Zufuhr und Frucht Paß aus dem Els fas und Burgund nach Bafel und in die Endgenosschaft hergestellt und bewilliget worden, in den folgenden Jahren aber von den Ends genößischen Raufleuthen wegen neuen Zöllen, Behinderung der Ausfuhr der aus Endgenößischen Wahren in Frankreich gelößter Bels tern ze. und von selbigen und denen Officiern wegen vielen Geltse Beranderungen, und letstlich mit groffem Berlurft an Bezahlung gegebnen so genanten Billets de Banque & de Liquidations viele Rlagden an ihre Oberkeiten gebracht, und deren Abhebung jedoch ohne sonderliche Würkung angesucht und verlangt worden. 21. 1728. und 1731. und folgenden Jahren geschahe ein Untrag an die Evans gelisch Endgenößische Stadt und Ort zu Erneuerung ber Bundnus, und wurden auch verschiedene Handlungen darüber aber ohne Schluß verpflogen, der Abt von St. Gallen aber ift den 19. Apr. 21. 1731. ju ber in 21. 1715. mit den Catholischen Endgenößischen Stadt und Orten gemachten Bundnus zugetretten : in dem Ort Zug entstuhnden 21. 1729. wegen folder Bundnus, Austheilung der Konigl. Gnas den Geltern und von dem König abfolgenden Salzes aus Burgund solche Bewegungen, daß selbige die folgende Jahr unter vielen Unruhen fortgesegt, und verschiedene für Frankreich geneigte Lands-Saups ter und andere ihrer Ehren entsett, des Lands verwiesen und ihre Mittlen eingezogen, auch den 14. Sept. 21. 1732. von ber Lands Gemeind obiger Bund aufgehebt, nach abgeanderten Umftanden aber 21. 1735. wieder in selbigen aufgenommen worden; ben dem 21. 1733. zwischend bem Ronig und verschiedenen Europaischen Machten entstandenen Rrieg und in selbigem und folgenden Jahr

an die Endgenößischen Granzen angenaherten Frangosischen Wolkern warden an den Königl. Ambassadorn wegen Sicherheit Dieser Granzen Vorstellungen abgelassen: 21. 1734. auch ein neucs Graus bundnerisches Regiment unter dem Obrist Travers und 25. Compagnien aus der Endgenosschaft neu angeworben, und diesere letstere unter verschiedene Regimenter vertheilt, A. 1737. aber wieder abges danket: in dieserem letstern Jahr hat der Ronig auch einen bevollmächtigten Minister in die Stadt Genf abgeschift, welcher nebst den Repræsentanten von den verbündeten Städten Zurich und Bern die bortige Burgerliche Unruhen stillen helfen, und barfur die Danksagung ben bem Ronig abzustatten von der Stadt Genf 4. Gesandte abgeschift worden, welche folches in der ben 12. Aug. 21. 1738. erhaltenen Audienz erstattet; 21. 1739. ward zwischend dem König und dem Bischof zu Basel ein Tractat wegen des Schuges bepber Landen und Auslieferung der Ausreissern geschlossen, und find zufolg bessen im Apr. A. 1741. einige Franzosische Wolker in Die Bischöfliche Lande eingeruft, um die unruhige Unterthanen zur Bebuhr bringen zu helfen, nach beffen Erfolg fie im Jan. 21. 1742. wieder zuruk gezogen: ben wieder entstandenem Rrieg zwischend bem Ronig und der Königin von Ungarn und Unnaherung der Französischen Wolkern an die Endgenößische Granzen sind 21. 1743. und folgende, sonderlich da selbige die Desterreichische Waldstädte und die Stade Costanz eingenohmen, nicht nur die Endgenößische Granzen ets was Zeit besezt worden, sondern auch wegen Werschohnung der Endgenößischen Landen die erforderliche Worstellungen geschehen, auch A. 1744. dem König von den Catholischen Endgenößischen Orten, der Stadt Basel und aus Graubundten 36. Compagnien überlassen worden, welche auch unter die Regimenter vertheilt und 21. 1748. ben erfolgtem Frieden wieder abgedankt worden; 21. 1749. ward mit ber Stadt Genf wegen berfelben in ber Frangofischen Landschaft Gex babenden Dorfschaften und Rechten ein Tractat. Auswechslung und Ausmarchung berfelben getroffen : im Gebr. 21.1752. aber ift mit der Stadt Zurich wegen Anwerbung eines Regiments unter bem Obrist Lochmann eine Capitulation geschlossen worden.

Ludo-

## Ludovicus der Mohr, Herzog von Mensand.

Vorkommen wird.

## Ludovicus, Herzog von Savonen

Won 21. 1434. bis 1465. hat 21. 1444. die Endgenoffen mit Dem Frangosischen Dauphin vergleichen helten. 21. 1446. wolte er, weilen die Desterreicher einem Savoner 4000. Gulben mit Gewalt weggenohmen: fich deswegen an der Stadt Frendurg, als einer Damabliarn Desterreichischen Stadt erhollen, und legte danaben alle Rrenburgische in seinen Landen geweseue Guther und Wahren in Werhaft, bis burch die Stadt Bern ein Verglich vermitlet worden; des folgenden Jahrs aber nahm er sich des von Frenburg entwiche nen Schultheissen von Affentschen an, machte an Dieser Stadt vers Schiedene Unsprachen, verspehrte ihnen die Zufuhr und Straffen aus und in seine Lande, und belegte ihre in feinen Landen gehabte Buther mit starken Schazungen, so daß nach vergeblich unternohmenen Wergleichen zu End 24. 1447. Die von Frendurg ausgezogen, Villarsel weggenohmen und Montenach geplunderet, dargegen die Stadt Bern dem Bergog gu Bilf einige Streif-Bug auf das Krepburgische gethan und felbige ben Galtern geschlagen, bis im Jul. 21. 1448. durch König Carolum VII. von Frankreich und Bergog Philippum von Burgund ein Fried gemacht worden, und die Stadt Freyburg dem Herzog 40000. Gulden an die Kriegs-Rosten und 4000. Gulden an bas abgebrante und geplunderte Villarsel und Montenach bezahlen mussen; darauf sie sich A. 1450. nach Nachlaß solcher Summen in des Herzogs Schuz, jedoch mit Vorbehalt ihrer Rrenheiten und des Bunde mit Bern ergeben : es fagte auch folge lich der Herzog 21. 1448. denen Defferreichern ab, und schifte der Stadt Bern Bilfs- Bolter zu der Belagerung Rheinfelden. Tichudi Chron. Helv. Stettler Muchtland. Gesch. ad dict. an.

Ludo-

#### Ludovicus.

Von solchem Namen sinden sich unter den Bischosen von Basel, Lausanne und Sitten, und den Aebten von Linsidlen, Pfäsers und St. Urban.

#### Ludwig, siehe Ludovicus.

Ludwig.

Ein Geschlecht in Graubundten, aus welchem Jacob A.
1577. und Earl. A. 1607. Commissari zu Eleven worden.

#### Şú.

Was etwann unter solchen Vorbuchstaben nicht vorkommt, kan auch unter den Vorbuchstaben Len nachgesucht werden.

Lü, oder Luio.

Ein Dörstein auf einem lustigen Berg, mit einer eigenen Spangelischen Kirch, welche eine Filial ist der Kirch von S. Maria in dem Münsterthal in dem Gottshaus-Bund.

Lübegger.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Zürich, aus welchem Jacob A. 1518. Rahtsherr und Dietrich oder Diethelm A. 1523. des Grossen Rahts worden, und der letstere A. 1531, in der Schlacht ben Capell umkommen.

#### Lübekstalden, siehe Lobekstalden.

Lüchten.

Einige Hauser in der Pfarr und Gemeind Wolfhalden in dem Land Appenzell ausser Rooden.

#### Ludi.

Ein Geschlecht in der Stadt Basel, aus welchem Niclaus 21, 1703, Meister worden.

Lufe

#### Lufenen.

Wird genennt der kleine und nur Sommerszeit brauchbare Waß, welcher aus dem Zehnden Gombs in dem Land Wallis in das Urnerische Thal Livenen, sogenannte Rungger Thal, führet.

Zu allen Luften, siehe allen Luften.

Lügschweil.

Ein Dorflein in der Pfarr Hochdorf, in der Lucernischen Landvogten Rottenburg.

#### Luen.

Schallfik in dem X. Gerichten=Bund, welche ein eigenes Rirchstein hat, in welchem der Evangelische Pfarrer zu Castiel des Mosnats einmahl predigen muß.

## Lüeholz.

Ein Baurenhof in ber Pfarr Hombrechtikon in der Obers Bogten Stafen und dem Gebiet der Stadt Fürich.

#### Liner, oder Selüner=Rut.

Auf selbigem Berg in der Stift St. Gallischen Grafschaft Toggenburg ist eine so weite Berg-Hole, daß man in selbige wol eine Viertelstund weit hinein kommen kan. Scheuchz. Schweiz. Taturgesch. P. I. p. 121.

## Lunigberg.

Ein Baurenhof in der Pfarr Wyningen, in dem Bernerisschen Amt Burgdorf.

Luond, siehe Lund.

Luplisa

Luplisbueler Bach.

Ein Bach der in der Senn Alp Luplisduel in dem Muotathal und Land Schweiz entspringt, und in die Muotha einfliesset.

Lurlibad, ober Lurlibad.

Lauri Balneum ein Bad ob Massans, da man den Berg auf nach Trimmis gehet, zu der Stadt Chur in Gottshaus=Bund gehorig.

#### Luerum, siehe Lovaro.

Lusch.

Ein Baurenhof in dem dem Stift Munster zuständigen Twing und Gericht Schwarzenbach, in dem St. Michaelis, oder Munsters Amt in dem Gebiet der Stadt Luccen, allwo dem gedachten Stift alle Gerichtbarkeit bis an das Mallesz zukommt.

Luscherz.

Ein groß Dorf in der Pfarr Vinelz in dem Bernerischen Amt Erlach, an dem Bieler-See, da die Wirthschaft, Schiffart und Fischenzen viel Nuzen bringen.

Lusel.

Ein wildes Flüßlein in der Solothurnischen Vogten Thiersstein, daran das Kloster Beinweil und das Schloß Thierstein lisgen, viel gute Forellen hat, und ben Laufen in die Virs sliesset.

Lüshettigen.

Ein Dorflein in der Pfarr und Gemeind Menzingen in dem Ort Jug.

Lúshütten.

Obrist, mittler und unter Alpen in dem Brandosch-Gras ben in der Pfarr Trub und dem Bernerischen Amt Trachselwald. Luss Luslingen, auch Leußlingen.

Sin Dorf, Kirch und Evangelische Pfarr, eine kleine Stund von der Stadt Solothurn in derselben Togten Buchegberg, welches A. 1554. und 1593. meistens verbrunnen, und auch A. 1664. allda ein Haus von dem Wetter angezündet worden; es ist ehemahls auch daselbst ein Burg gestanden, deren Besizere sich darvon gesschrieben und Burger zu Solothurn gewesen, aus welchem Johannes A. 1456. in grossem Ansehen gestanden: der Pfarre und Kirschen Saz ward A. 1404. im Namen der Stadt Vern Burkarden von Summiswald verliehen, und A. 1494. verkaufte selbigen Constad von Aergau der Stadt Vern, welche den Pfarrer (der in das Buren-Capitel gehöret:) annoch bestellet; und stoßt diesere Pfarr an die Stadt Solothurn, an die Pfarr Arch, Aettigen und Loon und an die Aren und den Läberberg.

Lütgeren, siehe Leüggeren. Lütenegg, siehe Leüchtenegg. Von Lütersdorf.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Solothurn, aus welchem Euon 21. 1379. in gutem Unsehen gewesen.

Lütenspurg, siehe Leutispurg. Lüterkofen.

Ein Dorf in der Pfarr Luslingen in der Solochurnischen Wogten Buchegberg.

Lutenweil, siebe Lestenweil. Lutersweil.

Ein Dorf in der Pfarr Oberweil in dem Solothurnischen Amt Bucheggberg.

Lut=

#### Lutgeren, siebe Lenggeren.

Lúthard.

Ein Geschlecht in ber Stadt Bern, aus welchem Christof A. 1556. Pfarrer zu Zwensimmen und A. 1564. zu Arberg worden, und A. 1577. an der Pest gestorben, und für einen der gelehrtesten Predicanten gehalten worden; sein Sohn gleiches Namens ward A. 1585. Pfarrer zu Konnig und 1588. ju Arberg, A. 1591. Diacon in ber Stadt Bern, 21. 1595. Predicant, 21. 1610. Obers ster Pfarrer und Decanus, und ist 21. 1622. gestorben, bins terlassend Abraham der A. 1651. des Grossen Rahts und A. 1655. Mushafen. Schafner worden, und Christof, Der Die in dem Batters land angefangne Studien auf der Hohen Schul zu Bendelberg fortgesegt, nach seiner Zurukfunft 21. 1615. Schulmeifter zu Thun, weiters 21. 1619. Professor Philosophiæ und 1629. Theologiæ ju Bern worden, und 21, 1663, gestorben; von dem ju Bern in Drut fommen:

Oeconomia sacra. A. 1637. 12.

Ethica Christiana. 1638. und 1662. 12.

Theses de fabricatione Imaginum & earundem adoratione Papistica. 1638. 4.

Meditatio de Spiritu S. ejusque in fidelibus operatione. 1638. 4.

Theologische Oration von Auferziehung der Jugend. 1639. 4.

Disputatio Theologica continens analysin quastionum Catecheticarum de fine & partibus Catechismi. 1648. 4.

Parallela Evangelica S. Seculorum. cod. 8.

Diatribe Theologica de fide justificante. 1651. 4.

Idea Christianismi, seu Exegesis in Symbolum Apostelicum. 1657. 8. Disputatio de Sessione Christi ad dextram Dei Patris. 1659. 4.

Disputatio de Providentia & attributis Dei communicabilibus. 1660. 4.

Disputationis Bernensis de A. 1528. & in eadem propositarum decem conclusionum explicatio, & contra adversarios pracipue Jacobum Schulerum defensia, cum descriptione Urbis, augmentis Reipu-

blice.

blica, causarum mutatis Religionis, Disputationis Synodi Berna turbata Ecclesia ab Hubero & Alberio. 1660. sol.

Antwort der Freyburgischen Schuz-Schrift. 8.

Methodus Concionandi. 1662. 12.

Ethica & Oeconomica sacra. 1662. 12.

Harsheri Parallelorum Evangelii castigationes. 8.

Lúthold.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Zürich, aus welchem Conrad A. 1569. des Grossen Rahts und 1580. Cammer rer des Stifts zum Grossen Münster worden.

#### Luti ober Lutti.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Zürich, aus welchem Hans A. 1502. des Grossen Rahts, und Gregorius oder Gallus A. 1523. der erste die Evangelische Lehr zu Richtenschweil geprediget, aber von dem Johanniter-Ordens-Commenthur zu Wabenschweil deswegen entsezt worden, seine Zuhörer aber dargegen das Schloß zu Wädenschweil überfallen; et ward in gleichem Jahr Pfarrer zu Tos.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Freyburg, aus

welchem Heinzmann 21. 1452. Heimlicher worden.

Ein Geschlecht in der Stadt Solothurn, aus welchem Benedict A. 1646. des Grossen Rahts und 1659. Wogt zu Gilgenberg worden.

Auch ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Schaffhau-

fent, auch welchem Beinrich 21. 1411. Bunftmeifter worben.

Litisbach, siehe Lestisbach.

Lútischwand.

Sin Baurenhof in der Pfarr und Gemeind Aegeri in dem Ort Jug.

Lutis=

Lütishofen.

Ein abgegangen Schloß, welches ob Manznau in dem Wald in der Lucernischen Landvogten Rußweil gestanden senn soll, und vermuthlich ein Stammhaus gewesen deren

Von Lütishofen.

Welches ausgestorbenes Abeliches Geschlecht in den Stabten Zurich und sonderlich Lucern, und aus selbigem Lupold 21. 1157. Des Rahts von den Rittern in der Stadt Zurich gewesen : Johannes foll Bergogs Leopolds von Desterreich Landvogt zu Rottenburg gemesen senn, aber 21. 1386. ber Schlacht ben Gempach nicht haben benwohnen konnen; ber einte feiner Sohnen gleiches Namens war ein Batter Ludwigs, ber 21. 1475. Chorherr zu Zoffingen gewesen, der andere Sohn Ulrich ward 21. 1411. Landvogt ju Habsburg und Rahtsherr zu Lucern, auch Al. 1415. Landvogt zu Entlibuch, und sein Sohn Peter Al. 1420. Rahtsherr, und 1435. Schultheis ber Stadt Lucern, und foll in der Schlacht am Birgel 21. 1443. ges blieben senn, und desse einter Sohn Petermann ward 21. 1430. Rahtsherr, und 21. 1443. als Hauptmann deren von Lucern in der Schlacht ben St. Jacob vor der Stadt Zurich, und 21. 1445. auch Schultheis der Stadt Lucern : der andere Sohn Johannes aber war ein Vatter Ludolph, der ein Johanniter-Ritter worden, und Johannes, Dieser hinterlies auch einen Gohn gleiches Namens, und dieser Rudolfen, der 21. 1508. in dem Krieg umkommen, von Deme Christof Chorherr zu Lucern worden, und Wilhelm auch in Rriegsdiensten das Leben gelassen, sein Sohn Johannes aber der letste Dieses Geschlechts gestorben. Dieses Geschlecht hatte auch den Rirchen, Sag zu Innweil, welchen selbiges an bas Stift Munster vergabet. Bullinger Hift. Tig. Mfc. lib. XI. c. 7. Bucellin. German. Stematogr. P. IV. p. 147.

Lutispiz.

Ein Berg zwischend dem Stok und Schindlenberg, an den Gränzen des Appenzeller-Lands in der Stift St. Gallischen Grafschaft Toggenburg, der von unten an die oben auf allen X r 2

Seithen Regelformig zugespizt ist. Scheuchzer Schweiz. Masturgesch. P. I. pag. 261.

## Lütispurg, siehe Leutispurg.

Lútiswis.

Ein Baurenhof in der Pfarr und Gemeind Teuffen, in dem Kand Appenzell Ansser Rooden.

#### Lutolstorf, siehe Courroux.

Lutsch wer Lutscha.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Zütich, aus welschem Rudolf A. 1489. und Hans A. 1513. des Grossen Rahts, und dieser letstere A. 1522. auch des Kleinen Rahts worden, und

in der Schlacht ben Cappel 21. 1531. umfommen.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in dem Land Glarus, aus welchem Hans, gebürtig von Mollis, A. 1444. in der Schlacht ben St. Jaeob ben Basel das Leben verlohren, und einer gleiches Namens A. 1558. Landvogt in dem Gaster worden.

Lutschenen, auch Litschinen.

Zwen Flüßlein, von welchen die so genannte Weiße aus den Gletscheren und Eisbergen in dem Grindelwald, die andere und Schwarze genent aus einem andern Gletscher an dem Berg Metztenberg eine Stund weit darvon entspringt: Die erste lauft über einen weisen kalchen Marmorstein, von welchem sie auch weislecht ist; die andere durch den Berg, der von Grund an die oben von schwarzen Schifersteinen bestehet, und sührt darvon allezeit etwas, so schwarzlecht aussiehet; bende fallen ben dem untern Gletscher zu sammen, sliesen auch durch das danahen genante

Lutschenthal

hinunter und in der Pfarr Gsteig in den Brienzer-See, als les in dem Bernerischen Amt Interlachen.

Lutschis

## Lutschibach, siehe Leutebach.

#### Lutten.

Ein Landgut in der Pfarr und Landvogten Weggis, in bem Gebiet der Stadt Lucern.

Luttenbubl.

Ein Baurenhof in der Pfarr Sursee in der Lucernischen Landvogten Rußweil.

#### Litterstorf, siehe Courroux.

#### Luttert.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Lucern, aus wels chem Niclaus 21. 1522. Rahtsherr worden.

## Lüttigen.

Ein Baurenhof in der Pfarr Hochdorf in dem Lucernischen Amt Rotenburg.

Lutweil.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr in einem fruchtbaren Boden auf der Höhe ob Hallweil in der Bernerischen Landvogten Lenzburg, alwo die Herrschaft Recht ehemahls dem Schloß Trostburg zuges hörig gewesen, und mit selbigem an die Stadt Bern kommen; die Pfarr gränzet an die Pfarren Seengen, Seon, Birrweil, Reisnach und Kulm, gehört in das Lenzburger Capitel, ward erstlich von der Stadt Solothurn bestellet dis A. 1665. da selbige gegen die von Aerlispach ausgetauschet worden und jezt von dem Raht zu Bern bestellet wird; siehe auch Leutenweil.

#### Lúwis.

Ober und Unter, ein Baurenhof in der Pfarr Bauma in der Zurichischen Landvogten Kuburg.

ær 3

Lues.

Lüez.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in ber Stadt Lucern, aus welchem Hans 21. 1419. Rahtsherr worden.

Lüzek.

Ein Theil von diesem Stift Cistercienser Ordens ligt in dem Bischof-Baselischen Umt Pruntrut, der mehrere und Haupt-Theil desselben aber in dem Obern Elsas, 3. Stund von Pruntrut und 5. Stund von Basel.

Klein oder Minder Lizel.

Ein Dorf, Rirch und Pfarr in der Solothurnischen Lande voaten Thierstein, allwo die Pfarr von bem Raht zu Golothurn besett wird, und in bas Leimenthaler Capitel gehoret; Es war bas felbst eines der ersten Frauen, Rloftern Ciftercienfer Ordens, welches hernach in ein Stift Canonicorum Regularium S. Augustini Ordens abgeandert worden, und die Brafen von Thierstein ju Guts thatern und Raft-Vogten gehabt, und Graf Rudolf von Thierstein Demfelben 21. 1207. fein Eigenthum und den Rirchen-Gas zu Rotens berg und Niederschweiler verkauft hat: Es soll aber hernach erarmt senn und keinen eignen Probst mehr haben erhalten mogen, banahen Bischof Heinrich von Basel selbiges 21. 1264. dem Stift St. Leonhard in der Stadt Basel einverleibet, daß zwischend bender Stiftern Chorheren fein Unterscheid, und der Probst gu St. Leonhard auch Probst ju Rlein oder Minder Ligel senn folle: Dieses Stift aber ift folglich völlig in Abgang kommen: Es befindet sich allda ein Brunn, der in größter Sommerzeit gar falt, und in Winterzeit gar warm hervorquillet. Wurstis Basel. Chron. lib. I. c. 4. Zafner Soloth. Schau-Plat P. II. p. 223.

Lüzelau.

Ein Baurenhof in der Pfarr und Landvogten Weggist nicht weit von dem IV. Waldstädter See an dem Fuß des Rigi Vergs in dem Gebiet der Stadt Lucern, alwo vor diesem ein Bad ges wesen.

wesen, welches Kupfer, Alet und Schwefel geführt haben solle, und mit guter Würfung gebraucht, hernach aber durch herabgefallene Felsen und Stein unnuz gemacht worden, darvon noch einige Anszeigen übrig. Cysat IV. Waldst. Sec p. 213.

Ein kleine Insul in dem Zurich-See ein wenig ob der Insul Ufnau, welche der Stadt Rapperschweil zuständig, die zu ge-

wiffen Zeiten ihr Wieh barauf weiden laffet.

Lüzelbach.

Ein Bauren-Hof in der Pfarr Sulgen und den Niedern Gestichten des Stifts Creuzlingen in der Land-Grafschaft Thurgau.

Lüzelfluß.

Surgdorf unten an dem Schloß Brandis, unter welches Umt sie auch gehöret, in dem Gebiet der Stadt Been: Der Kirchen-Saz daselbst hat ehemahls denen Frenherren von Brandis gehört, und ist mit selbiger Herrschaft an die Stadt Bern kommen, welche auch den Pfarrer erwehlet, der in das Burgdorfer Capitel gehöret: die Pfarr aber an die Pfarren Trachselwald, Summiswald, Rüegsau, Heis misweil, Uffoltern, Hasli, Oberburg, Krauchthal, Bechingen, Wiglen und Rüdersweil granzet: Es ist daselbst ein bedekte Brugg über die Emmen, die nebst dem daselbst beziehenden Zoll halb der Oberkeit und halb vier benachbarten Gemeinden gehört.

Lüzelmann.

Ein Geschlecht in der Stadt Basel, aus welchem Hans Al. 1514. und Leonhard Al. 1543. Meister, Hans Al. 1547. und Leonhard Al. 1549. Rahtsherren, und Georg Al. 1558. Meister worden: Ob einer von dieseren oder welcher Namens Hans der geswesen, welcher Al. 1515. Fehndrich der dem Berzog von Menland zugesendten Baselischen Hilfs-Wölkern gewesen, und in der Schlacht ben Marignano 13. Stich und Wunden bekommen, und die ganze Nacht auf dem Kamps-Plaz unter den Todten gelegen, an dem Morgen aber einen Mit-Burger aus der Kleinen Stadt, der gleichsfalls

falls unter den erschlagenen, gewahret, welche einandern, ohnersachtet ihrer vielen Wunden, mit grosser Noht so forthelsen könsnen, daß sie wieder zu den Evdgenossen gelanget, er auch in einer Sensten nach Basel gebracht, und daselbst in einem Sessel auf das Rahthaus getragen worden, den Bericht von der Schlacht zu erstatten; Auch ward aus dieserem Geschlecht Leonhard A. 1615. Meister, A. 1616. Drenzehnerherr und 1631. Oberster Zunftmeister, und ist den 31. Jan. A. 1634. gestorben, und Hans ward A. 1631. Rahtsherr: Weiters ward Leonhard A. 1615. Pfarrer zu Brezweil, 1627. zu Munzach und 1634. Decanus des Liestaller Capituls, und hat den 29. Nov. A. 1657. auf der Canzel einen Schlagsluß bekommen, daran er nach wenig Stunden gestorben. Graßer Schweiz. Zelden = Beschr. p. 199. Toniol. Basil. sepule.

Lüzelmatt.

Ein eine halbe Stund von der Stadt Lucern in dem Bezirk gegen Morgen ligendes Landgut.

## Lüzelmurg siehe Murg.

Lüzel=See.

Ein Baurenhof in der Pfarr Bubikon und der Landvogten Grüningen, und gleich darben ein kleiner See in dem Gebiet der Stadt Zürich.

Lüzelweid.

Ein Baurenhof in der Pfarr Bichelsee in den Stift Fischingischen Niedern Gerichten in der Landgrafschaft Thurgau.

Lüzenried.

Ein Baurenhof an der Seeber Landstraß in der Pfarr und Land Schweiz.

Im Luzi.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in dem Land Schweis, aus welchem Heinrich in der Schlacht ben Sempach A. 1386, umkommen. Lüsler.

#### Lüzler.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in ber Stadt Solothuen, aus welchem Nichard 21. 1382. Des Gerichts gewesen.

#### Lüzmann.

Ein ausgestorbenes Beschlicht in bem Land Schweis, aus welchem Johan 21. 1492. Landvogt in Gaster worden.

#### Lufinen fiebe Lufinen.

#### Lufingen.

Ein Doef, Kirch und Pfarr zwischend Embrach und Kloten iber Landvogter Abwar und Weiter to Schaft Hirtigt: Die Bogten Pfarr-Sag und Niedere Greichte gederten ehemalds denen von Wagenhourg, und fannt A. 1211. Durch der Welcheit von Wagenhourg Deprach mit Hartmann von Hiedega an feldigen, der Nachfonnnen sie auch detschieft die M. 1471. Da sie Hermann oder Demman von Beidega an bas Stift St. Blassen, und die Mellen und die Stadt Allen und die Stadt Allen und die Stadt Allen und die Stadt Welchen und die Stadt Allen und die Stadt Allen und die Stadt Allen und die Stadt St. 1647. auch die Stadt Studies und die Stadt St. 1647. auch unter Verlauften eine Stadt gegen der Gegen der Stadt gegen der Stadt gegen

#### Zum Luft.

ein ausgesterstente Bestelleste in der Stradt Zastel, aus meistem Ulrich 21. 1322. bed Stadts, und sien Gebon Rubei sien der geweien Peters, der der Geststiedem Rechten Dockor und der geweien Peters, der des Geststiedem Rechten Dockor und der Faculiere der Rechten, auch 21. 1451. und nach eitsten auch 22. 1467, Recktor der sieht worden, anden auch Dompters 21. 2316.

Pfarrer zu Muttenz und Bischössich Baselischer Vicarius gewesen, und A. 1474. gestorben: Und Rudolf, der auch des Rahts worden, und hinterlassen Arnold, der A. 1474. Pfarrer zu Muttenz und auch Domherr zu Basel und des Bischofs Official, und A. 1500. und 1508. Rector der Hohen Schul baselbst worden, anben auch Doctor bender Rechten, und A. 1488. und 1492. Schiedrichter ben dem Streit zwischend dem Deutschen Orden und dem in der Stadt Bern neu errichteten Stift gewesen.

#### Lufrieu siehe Rufrieu.

Lug.

Ein Baurenhof in der Pfarr Oberburg in dem Bernerischen Amt Burgdorf.

Lugagia.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr in dem Landschafts-Viertel Capriasca in der Landvogten Lugano.

Lugano.

Auf deutsch Laufe, und Lauwis, auch Lowerz, eine Lande schaft und Landvogten, welche gegen Aufgang an das Menllandis sche Gebiet, gegen Mittag auch an selbiges und die Landvogten Mendrisso, gegen Niedergang an die Landvogtev Locarno, und gegen Mitternacht an die Landvogten Bellenz granget; in felbiger liegt der darvon den Namen habende hernach vorkommende Gee auf besselben Seithen, und strekt sich von selbigem die Landschaft meistens gegen Niedergang und Mitternacht, und ift ziemlich bers gicht, boch hat es auch in ben Ebnen und Thalern Reld- und Obs-Früchte, auch an verschiedenen Orten Wein-Gewächse. Landschaft wird abgetheilt in 4. so genannte Pieve und Landess Viertel, und befinden sich in dem ersten Pieve von Lugano nebst dem Hauptfleken gleiches Namens die Pfarren Agra, Barbenco, Bré, Cadro, Canobbio, Carabbia, Castagnola, Comanno, Colla, Cureglia, Gandria, Grancia, Lamone, Melide, Pambio, Pazzalino, Porza und Viganello und die abgeschnderten Vfare

ren und Gemeinden Caronna, Morco, Sonvico, Vescia und Vico; in dem andern Pieve oder Viertel Agno sind folgende Pfarren, Agno, Aranno, Arosio, Astano, Bedano, Bediliora, Berede, Bioggio, Bironico, Cademario, Camignolo, Caslano, Curo, Fescoggia, Gentilino, Mezonico, Mugena, Mulielia, Muzzano, Neggio, Novaggio, Pura, Rivera, Sessa. Sigirino, Torricella, Vernale und Vezio, nebst ben brev abaes sonderten Gemeinden Montecchio, Ponte Tresa und Carabietta, barvon die mittleste auch eine Pfarr ift; in dem dritten Pieve und Viertel Riva hatte es folgende Pfarren: Arzo, Besaccio, Bissone, Brusinarsizio, Codelago, Maroggio, Mellano, Merede, Rancale, Riva, Rogno, Rovio und Tremona; und in dem Mierten Pieve und Wiertel Capriasca Die Pfarren Bidogno, Origlio und Tessercte, auch die abgesonderte Pfarr und Gemeind Ponte, auch gehort unter die Landvogten das Dorf Campione in bem Menllandischen, was die Rriegs-Sachen anbetrift; es haben auch einige von obigen Pfarren noch einige Pfarrgenößige Gemeins den unter sich, so daß man in dieser Landvogten 97. Gemeinden und 9. abgesonderte Gemeinden rechnet, welche alle die jedoch um etwas verberbt Italienische Sprach gebrauchen : es waren auch ehemahls in felbiger verschiedene nun abgegangene Schlöffer St. Angelo, S. Martino, auch zu Bironico, Maiasso, Melano, Morco, Som-movico, Treveno, &c. wie unter solchen Articuln zu sehen. Dies sere Landschaft (welche ehemahls auch bas Thal Valle di Lugano genennt-worben) hatte mit Menlland gleiche Schikfal, und fluhnde nach und nach unter ben Thusciern, Gallieren, Romern, Gothen, Longobarben, Franken und dem Romischen Reich, und ward auch folalich in die zwischend den Menllanderen und von Como entstanbenen und lang gedaurten Rriege mit eingeflochten, und weilen 21. 1118. Die Lauiser sich von denen von Como gesonderet, und deren Menllanderen Parthen angenohmen, und ihnen das unweit von bem Bleten Lugano gelegne gewesene Schloß St. Martino eingegeben, haben die von Como, nachdeme sie die Mellander ab dem Lauiser Gre vertrieben, auch felbiges eingenohmen und gerstohret: Um das Jahr 1297. hat Matthæus Visconti Herr von Meylland denen Vitani Lauis abgenohmen, und 21. 1302. nahme es Franchino . 20 200.0

chino Rusca bas Saupt ber Gibellimen benen Guelffen weg, und 21. 1416. übergab Graf Luthero Rusca dem Herzog Philippo von Menlland die Stadt Como, und bekam bargegen von demiels ben nebend anderm auch bas so genannte That Lugano, desse Nache kommen selbiges auch besessen bis 21. 1500. Konig Ludovicus XII. von Krankreich das Herzogthum Menlland und darmit auch Diese Landschaft eingenohmen, da immittlest 21. 1478. nach ber Schlacht ben Giornico diesere Landschaft in solche Forcht gesetzt worden, daß Unfangs alle Einwohner den Gleken Lugano verlassen, und fich ans derstwohin geflüchtet. 21. 1501. haben ben 2000. Endgenossen wes gen an gedachten Konig gehabten Unforderungen einen Ginfall in Diefere Landschaft gethan, ben Gleken, Die benachbarten Ort und sonderlich die auf dem unweit dem Bleken gelegenen Berg S. Salvator von verschiedenen Orten geflüchtete Sachen geplundert und fich wieder guruf gezogen; auch 21. 1512. haben die Endgenoffen biefere Landschaft bis an das Schloß denen Franzosen abgenohmen, und hat gleich hernach der von den damahligen XII. Epdgenößischen Stadt und Orten in bas Berzogthum Meylland wieder eingesexte Herzog Maximilianus ihnen auch solche Landschaft übergeben, und Konig Franciscus I. von Frankreich folglich solche Uebergab 21. 1516. bestähtiget; es haben auch diesere XII Endgenößische Städt und Ort solche Landschaft bis auf die gegenwartige Zeit ruhig besessen, und durch von 2. ju 2. Jahren umwechslende Landvogt, jedoch nicht nach dem Rang derselben, sondern nach der von ihnen beliebten nachstehenden Ordnung verwalten lassen, und finden sich von fole den Landvogten:

| Anno<br>Zurich<br>Uri | 1514. Caspar Gölbli.<br>1516. Jacob (u. nach | Anno<br>Schweiz | 1524. Caspar Stade                            |
|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 4101                  | andern Caspar) Stefan.                       | Glarus          | 1526. Johaftes Dosli.<br>1528. Benedict Hugi. |
| Zug<br>Freeden        | 1518. Jacob Stoker. rg1520. Jacob v. Wips    | Obloti).        | Ludwig Specht.<br>Hans Heinrich               |
|                       | pingen.                                      |                 | Winkeli.                                      |
| Bern                  | 1522. Ludwig v. Diess<br>bach,               | Lucern          | 1530. Jacob Feer.<br>Unterw.                  |

|         |                             | D v 3    | Bern                              |
|---------|-----------------------------|----------|-----------------------------------|
| ~++++   | sang.                       | 70,0100  | mann.                             |
| Soloth. | 1576. Ulrich Wogels         | Freyb.   | 1616. Johannes Ams                |
| Glarus  | 1572. Heinrich Lilli.       | Zug      | 1614. Beat Utinger.               |
| Odmisis | Diesbach.                   | Uri      | v. Veroldingen.                   |
| Bern    | 1570. Benedict von          | 1745     | Ziegler.                          |
| Freyb.  | 1568. Franz Rubella.        | Zurich   | 1610. Hans Heinrich               |
| Jug     | enberg.                     |          | Thurn.                            |
| Zua     | ner.<br>1566. Heinrich Men- | Schaffh  | .1608. Rueger im                  |
| Uri     | 1564. Azarias Puntis        | Basel    | 1606. Theod. Brand.               |
| Zurich  | 1562. Caspar Gimper.        | Unterw.  | 1604. Melchior Ims                |
|         | mann.                       | ••       | hofer.                            |
| Schaffh | 1560. Rochus Moos=          | Lucern   | 1602. Niclaus Ragens              |
| Basel   | 1558. Joh. Schwarz.         | Soloth.  |                                   |
| Unterw. | 1556, Heinrich Ome          | Glarus   | 1588. Gabr. Schmid.               |
| Lucern  | 1554. Joost Pfnfer.         | Othive13 | 1596. Martin auf der Mur.         |
| Soloth. | 1552. Jacob Hugi.           | C domais | felhofer.                         |
| Glarus  | 1550. Jacob Landolt.        | Bern     | 1594. Antoni Dache                |
|         | ler.                        |          | thon.                             |
| Schweiz |                             | Sreyb.   | 1592. Johannes Phe                |
| Bern    | 1546. Dieronym. Frik.       | צייט     | berg.                             |
| Freyb.  | 1544. Joost Frentag.        | Zug      | roldingen. 1590. Caspar Meyens    |
| Zug     | 1542. Heinrich Ruf-         | Uri      | 1588. Laurenz von Be-             |
| Uri     | 1540. Caspar Imhos.         |          | Schmid.                           |
| Zürich  | 1538. Johannes Es           | Zurich   | 1586. Hans Heinrich               |
|         | chelmann.                   | Schaffh  | .1584. Jacob Huners               |
| Schaffh | 1536. Wilhelm Bile          | 4071a    | ler.                              |
| Basel   | 1534. Thomas Scho-<br>ler.  | Bafel    | Melchior Lußi. 1582. Ludwig Rings |
|         | Weisenbach.                 | Unterw.  |                                   |
| Unterw. | 1532. Heinrich gum          | Lucern   | 1578. Niclaus Krus.               |
| Anno    |                             | Anno     |                                   |

| Anno     |                       | Anno    | •                     |
|----------|-----------------------|---------|-----------------------|
| Bern     | 1618. Burkhard Fis    | Uri     | 1660. Jacob Luster.   |
|          | scher.                | Jug     | 1662. Johan Engel     |
| Schweiz  | 1620. Sebastian ab    |         | Blattmann.            |
|          | Iberg.                | Freyb.  | 1664. Johan Niclaus   |
| Glarus   | 1622. Heinrich Trums  |         | von der Weid.         |
|          | pi.                   | Bern    | 1666. Winceng Sturs   |
| Goloth.  | 1624. Niclaus Gluz.   | •       | ler.                  |
| Lucern   | 1626. Caspar Mohr.    | Schweiz | 1668. Franz Bette     |
| Unterw.  | 1628. Meldior Wirt.   |         | schart.               |
| 23 afel  | 1630. Emanuel Rus     | Glarus  | 1670. Fridolin Blus   |
|          | singer.               |         | mer.                  |
| Schaffh  | . 1632. Hans Georg    | Soloth. | 1672. Wolfgang Gres   |
|          | Ott.                  |         | der.                  |
| Zurich   | 1634. Hans Heinrich   |         | Molfgang Gibeli.      |
| -        | Grebel.               | Lucern  | 1674. Rudolf Mohr.    |
| Uri      | 1636. Hans Heinrich   | Unterw. | 1676. Peter Eng.      |
|          | Puntiner.             | Basel   | 1678. Daniel Burk.    |
| 3ug      | 1638. Jacob v. Brans  |         | hard.                 |
|          | denberg.              | Schaffh | . 1680. Joh. Rink von |
| Freyb.   | 1640. Johan Heinrich  |         | Wildenberg.           |
|          | Wild.                 | Zurich  | 1682. Hans Rudolf     |
| Bern     | 1642. Emanuel Steis   |         | Bram.                 |
|          | ger.                  | Uri     | 1684. Carl Emanuel    |
| Schweiz  | 1644. Caspar ab J.    |         | Beßler.               |
|          | berg.                 | Jug     | 1686. Johan Franz     |
| Glarus   | 1646. Hector Muller.  | _       | Rreuwel.              |
| Soloth.  | 1648. Martin Besens   | Freyb.  | 1688. Franz Prosper   |
|          | vall.                 |         | Python.               |
| Lucern   | 1650. Caspar Psysfer. | Bern    | 1690. Ffaac Zehender. |
| Unterw.  | 1652. Peter Bellger.  | Schweiz | 1692. Martin Gaffer.  |
| 23ascl   | 1654. Hans Jacob      | Glarus  | 1694. Nacob Leuziger. |
| ~ . ~    | Zörnlein.             |         | Fridolin Blu          |
| Schaffh. | 1656. Johan Friedes   |         | mer.                  |
|          | rich Pener.           | Soloth. | 1696. Johan Jacob     |
| Zürich   | 1658. Hans Ulrich     |         | Joseph Gluz.          |
|          | Ulrich.               |         | Lucern                |
|          |                       | •       |                       |

| Anno      |                                              | Anno          |                                                     |
|-----------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| Lucern    | 1698. Frang Loreng<br>von Flekenstein.       | Basel         | 1726. Johan Rudolf<br>Burkhard.                     |
| Unterw.   | 1700. Johan Sebas<br>stian Müller.           | Schaffh       | . 1728. Johan Rudolf<br>Speisegger.                 |
| Basel     | 1702. Johan Brens                            | Zúrich        | 1730, Hans Caspar<br>Orell.                         |
|           | Niclaus Brensner.                            | Uri           | 1732. Franz Joseph<br>Maria Crivelli.               |
| Schaffh.  | 1704. Johan Conrad<br>Veper.                 | Zug           | 1734. Franz Paul<br>Müller.                         |
| Zůrich :  | 1706. Hans Conrad<br>Lavater.<br>Hans Conrad | Bern          | 1736. Franz Fiva.<br>1738. Emanuel Gros.<br>2. mal. |
| Uri 1     | Ziegler.<br>1708. Carl Alphons               | Schweiz       | 1740. Carl Rudolf Bettschart.                       |
| Zug 1     | Befler.<br>1710. Leonti Antoni               | Glarus        | 1742. Johan Peter<br>Zopfi.                         |
|           | Wäher.<br>1712. Hans Jacob                   | Soloth.       | 1744. Franz Joseph<br>Diethelm von Roll.            |
|           | Joseph von Alt.<br>1714. Emanuel Gros,       |               | 1746. Joost Niclaus<br>JoachimSchu                  |
| Schweiz 1 | 1. mahl.<br>1716. Joseph Franz<br>Reding.    | Unterro.      | macher.<br>1748. Johan Peter                        |
| Glarus 1  | 718. Johan Balthas<br>far Freuler.           | Basel         | von Flue.<br>1750. MatthpasGens<br>müller.          |
| Soloth.   | 1720. Christof Antos<br>ni Dunant.           | Schaffh       | . 1752. Georg Michael<br>Stoker.                    |
| Lucern 1  | 1722. Aurelian zur Gilgen.                   | Zůrich<br>Uri | 1754. Ludwigkavater.<br>1756. Johan Peter           |
| Materni 1 | 1724. Johan Ludwig                           | 4300          | Brand.                                              |

Dieser Landvogt wird Capitaneo titulirt, weilen er in KriegsZeiten die Hauptman und Obrist-Stell über alle 4. Ennertbergische

Bogteven, gleich der Landvogt zu Locarno (wie baselbst angemerkt worden) die Stell eines Commissarii zu versehen hatte : Er wird pon denen auf S. Laurentii Abend zu Lugano eintreffenden Gefandten ber bort regierenden Stabt und Orten benen abgeordneten Regenten der Landschaft in S. Laurentii Rirch zu Lugano vorgestellet, und leis ftet er barben feinen Pflicht-End auch ju Beobachtung Der Lands Rrepheiten und Sajungen, und die Regenten auch namens ber ganzen Landschaft die Huldigung, legt auch alliahrlich vor solchen Ge fandten seine Umte. Rechnung ab, und verwaltet über Die ganze Landschaft, einige wenig hernach benante Gemeinden ausgenohmen: so wol in Civil- als Criminal- und Malefiz-Kallen die Hoche und Niedern Gerichten allein ohne einige Mit-Richter, aussert daß er zwahr in wichtigen Vorfallenheiten etwan einige Beamtete ober so genante Officialen ju fich zichet, und beren Rahts pfleget, den Ents scheid aber allein thut, boch gehet von ihme die Appellation an die phbemelte Besandte und von selbigen weiters an die regierende Stadt und Orte; Obbemerkte Beamtete ober Officialen find der Land. schreiber, ber Statthalter, Die 2. Fiscalen und 2. Gerichtschreiber, pon denen allein der Statthalter von einem jeweiligen Landvogt für 2. Jahr bestellt wird, die übrigen aber werden von den regierenden Stadt und Orten geset, und behalten ihre 2lemter Lebenslanglich: von selbigen ist der Landschreiber gewohnlich ein Burger oder Lands mann aus einem ber regierenden Stabt und Orten, und bleibt gemeinlich ben einem Geschlecht, so baß je ben Lebzeiten bes Batters ber Sohn die Anwahrtschaft suchet und erhaltet; sein Umt bestehet, das, was vor und von denen mehrbesagten Gefandten auf dem Syndicat gehandlet wird, in Schriften zu verfassen, und hat bargu, und zu Verfertigung der Appellations - Acten einen Substituten. ben den Civil-Geschaften aber führt er die Feder nicht, sondern folche Handlungen werden durch bestellte Notarios und so genante Bank - Schreiber zu Papier gebracht und ausgefertiget : der Statte halter hat nebst dem, daß er von dem Landvogt zu Raht gezogen wird, hat eine eigne Gerichtbarkeit, welche in Civil-Processen (welche port den Parthepen eintweder an den Landvogt oder an den Statt halter gebracht werden mogen:) von dem Landvogt nicht abhanget, so daß auch die Appellation von ihme so gleich an die Gesandte gehet. III

in Criminal-Sachen aber hat er, wenn der Landvogt zugegen, keinen, in dessen Abwesenheit aber einen ihme gleichen Gewalt: die 2. Fiscalen aber sind pflichtig auf den Nuzen der Oberkeitlichen Gescällen und Einkunsten zu wachen, und mussen dennen Criminal- und Malesiz-Fällen bevwohnen, gleich denen bevoden GerichtsSchreiberen, die auch allein ben solchen und keinen Civil-Processen die Jeder zu sühren haben, und ist der einte Fiscal und GerichtsSchreiber über die Vierstel Lugano und Riva, und die zwen andere über die Vierstel Agno und Capriasca geordnet; auch hat der Landvogt zu seiner Abwart und zu Verrichtung seiner Gebotten und Verbotten, auch Gesangennehmung der Fehlbaren einen Obers und UntersWeibel nehst 2. so genanten Soldaten, welche ben ihme in dem so genanten Pallast wohnen, alle 4. zwahr von ihme bestellet, der erstere aber von den regierenden Städt und Orten, der andere von ihme, und die zwep letstere von der Landschaft besoldet werden.

Die Landschaft Lugano bestehet in dem Kleken Lugano und schon obbemerkten vier Pieve ober Viertlen Lugano, Agno, Riva und Capriasca, und hat verschiedene schone Frenheiten, als einen Jahr-Markt, der auf den 18. Oct. fallet, das Recht Civil-Statuta sedoch unter Bestähtigung der Gesandten oder der regierenden Orten zu machen oder die gemachte zu erläutern, das laufende Gelt zu währten, Sanitets - Anstalten zu machen und den Preiß der eßigen Wahren zu bestimmen; Von dem Gleken wird gleich hernach ein eigner Articul folgen; Von den 4. Pieve oder Vierteln aber hat ein jedes seinen Regenten und Cangler, so von dem Wiertel selbst, Der erste auf 2. Jahr, der letstere auf Lebenslang gesest werden: bas Viertel von Agno aber hat 2. Regenten, und hat jedes Viertel in Bestimmung bes Preises ber Victualien und Obsorg ber Sanitet gleiche Frenheit, wie der Fleken: auch hat ein jede Gemeind in allen Pieve ihren beendigten Dorf-Wogt, welchen man Console nennet, und der die Gemeinds-Unlegenheiten besorget, und einem Landvogt die fehlbare und das sonst vorfallende laidet; annebst hat es in dem Pieve und Viertel Lugano die Gemeinden Carona, Sonvico, Morco und Vicomorcate, in dem Pieve und Viertel Agno die Gemeinden Montecchio und Ponte della Tresa, und in dem Pieve

Pieve und Wiertel Capriasca bie Gemeind Ponte Capriasca, welche Terre separate, abgesonderte Gemeinden genent werben, weilen fie einige Berichtbarkeit haben, feine Abgeordnete auf algemeine Bus sammenkunft der Landschaft schiken, und nur ein gewisses an Die Oberfeitliche Steur beptragen; auch werden in dem Viertel Lugano Die Gemeind Vescia und in dem von Riva die Gemeind Montecchio. Terre privilegiate, befreyte Gemeinden genent, weiten sie aussert in Rriegs, und Contagions-Zeiten Steur-frey find, wie ben einem ieden Articul das mehrere zu sehen: worben auch noch zu bemerken find die Regenten ber Landschaft, deren 2. find, und von dem Raht des Blekens erwehlt werden und 2. Jahr am Umt bleiben, auch der Cangler ber Landschaft, ber es Lebenslang bleibet und von bem General-Congress oder der allgemeinen Zusammenkunft der Lands schaft erwehlt wird: dieser Congress und Zusammenkunft wird gewohnlich ( ben wichtigen Vorfallenheiten auch mehrers) alle Sahr einmahl und zwahren in dem Junio gehalten eintweder in dem Kles ken Lugano oder zu Loreto gleich nahe bev demselben, oder auch zu Zeiten ju Sorengo, auf selbigen schiffet ber Kleken Lugano 2. 216 geordnete und jede der Genreinden (aussert den obbemelten abgesons derten und befrenten Gemeinden) ihren Console und Dorf Woat ober einen andern Genteinds Genossen, welche alle ihre Stimmen zu geben haben, und wird auf selbigem nebend etwan vorfallenden Lands-Geschäften sonderlich die Abtheilung der Oberkeitlichen und andern wegen ber Landschaft Ausgaben nohtigen Steuren gemacht, felbiges hernach von den Dorf-Bogten eingezogen, dem Sekelmeister ber Landschaft und von felbigem weiter an seine Behord eingeliefert. Die ganze Landschaft ist Catholischer Religion und gehören die dren Pieve oder Viertel Lugano. Agno und Riva unter das Bisthum Como, und werden gemeinlich auch die Probste an diesen dren Orz ten von benen Bischoffen zu ihren sogenanten Vicari foranci über Die in dem Vertel gelegene Pfarrenen geordnet, das Viertel und Pieve Caprialca aber gehöret unter bas Erz Bifthum Menland. Stumpf Chron. Helv. lib. IX. c. 9. Simler Beschreib. des Regim. der Lydgenossch. mit meinen Anmert. p. 685. seg. rini Chron, di Como P. I. c. 9, 17. 22,

Lugano,

# Lugano, Fleten.

Lauis, Lauwis: welches einige wollen, baß es ehemahls Lacus Gauni und nach andern Lucanum von dem See, wie gleich folget; also geheissen haben solle. Ein großer wolgebauter Kleken an der Mittnächtigen Seithen des barvon den Namen habenden Sees, welcher auch das Saupt-Ort der gleich vorbeschriebenen Lands schaft und Landvogten gleiches Namens, und ber Gig bes ber bort regierenden Stadt und Orten Landvogts oder so genanten Capitaneo ist: Gelbiger hatte gleiches Schikfal mit gedachter Landschaft, und hatte 21. 1497. Herzog Ludovicus von Meuland ein Schloß bahin erbauet, welches, nachdem es gleich hernach von ben Frangofen eine genohmen worden; hernach im Aug. A. 1501. Die in dortige Lands schaft eingefallene Endgenossen, nach einigen eingenohmen, nach ans bern aber vergebens belageret worden: erftern Salls mufte es hernach wieder in Frangofischen Gewalt tommen fenn, zumahlen Die Evdges nossen 21. 1512. felbiges nochmablen angegriffen, aber lange Zeit nicht bekommen können, bis in gleichem Jahr die Franzosen das Hers sogthum Mepland dem Herzog Maximiliano abtretten mussen, und er selbiges nebst der Landschaft in gleichen Jahr den Endgenossen übergeben, da es 21. 1517. von einigen auch ohne Oberkeitlichen Befehl abgeschlissen worden, daß man barvon keine Ungeige mehr antrift; der Landvogt oder Capitaneo aber seinen Wohnsig in einem groffen auf einem weiten mit Haufern umgebenen Plag ftehenden Haus oder so genanten Pallast hat, burch welchen ein gemeiner Durchgang, und in felbigem noch einige in ben Meylandischen Kries gen eroberte fleine Gelb. Stuflein stehen : in Dieferem Blefen ift auf einer Sohe die Stifts Rirch S. Laurentii, von beren und bieferen Stifts Ursprung und Stiftung nichts grundliches bekant; bermahlen bestehet selbiges vorderift aus einem Erg- Priefter, Der von bem Dabst ernent wird, jedoch unter dem Bischof von Como stehet, und meistens von selbigem auch zu seinem so genanten Vicario foraneo über die andere in dem Pieve oder landschafts Viertel Lugano bes findliche Pfarrenen bestellt wird, und finden sich von solchen Erge Priestern gewesen und die letstern erwehlt worden fenn : 312 Anno

Anno Anno 1228. Hugo Justonus. 1626. Johannes Antonius Cal 1254. Gusmedius. ftoreo. 1633. Johannes Baptista Po-1319. Johannes de Garzatis. 1364. Jacobus de Boysa. cobelli-1634. Flaminius Busia. In unbe: [ Bertramus de Pe-1637. Aloysius Morosini. fanten rugio. Jahren. [Guido de Morcote. 1455. Martinus de Quadrio. 1664. Ambrosius Capra. 1667. Franciscus Maria Belasi. 1483. Antonius de Sala. 1700. Johannes Petrus Bellasi. 1720. Julius Bellafi. 1512. Petrus Antonius Moro-1739. Johannes Baptista Belfini. 1528. Johannes Petrus Molasi, welcher das Saus eines Erg- Priesters aus rosini. 1584. Alexander Laghi. feinen eignen Mittlen 1597. Johannes Paulus Pocoerneueret und erweiteret. belli.

Nebst dem Erz- Priester gehoren noch bagu 9. Chorherren, welche täglich den Gottesbienst in dortiger Stifts-Rirch versehen muffen, und 21.1724. von dem Bischof von Como die Frenheit erhalten die so genante Rochetto und rohte und violbraune Cappa gleich den Domherrn zu Como zu tragen; es sind auch zu dieser Stifts Kirch noch verschiedene andere Gemeinden als Massagno, Rovello, Sanosa, Breganzona, Biogno und Sorengo Pfarrgendfig: es solle auch Bischof Bonifacius von Como um das Jahr 1346. einen Vallast in Lauis zu einem Aufenthalt erbauet haben, und findet sich auch, daß ein Wischof Franciscus um das Jahr 1430. daselbst gewohnet habe: Nebst dieserem Stift sind noch verschiedene Mannen- und Frauen-Rloster in dieserem Fleken, als 1. zu S. Francesco der Franciscaneren oder Minoriten Conventualen, welches in bem XIII Seculo von S. Antonio von Padua seinen Ursprung haben solle: 2. ju S. Maria degl' Angeli Der Franciscaner von Der so ate nanten Regular Observanz oder so genanten Zoccolanten, und 3. der Capucinern, welche A. 1565. von Sorengo dahin gezogen: es haben auch die Clerici regulares der Somascher Congregation daielbit daselbst ein Collegium zur Unterweisung der Jugend, zu dessen Unterhaltung Pabst Clemens VIII. A. 1598. die Probsteven von S. Antonio Abbate und von Torello verordnet; von Frauens Köstern sind 1. zu S. Catharina, ehemahls Humiliaten sest Benedictiner Ordens, welchem auch A. 1272. die Humiliaten zu Astano einverleibet worden: 2. zu S. Margaritha, welches zu Anfang des XVII. Seculi gestistet worden und Augustiner Ordens ist, und 3. zu der Shes Verlöbnus S. Josephi Capuciner Ordens, welches von einigen aus dem Geschlicht Conti gestistet, und die dahin geswiedmete Kloster-Frauen den 29. Nov. A. 1747. daselbst seperlich eingeführt worden.

Dieser Fleken hat verschiedene Frevheiten sonderlich in der Obs fora der Wein- und Korn-Masen, des Preises der Lebens-Mittlen, der Sanitets-Veranstaltungen 2c. erwehlet auch 2. Regenten der Landschaft, und wird die algemeine Zusammenkunft der Landschaft meistens alba gehalten: es hat auch wegen seinen eignen Ungelegens heiten einen Raht von 36. Bliedern, welche 3. Jahr an dem Umt bleiben, und alle Jahr 12. abgehen und neue an ihre statt erwehlet merden, boch mag sich selbiger nicht versamlen ohne vorgehende Bewilligung des Landvogts; Es wird daselbst an dem ersten und mittleften Tag jeden Monats ein Markt, den 13. Oct. aber ichra lich ein Jahr-Markt einige Tag über gehalten, dahin ein groffe Unaahl von allerhand Wieh aus den Endgenößisch und Graubundneris ichen Landen gebracht und weiter. in Italien verkauft wird : es wird auch in Dieserem Bleken farte Sandelschaft in Seiben zc. getrieben, und ift 21. 1745. Daselbst mit Bewilligung Der regierenden Stadt und Orten eine Buchdrukeren angelegt worden; so wird auch alba von den daselbst in und aus Stalien durchführenden Kaufmans-Guthern ein groffer Zoll bezogen. Simler von dem Regim. der Eydgenosschaft mit meinen Anmert. pag. 686. seg. Ballar. Chron. di Como p. 131. 277. 301. Mem. MSC.

Pieve di Lugano oder Lugano. Siehe oben Lugano.

313

Lugano,

Lugano, See.

Lago di Lugano, Lauiser= Lauwiser= auch Lowerzer See, und im Latein Luganensis und Lauganensis, Gauni Lacus, und im Stalienischen ehemahls auch Lago di Gauno, welcher von Aufgana bis Niedergang mit vielen Rrummungen über die 8. Stund fich ers ftreft, und erfflich von Porlezza ein groffen Begirk zwischend und in dem Meylandischen Staat liget, bis gegen dem Gleken Lugano. ba er sich bann krummet, und grad fort zwischend ber Landschaft Lugano zur rechten und wiederum dem Meylandischen fortflieset. und unten sich etwas theilet, darvon ein Theil zur Linken ein Busen in dem Pieve Riva ausmachet, der rechte aber sich nach Morcote erstreft, baselbst aber sich wiederum frummet, und weit hinauf gegen Mittnacht wiederum zwischend der Landschaft Lugano in dem Biere tel Agno und dem Menlandischen Staat gehet, bald zu End Dieser Rrumme aber fich gegen Mittag in Die Tresa ergieset, welche bas Masser so bann in den Lago maggiore absuhret, ja es will Castillioneus de Gall. Insubr. Antiq. Sed. muthmassen, daß weilen beb ben Alten biefes Sees wenig gedacht werde, er ehedeffen einer mit bem Lacu Verbano ober Lago Maggiore, oder aber nur eine Lacuna oder Pfuje gewesen, und daher auch der Gleken erstlich Lacunum und hernach mit Verwechslung ber Buchstaben Lucanum genent worden senn mochte; es werden auch die Theil dieses Gees etwan von ihren angränzenden Dertern Laco di Morcote von Morcote, Lago d'Agno ben der letstern Krummung in folder Landschaft Biertel, auch Lago della Tresa ben dem Ausfluß genennet. Ballar. Cron. di Como p. 317. Scheuchzer Schweit. Mat. Gesch. P. II. p. 55.

Lugdunensis, Provincia V.

Eine der Römischen Provinzen, in welche Kanser Augustus Gallien eingetheilet, und die ein grossen Theil der Helvetischen Lande sonderlich das Aergau. Uechtland und Waat mit begriffen haben solle, und Fos. Scaliger in Notitia Gallia in selbige Civitatem Equestrium Elvicorum, Basiliensium, auch die Castra Ebrodunense, Rauricense &c. sezet.

Auf

Auf Lugen.

1

Ein Dorflein in der Pfarr Menringen in der Bernerischen Landschaft Hasli.

Lugenthal.

Ein Baurenhof in der Pfarr Hergisweil in der Lucernischen gandvogten Willisau.

Luget.

Ein Geschlecht in dem Land Wallis, ans welchem Thomas A. 1605. und Bartholomæus A. 1680. Domherren zu Sitten worden.

Lugeten.

Ober und Unter: Baurenhof auf dem Obern Hurndli in der Pfarr Romoos in der kandvogten Entlibuch und dem Gebiet der Stadt Lucern.

Baurenhof an der Landstras nach Sinsiblen in der Pfarr Frevenbach und dem Hof Pfafikon in den Schweizerschen so genanten Hofen.

Luggaris und Luggarus siehe Locarno.

Luggenbuel.

Ein Baurenhof am Ort in der Pfarr und Landvogten Wiedenschweil in dem Gebiet der Stadt Zurich.

Luggesingen.

Sin Baurenhof in der Pfarr und Landvogten Rottenburg in bem Gebiet der Stadt Lucern.

## Lugibach.

Ein Baurenhof in der Pfarr und Landvogten Summiswald in bem Gebiet der Stadt Bern.

Ein

Ein Baurenhof in der Clus Rood, und ein Bach der in der Bleiken entspringt, bende in der Pfarr Schüpfen, in der Landvogten Entlibuch, in dem Gebiet der Stadt Lucern.

Lugibachlein.

Ein Baurenhof hinter dem Berg Rood in der Pfarr Schupfen in der Lucernischen Landvogten Entliduch.

Lugisland.

Shrhard, ein Erze Boswicht und Morder liese sich bestechen die Stadt Solothurn A. 1462. auf einem angestelten ofnen Schieset anzuzunden, welcher Anschlag aber wunderbahrlich entdekt, er erstappet, und wegen solchem und vielen andern Mord, Diebstahlen und Bosheiten alba lebendig geviertheilet worden. Zafner Soloth. Schau-Pl. P. II. p. 161.

# Lugiweil.

Ein klein Dorf in der Pfarr Dudingen in der alten Landschaft ber Stadt Freyburg.

Lugne ober Lugney.

Ein Dorflein in der Pfarr Damphereux in dem Bischof Basclischen Ober-Amt Pruntrut, welches von einigen für das Geburts-Ort St. Immers, und mit Damphereux für gleiches Ort angegeben wird, welches aber zwen nicht weit von einander gestegene Oerter sind. Siehe St. Immer.

Lugnez, Lugnezer Thal, auch Lugniz.

Chemahls Langnez, auch dermahlen von einigen Lungnez und Lungnezer Thal genant, im Latein Vallis Leguntina und Leigneizia, in dortiger Sprach Longanizza: Ein grosses langes Thal zur rechten Seithen des vorderen Rheins, dessen Anfang nahe ben Jlanz ben dem Schloß Castelberg, und welches hernach gegen Mitztag an das Hochgericht Rheinwald sich erstrett, und nebst dem St. Peters

St. Peters Thal ober Wals bas andere Sochgericht des Obern Grauen Bunds ausmachet : Diefes Thal ift ziemlich eng und wilder Urt, boch wird an den meisten Orten Korn gepflanget: in bem innersten Theil beffelben gegen bem Rheinwald entspringt auf einem Arm des Wogelbergs der Bluß Gloin ober Glenner, der bas Chal durchflieset, und ben Ilang sich mit dem Rhein vereiniget, und wird felbiges in 8. Nachbarschaften ober Gemeinden eingetheilt. welche von dem innern Theil anfangend find Frain, Lombrais, Fieng, Villa, Zgelsbajen, Maurißen, Cumbelsbaiben und Tersnaus, ba die meisten noch Nebend-Nachbarschaften haben : ber Haupt-Fleken des ganzen Chals aber ist Villa, da auch die Lands-Gemeinden des Thals gehalten werden; die Ginwohner gebrauchen die Rumansche Sprach, und pflichten der Catholischen Religion ben, ausgenohmen in der Nachbarschaft Duving, welche zu Terse naus gehort, ba ein Evangelischer Pfarrer fich befindet : Dieferes Thal ist erstlich unter ben Frenherren von Bellmont gestanden, und hernach Erbweis an die Grafen von Mifar gekommen, welche bie Gins wohner erftlich nicht annehmen wollen, burch einen Ueberzug von Seiten ber Grafen und ben Igels auf einem Berglein gelieferten Treffen aber bargu genothiget worden; Aus dieferem Gefchlecht verkaufte Johan Peter 21. 1483. feine baran gehabte Recht Bischof Ortlieb von Chur mit Vorbehalt derselben Frenheiten, welche auch seine Nachfahrn 21. 1492. und 1500. bestähtet haben, 21. 1538. aber sich barum auskaufen lassen. und das Thal vollig fren worden: Es hat dieferes Thal dermahlen ein Amman und 18. Richter, welche alle Civil-Kalle beurtheilen, in Malefiz-Sachen aber werden zu selbigen noch 7. andere aus dieserem Thal, 2. aus bem Gericht Bals, 3. aus bem von Gruob und noch 3. von Blims zugezogen, und werben auch die Malefiz - Rall aus dem mit felbigem vereinigten Gericht Bals in Lugnez allein beurtheilet, ohngeachtet selbiges soust in Civil-Geschäft eigne Umman und Richter hat, wie dann auch in dieserem gangen Soch-Bericht Lugnez 9 3 : und Wals 2 1 Untheil an dem demfelben gehörigen hat, und bende haben auf die Bunde-Sag Gemeiner Dren Bundten und auch des Obern Bundes zwen Botten abzuordnen, ba auf benen Gemeinen und Obern Bunds-Tagen die Botten aus den Sochge 21 a a richten

richten Lugnez und Gruob so umwechslen, daß zu Chur und Truns die von Lugnez, und zu Jlanz und Davos die von Gruob den Vorssischaben: Die mit dieserem Hochgericht erstens unter den Brasen von Misor gestandne und nun frengekaufte Hochgericht Gruod und Flims, welche nebst demselben die Berrschaft Gar genent werden, haben auch das Necht alle dren Jahr denen Obern Vunds-Votten einige, gewohnlich deen, zu einem Land-Richter und Haupt des Bundes zur Auswahl vorzuschlagen, und übergeben sie solches einem von ihnen erwehlten, welcher il Cau de Sax oder das Haupt von Sax genent wird, und welcher sährlich und zwahren die von Lugnez z. die von Gruob z. und die von Flims 1. mahl aus sich selbst erwehlen. Simler von dem Regiment der Lydgenosschaft mit meinen Anmert. pag. 590. 595. 604. Sprecher Abätische Chron. pag. 255. Mem. MSC.

#### Lugnorre.

Auch etwan Lugneroz: Ein Dorf und auf dem Berg ein zers stöhrtes Schloß in der Pfarr Motier in dem Bern-Freyburgischen Umt Murten, worvon ehemahls eine Grafschaft den Namen gehabt, darzu die Dörfer Lugnorre, Joressens, ein Theil von Guevaux und Mur gehöret haben, und welche Herzog Amadeus von Savonen A. 1469. der Stadt Murten übergeben, welche sie aber wegen Graf Rudolffs und Ludwigs von Neuburg daran gemachten Unsprachen A. 1505. denen Städten Bern und Freyburg mit Worbehalt einiger Rechten abgetretten.

# Luhrwis siehe Laurwis.

Luins ober Luyns.

Ein klein Dorf und Filial-Kirch an dem Juß der Weinbergen an der so genanten Côte in der Fren-Herrschaft Rolle und dem Bernerischen Umt Nyon; die Kirch stehet auf der Hohe in den Weinbergen und wird von dem Pfarrer von Begnin versehen.

#### Luino.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr zur rechten Seithen ber Muela in der Landvogten Bellenz an den Gränzen des Calanker Thals.

Luio

## Luio oder Luium siehe Lit.

## Lukhausen.

Ein Baurenhof in der Pfarr Illnau in der Landvogten Anburg und dem Gebiet der Stadt Jürich.

# Lukmanier, Lukmänger.

Auch Luchmanier und Lukmannier, in etlichen alten Inskrumenten Locus magnus genant, sonst auch Mons Lucumonis und Lucumonius, und St. Barnabas Berg: Ein Berg, der ein Stuk des Bergs Adula oder Logels ist in dem Hochgericht Dissentis in dem Obern Granen Bund: Er solle den ersten Namen haben von einem Lucumone', darvon oben nachzusehen: den andern aber von einem darauf besindlichen Spithal Hauslein, so S. Barnabægewiedmet; Es gehet über selbigen ein wandelbare Stras aus dem Hochgericht Disentis in das Palenser Thal oder Landvogten Bollens, und gränzet auch zum Theil an das Thal Livenen: auf einer Hohe desserstlich Froda und hernach Rhein genent wird, und die andere Quell des Vordern Rhein, und auch den so genant Mittleren Rhein auss machet. Sprecher Pall. Rhat. p. 23. 198. Scheuchzer Schweiz. Natur=Gesch. P. I. pag. 190. 263.

#### Lulli

Ein Dorf in der Pfarr Lussy in dem Bernerischen Amt Morges, da die Herrschaft einem aus dem Geschlecht Major gehoret.

Ein Dorf in der Pfarr und Landvogten Stafis oder Estavayé in dem Gebiet der Stadt Freyburg, alwo die Herrschaft ehemahls denen von Stafis zuständig gewesen, und dermahlen einem aus dem Geschlecht Praroman gehöret.

Ein Hof in der Pfarr und Mandement Justy in dem Gebiet

ber Stadt Genf.

Maa 2

Lullin.

#### Lullin.

Ein altes Geschlecht in ber Stadt Genf, aus welchem Johannes 21. 1527. und 1529. Gefandter an die Stadt Bern und Freyburg 21. 1534. zwenmahl an die Stadt Bern und 21. 1536. ben Errichtung bes Bergliche mit der Ctadt Genf nach Eroberung der Waat gewesen, und A. 1535. Rahtsherr und A. 1538. Sindic wors den; Petrus ward 21. 1536. Franciscus Herr von Tournex 21.1538. und ein anderer gleiches Namens 21. 1559. Rahtsherr: und des Francisci Sohns Sohn Johannes hat Ronia Henrico III. und IV. von Frankreich und seinem Vatterland als Rittmeister in bem Krieg wider den Bergog von Savoyen 21. 1589. und folgends gute Dienst geleistet, er warb auch 21. 1600. eine neue Compagnie zu Pferd in gleichen Diensten, welche nach den getroffnen Frieden 2. 1605. abgedanket, er aber 21. 1604. Rahtsherr worden; Petrus ward 21. 1610. Rahtsheir und 21. 1616, 1623. 1627. 1631. 1635. Sindic und 21. 1637. Lieutenant und Præsident bes Gerichts; Petrus der junger ward 21. 1624. Rahtsherr, 21. 1637. 1639. 1641. 1645. 1646. 1647. Sindic und 1649. Lieutenant: auch Johannes 21.1655. Rahtsherr und 21. 1661. 1665. 1669. und 1673. Sindic, und Dieser letstere auch von 21. 1661. bis 1663. und wiederum 21. 1668. Ges fandter an König Ludovicum XIV. von Frankreich: weiters ward Petrus 21. 1678. Rahtsherr; Johannes Antonius 21. 1680. Rahts herr und 1688. Sindic; Petrus 21. 1685. Mahtsherr, 1693. Ses felmeister und 21. 1697. 1701. 1705. 1709. 1713. und 1717. Sindic. und ift in diesem letstern Jahr gestorben: Johannis Antonii Gohn Carolus ward A. 1714. Rahtsherr, A. 1725. 1729. und 1733. Sindic, und A. 1734. Der Rahts-Stell entlassen: und Petri Sohn Johannes mard 21. 1718. Rahtsherr, 1726. Sefelmeister, 21. 1728. und 1732. Sindic, A. 1736. erster Sindic, und A. 1738. Lieutenant: und Caroli Sohn Michael zugenant von Chatcauvieux 21. 1738. Nahtsherr, 21. 1740. 1744. und 1748. Sindic, und 21. 1752. und 1756. erster Sindic, auch 21. 1745. 1749. und 1753. Lieutenant: er hat ein neues Instrument, die Feldfrücht mit mehs ern Wortheil als bis dahin zu saen, ersunden, darvon in des Duhames Duhamel III. Tom. du Traité de la Culture des Terres, weitläuftige Nachricht enthalten: Annehst hat Ami A. 1713. eine Disputation de justo & injusto Pras. Joh. Antonio Gautier Phil. Prof. zu Genf in 4. in Druk gegeben, ward A. 1726. Pfarrer und A. 1737. zugleich Professor der Kirchen Historie, und A. 1754. Rector der Academie, hat niemahlen keine Besoldung von seinen Stellen bezogen, und ist den 9. Sept. A. 1756. gestorben, und hat seine kostbare in 1000. Stuken bestehende Bibliothec dortiger Academie vergabet: und Petrus obigen Sindici Johannis Sohn ward A. 1740. Professor der Rechten.

Von Lullins.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Genf, aus welchem Grard 21. 1343. und 1345. Sindic gewesen.

### Lumaga oder Lumagen.

Werden von Guler Rhat. p. 8. unter die alte Rhatische Stelleuthe gerechnet.

#### Lumberus siehe Lombris.

## Lumbrich.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt St. Gallen, aus welchem Heinrich 21. 1442. des Nahts gewesen.

#### Lumbris siehe Lombris. Von Lumen.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Lucern, aus welchem Hansli A. 1451. Sekelmeister worden.

## Lumerenbach.

Ein Bach zwischend dem Dorf Aesch in der Pfarr Birmen, storf und der Obervogten Altstetten, und dem Keller : Amt in dem Gebiet der Stadt Zürich.

Maa 3

Lumey.

#### Lumey.

Johannes, von Sonvilliers aus dem Bisthum Basel ist im Martio A. 1751. hundert und zwey Jahr alt gestorben.

#### Lumino.

Ein Bachlein, welches ben Obern Grauen Bund und Die Landvogten Bellenz scheidet.

#### Von Lumins.

Sollen Rhatische Edelleuth gewesen senn, welche hernach von Allmenz genent worden. Stumpf Chron. Helv. lib. X. ab init.

#### Lumparter.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Bascl, aus welschem Hans A. 1506. Meister und A. 1509. Rahtsherr worden, auch A. 1513. den Aussauf der Verner Bauren stillen helsen: Jacob ward A. 1532. Meister.

## Lumpenegg.

Ein Baurenhof in der Pfarr Mazingen und den Gerichten. Frauenfeld in der Landgrafschaft Thurgau.

# Lumpisgrut siehe Grut.

## Lund ober Ludnd.

Ein Geschlecht in dem Neu-Viertel des Lands Schweiz, aus welchem Hans A. 1444. Landvogt im Gaster worden; Johan A. 1515. den Marignano umkomen; Johan, und gleichfalls Caspar A. 1580. auch Melchior A. 1627. des Land Rahts worden, und Balthasar des Land-Nahts A. 1636. gestorben; Melchior des Land-Rahts A. 1648. Gesandter auf der Gemein-Endgenößischen Jahr-Rechnung gewesen, und A. 1674. gestorben.

Luners

# Lunerrüt siche Selunerstok. Luneren, Lunneren.

Ober und Unter: Zwen Dorstein unweit von der Reus in der Pfarr. Ottenbach, in der Landvogten Knonau und dem Gebiet der Stadt Zürich; Zu Ober Lunnern soll vor diesem eine Burg und Socheuren verbrunnen; Zu Nieder Lunern aber sind A. 1741. viele Romische Alterthümer hervorgegraben worden, daraus man schliesen wollen, daß dort herum der Reus nach ein namhaster Ort oder Stadt einst gestanden sene, gleich auch ben den benachbarten zuvor schon eine Tradition gewaltet, daß daselbst herum eine Stadt gewesen, die Schwarzenberg geheissen; und sind hiervon zu Zürich damahls in 4. in Druf kommen: Breitingers Nachricht von einer neuen Entdekung merkwürdiger Antiquitäten einer bisher unbekanten Stadt in der Serrschaft Knonau; und Sulzers Beschreibung einer merkwürdigen Entdekung verschiedener Antiquitäten in dem in der Zerrschaft Knonau gelegnen Dorf Nieder Lunnern.

## Lungeren.

Der letste und oberste Kirchgang in dem Land Unterwalden ob dem Wald an den Gränzen des Gebiets der Stadt Vern, da über den Berg Brunig ein starker Paß gegen einanderen gehetzes ist daselbst ein schone Pfarrkirch, und sind nebend derselben noch dren Filial-Capellen in dem Dorf, zu Obersee und zu Bürglen; es ist dieser Kirchgang auch einer der 6. Lands-Theilen, in welche das gedachte Land Unterwalden ob dem Wald eingetheilet ist, und gibt 7. Rahtsherren in den Land-Raht: es sollen auch ehemahls Edelleuth daselbst sich aufgehalten haben, die sich von Lungern geschrieben; in selbigem entspringt auf dem Brünig auch der Aa-Fluß, und ligt in selbigem der von ihm den Namen habende

Lunge=

Lungeren=See.

Melcher ein Stund lang und ein halbe Stund breit und gar fischreich ist: er ist auch überaus tief, und sind am Ufer desselben schier rings umber ledige Felsen, die nicht nur gleich hinunter gehen, sondern völlig unterhölet sind: der Fluß Aa slieset in selbigen ein und auch wieder aus demselben.

## Mieder Lungi.

Ein Baurenhof in der Pfarr Marbach in der Landvogten Entstibuch und dem Gebiet der Stadt Lucern.

Lungin.

Ein Berg-Joch des Bergs Settmer ob Maloia in dem Pregell in dem Gottshaus-Bund, auf welchem ein kleiner See, welscher die erste Quellen des Inniglusses empfangt. Scheuchzer Schweiz. NatursGesch. P. I. p. 213. P. II. p. 55.

# Lungisgrut siebe Grut.

# Lungnez siehe Lugnez.

## Lynkhofen.

In alten Instrumenten auch Lunghufft, Lunkunfft und Lonquusse genant; Ober und Unter: Zwen Dörfer zur rechten Seithen der Reuß in dem so genanten Keller-Umt und Landvogten Knonau in dem Gebiet der Stadt Jürich: in dem Obern Dorf ist die Pfarrkirch, welche A. 1515. von Grund neu wieder aufers bauet, und A. 1685. das Chor erneueret worden: dahin auch die Dörfer Unter Lunkhosen, Jonen und das Jonen-Thal, die Dörstein Arni, Islisperg und einige Hof Pfarrsgenößig sind: der Pfarrs Saz daselbst ist von Berzog Leopold von Desterreich A. 1405. dem Stift Muri vergabet, und solche Vergabung von Pabst Johanne XXII. bestähtiget, und die Pfarr dem Stift einverleibet worden.

worden, welches Stift selbige annoch bestellet, und gehöret ber Pfarrer in das Bremgarter Capitul; es hat annebst daselbst auch eine Caplanen, und sind zu dieser Pfarr auch 3. Filial-Capellen zu Berken, ju Jonen und in dem Joner Thal : Dieser Ort soll dem Stift S. Leodegarii zu Lucern ben Desselben Stiftung vergabet, 21. 1291. aber von dem Abt von Murbach an Kanser Rudolphum I. vergabet worden seyn, und ist mit dem Frey-Umt an die Stadt Zurich kommen; es hat sich auch ehemahls ein Abel barvon geschries ben, und einige darvon sich Schultheissen von Lunghunfft genent: Aus dem Geschlecht von Lunkhofen waren Luthold 21. 1165. Sug 21. 1253. und hernach noch viele bis zu Abanderung des Regiments des Rahts von Rittern in der Stadt Zurich; Rudolf wohnte 21. 1185. der Einwenhung des Klosters Capell ben, und Rudolf ward 21. 1260. Schultheis des Stadtgerichts in der Stadt Zurich: Auch ward einer gleiches Namens 21. 1336. einer der Rahten nach obbemelter Abanderung des Regiments; Auch finden sich Johannes A. 1303. und Hans Jacob A. 1350. Chorherrn des Stifts zum Groffen-Munfter, und folle Johannes der letfte Dieses Geschlechts A. 1360. annoch gelebt haben.

#### Lunza siehe Lonza.

Luogenden.

Ein Sof in der Pfarr und Landvogten Malters in dem Ges biet der Stadt Lucern.

Von Lupfen.

Ein Abeliches, folglich Frenherrliches und letstlich Gräfliches nun ausgestorbenes Geschlecht, welches in der Endgenößischen Nachsbarschaft die Landgrasschaft Stühlingen, das Städtlein Engen 2c. besessen, aus welchem Eberhard A. 1268. des Abts von St. Gallen Panner getragen haben solle; Zeisolf A. 1386. den Endgenossen zursten Berzog Leopolds von Desterreich abgesagt; Johannes der zuerst den Grafen-Litul bekommen, war des Herzogen von Desterreich Landvogt zu Baden im Argau, Thurgau, Windegg 2c. bestähtigte A. 1399. dem Fleken Wesen seine Wochens und Jahrmarkt, war Bbb

21, 1402. Richter in einem zwischend Graf Wilhelm von Montfort und Graf Friedrich von Loggenburg gewalteten Streit, hilft 21. 1405. Dem Bergogen Die Stadt St. Gallen belagern und 21. 1409. Die Stadt Bafel beschädigen , nahm auch 21. 1415. einigen Endgenößischen Raufleuthen ihre ab der Frankfurter Des heraufgeschikte Guther in Dem Elfas weg, mufte aber felbige ihnen wieder abfolgen laffen? Deinrich fagte 21. 1444. Den Endgenoffen ab, und legte eine Befagung in Diesenhofen, und Sigmund bezeigte fich 21. 1499. feindlich, sons berlich mit Schmahen gegen die Endgenoffen, banaben auch einige iedoch ohne Weheiß das Stoff und Städtlein Stublingen geplun-Dert und abgebrant; Wilhelm und Christof vertauschten 21. 1530. Das Dorf Beggingen und ben halben Theil von Schleitheim mit Der Stadt Schafhausen gegen das Dorf Grafenhausen: Georg warb 21. 1531. von Kanser Carolo V. an die Endgenoffen gesandt; 30. hannes ward 21. 1532. Bischof zu Costanz, und mit seines Brubers Sohn Heinrich ist 21. 1582. Dieses Geschlecht ausgestorben.

# Lupfig und Lupfingen.

Ein Dorf in der Pfarr Birr an dem Restenberg in dem Amt Eigen oder Konigsfelden, in dem Gebiet der Stadt Bern; soll ehmahls Lusar geheissen und einen eigenen Adel gehabt haben, aus welchem Rudolf und Diethelm A. 1342, gelebt.

## Lupichius.

Shemahls Wolflinger: Ein Regiments sähiges Geschlecht in der Stadt Bern, aus welchem Cyriacus Wolflinger aus der Pfalz in das Verner Gebiet kommen, und A. 1628. Pfarrer zu Melchnau und 1631. zu Spiez worden, und sein Sohn Johan Justus ihme A. 1637. zu Spiez nachgefolget, hernach A. 1645. Helfer und 1652. Predicant in der Stadt Vern worden, und darmit das Vurger-Recht erhalten: Dren von seinen Sohnen Franz Ludwig, Jacob und Samuel bekamen auch verschiedene Geistliche Pfründen, und starb der erstere als Pfarrer zu Arburg, der andere als Pfarrer

zu Thun, und ber britte als Pfarrer zu Bargen, und ward bes ers ftern Sohn Frang Ludwig 21. 1715. Pfarrer zu Uerken, bes andern einter Sohn Sigmund ward 21. 1704. Pfarrer zu Pozdam in der Mark Brandenburg, 21. 1717. Sof- Prediger der an den Erb- Pringen von Wirtemberg vermählten Pringefin von Preussen und 1725. Pfarrer ju Ins in dem Berner Gebiet, war auch ein Mitglied ber Ronigl. Societet der Wiffenschaften zu Berlin, und hat eine Pres dig von dem Gotelichen Lehrmeister 3Est über Matth. XXII. 16. ju Bern 21. 1729. druken laffen : der andere Sohn Victor Albrecht aber ward Sauptmann in Konigl. Polnischen Diensten, und des letstern Sohn Samuel ward 21. 1711. Pfarrer zu Thun und 1726. Pfarrer jum S. Beift in der Stadt Bern, und hat 21. 1729. feine Linweyhungs=Dredig dortiger Kirch über 1. Cor. VI.19. 34 Bern in 4. in Druf gegeben, und deffen Sohn Friederich ward 21.1738. Medicinæ Doctor zu Basel, da er eine Dissertation de Risu in 4. herausgegeben, und im Febr. A. 1739. daselbst gestorben.

## S. Lupicinus

Und S. Romanus zwen Brüder sollen sich erstlich in Mitten des VI. Seculi in einer Wildnus und Eindde ben dem Berg Jura lange Zeit aufgehalten, und hernach die Klöster Condatiscone und Locone und noch eines an den Allemannischen Gränzen gestistet, auch die Evangelische Lehr in der benachbarten Landschaft und ins besonder in dem Wisslisspurger Gow, und um den Jurten und Läberz Berg und angränzenden Helvetien ausgebreitet haben, und achten einige von obigen Klöstern auch die von Youx und Romainmotier, andere aber S. Claude in Burgund senn, um solches aber manglet die notthige Begründnus. Gregor. Thuron. in vie. SS. Patr. cap. 1. Guilliman de reb. Helv. lib. I. c. 15. Murer Helv. S. pag. 170. Ruchat. Hist. Eccl. du pays de vaud pag. 13. Wild Apol. pour la ville d'Avenche en Suisse p. 126. sq.

Lupinum siehe Menenfeld.

2566 2

Lupi-

### Luppnau ober Luppnen.

Ein Flüßlein, welches in dem Dürsteler Wald ob Hittnau entspringt, em Theil darvon die Müllenen zu Balchenstal und Bussenhausen treibet, und der andere ben Jehr Altorf in die Kempt sich ergieset in der Zürichischen Landvogten Ryburg.

## Lupsingen.

Ein Dorf in der Pfarr Bubendorf in der Obervogten Bab denburg, in dem Gebiet der Stadt Bafel.

Lupulus siehe Bolflin.

Lupus siehe Wolf.

#### Lur.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in dem Land Schweiz, aus welchem Hartman A. 1444. ben St. Jacob vor Basel, und Joost A. 1515. ben Marignano geblieben, und Adrian A. 1603. Lands Weibel und A. 1603. Lands Weibel und A. 1609. Landvogt zu Sargans worden.

#### Lurbigny.

Ein Franzosischer Stelmann, der von Konig Henrico IV. von Frankreich wegen seiner Kriegs-Ersahrenheit A. 1589. ben dem mit dem Herzog von Savoyen angesangnen Krieg nach Genf geschikt, und alda ihm auch die Stell eines Generalen der dort sich befunde ner Volkern ausgetragen worden, mit welchen er im Nov. das Schloß zu Versoy und im Jan. A. 1598. die Stadt und Schloß zu Gex und das zu Monthoux, auch im Apr. die Schlosser S. Pierre und la Cluse eingenohmen, und einige darvon geschleiset, das letz stere aber, weilen er sich nicht im stand befunden es zu verwahren, nach Sprengung eines Theils darvon wieder verlassen, und im May den Farges über hundert in Savoyschen Niensten gestandene Spanier oder Italiener erschlagen, und ihnen ihren Raub abgenohmen,

men, in dem Nachjagen aber einen Fall von dem Pferd gethan und übel verwundet worden, daß er lang das Bett hüten müssen, und tetstlich von Genf sich wegbegeben, und erst zu End des Jahrs wies der dahin kommen, und zu Anfang des folgenden Jahrs unter dem Herrn von Sancy das Schloß Burings einnehmen helfen, im Mart. aber in Frankreich zurukgekehret. Spon. Hist. de Geneve cum nostem. I. p. 259-393.

#### Lurenco.

Ein Dörstein in der Pfarr und Vicinanz Quito in dem Urnerischen Thal Livenen.

### Lurer siehe Lyrer.

## Lurgenden.

Ein Baurenhof in der Pfarr und Landvogter Malters in dem Gebiet der Stadt Lucern.

## Lurlibad siehe Lurlibad.

## Lurtigen.

Ein Dorf in der Pfarr und Amt Murten in dem Gebiet der Städten Bern und Freyburg.

#### Lurwis siehe Laurwis.

#### Lusai.

Eine Nachbarschaft in der Pfarr Fuldera oder Valdera in dem Munsterthal und dem Gottshaus Bund.

# Lusar siehe Lupfig.

Luserner That siehe Onsernone.

35653

£118=

Lusguth.

Ein Baurenhof in der Pfarr Scholzmatt in der Lucernischen Landvogten Entlibuch.

Lußegg.

Ein Baurenhof auf Breiten Aebnet Berg in der Pfarr Romoos in dem Land Entlibuch und dem Gebiet der Stadt Lucern.

#### Le Lussel.

Ein Dorf in ber Pfarr und Amt Chatel S. Denis in dem Gebiet der Stadt Freyburg.

### Lusser.

Ein Beschlecht in bem Land Urt, welches einige für bas von Luffe oder Luge, aus welchem Walter und Conrad 21. 1257. gelebt, achten; und aus welchem Werner 21. 1460. Landvogt in Livenen, 21. 1466. der erste Landvogt von Uri in dem Thurgau, und 21. 1489. Lands Jehndrich worden, und 8. Sohne gezeuget, barvon einige bas Geschlecht fortgepflanzet, als 1. Sans, dessen Sohn Seons bard 21. 1623. geftorben, und fein Cohn Balthafar bes Land-Rahts, und deffen Entel Saubtmann Carl Balthafar bes land Rahts, 21. 1715. Lands-Setelmeister und 1719. Landvogt bes Rheinthals. und sein Sohn Hauptmann Johan Martin Untoni des Land-Rahts worden, und 21.1751. geftorben ; auch ermelten Leonhards Entel Johan Frang war ein Vatter Frang Maria, der dermahlen des Land, Rahts und Fideicomis Wogt zu Altorf ist. II. Jacob seßhaft zu Burglen, von dessen Nachkommen Gehndrich Jacob des Land-Rahts, und Martin Wishelm Proto-Notarius Apostolicus und bis U. 1746. Pfarrer ju Burglen und Sextarius bes IV. Walditatter Capitels gewesen. III. N. N. seghaft ju Erstfelben, von welchem auch einige Lands Rahte abgestammet. W. Hauptmann Jacob ward 21. 1 160. Landvogt in Bolenz, und seines Bruders Jehndrich Martins Cohn Hauptman Jacob ift 21.1635. Lande Gefelmeifter und 1638. Landvogt in dem Rheinthal worden, und von dessen drey Sohnen drey Linien ente

entsprossen: A. Johan Marti ward Landschreiber, und ein Batter Johan Jacobs und Carl Hieronnmi; Won Johan Jacobs Sohe nen ward Johan Martin 21. 1689. Lands-Fehndrich, und beffen Sohn Jacob Joseph, und deffen Sohn Hauptmann Martin des Land Rahts; Won Carl Hieronymi Sohnen ward Untoni Maria Fulgenz Hauptmann in Königl. Spanischen Diensten: Joseph Flo rian 21. 1702. Hauptmann unter dem Regiment Pfyfer in Königl. Franzosischen Diensten, und Carl Ignati des Land-Rahts, und von Joseph Florians Sohnen Haubtmann Jacob Joseph Al. 1742. Französischer Commandant von Missisppi, und Joseph Christof Lieutenant in Königl. Frangosischen Diensten und Ritter S. Ludovici Ordens, find aber bende gestorben. B. Hans Jacob ward 21. 1653. Lands Gefelmeister und 1660. Landvogt zu Lugano, und 21. 1664. Obrift in Ronigl. Portugefischen Diensten, und hinterlies Johan Carl, auch Haubtmann in Königl. Portugefischen Diensten, und Jacob Joseph des Land Rahts und 21. 1684. Landvogt auf der Riviera. C. Johan Carl ward A. 1662. Landvogt in Bollenz und hernach Obrist = Lieutenant in Königl. Portugesischen Diensten, und dessen Sohn Carl Friedrich Medicinæ Doctor und des Lands Rahts zu Uri, und dessen Sohne warden Seistlich.

#### Lussery.

Ein Dorf in der Pfarr Cossonay in dem Bernerischen Amt Morges, da die Herrschaft einem von Gingins gehöret.

## Luffn ober Lugi.

Ein altes Abeliches Geschlecht in dem Land Unterwalden nid dem Wald, welches schon ben Errichtung des Endgenößischen Bunds leinen von den Oesterreichischen benachbarten Amtleuthen A. 1315. gesuchten Friedens Anstand erwehrt, und aus welchem solglich Johannes A. 1520. Sekelmeister, A. 1522. 1524. 1525. 1530. 1532. 1535. 1538. und 1541. Land Anman, und von seinen Schnen Peter A. 1542. Hauptmann in Königl. Französischen Dienssten in der Belagerung von Perpignan, und A. 1546. Landvogt und Commissari zu Bellenz: Arnold A. 1541. 1544. 1547. und

1551. Land-Ammann, und Johannes A. 1555. Thalvogt zu Engels berg worden, und Diefer letftere bas Beschlecht fortgepflanget Durch feine 4. Sohne Wolfgang, Melchior, Johannes und Joost, von welchen an einer Lands-Gemeind 21. 1579. Meldior jum Land. Ammann, Wolfgang jum Lands Statthalter, Jooft jum Lands. Sekelmeister und Johannes zum Landvogt zu Lugano oder Lauis erwehlt worden. Von welchen

erwehlt worben.

1. Wolfgang ward 21. 1577. Landvogt zu Baben, und 21. 1593. und 1596. Land Ammann, und seine bende Gohne Jacob, Ritter und Beinrich bende Landschreiber, und des Ritter Jacobs Sohn Weter ward Haubtman, und des Landschreiber Beinrichs Gohn Jooft 21. 1636. Landvogt in Bollens und 1651. Land-Ammann, und Diefer mar ein Matter 1. Beinriche, der des Land-Rahte, und fein Gohn Joseph Spithalherr und Pfrundvogt zu Stans, und beffen Sohn Saubte mann Joseph Maria A. 1717. Landschreiber und des Rahts wors den, und noch ist: und 2. Hans Melchiors, der Dorfvogt zu Stans, und sein Sohn Melchior Remigi 21. 1715. Zeugherr und 1717. Lands-Sekelmeister, und sein Sohn Beinrich Remigi bes Land-

Mahts worden und noch ist.

II. Meldior ward gebohren 21. 1529. und legte fich in feinen jungen Jahren auf die Studien und Erlernung ber Sprachen in Stalien und Frankreich, und wurde nach feiner Burukkunft 2. 1550. Landschreiber, und thate 21. 1553. in Königl. Franzosischen Diensten als Obrister Feldschreiber einen Zug in die Picardie: ward von den Catholischen Endgenößischen Orten 21. 1556. an Vabst Paulum IV. abgesandt, und von ihme zum Ritter der Romischen Rirch ernent, 21. 1557. aber warb er in Diefes Wabst Diensten ein Regiment Ends genossen an, welches aber in dem folgenden Sahr ben Palliano viel gelitten: Er ward 21. 1558. in dem Land zum Commissari ober Landvogt zu Bellenz erwehlt, trat hernach in der Republic Benes dia Dienste und ward 21. 1560. von dem damahligen Doge Hieronimo Prioli zum Obriften ernent, in welcher Stell auch die folgende Doge ihn 21. 1571. 1577. 1583. 1586. und 1596. bestähtis get, und hat immittelst auch A. 1573. wurklich ein Regiment zu derselben Diensten angeworben: 21. 1561. ward er das erste mahl und hernach auch 21. 1565. 1570, 1575. 1579. 1582. 1583. 1586.

1588. 1595. Land-Ammann von Unterwalden nid dem Wald, und auch ber erste gands = Saubtmann ob und nid dem Wald, und 21. 1580. Namens feines verstorbenen Bruders Johannes Landvogt tu Lugano erwehlet: immittelst ward er auch von den Endgenößis ichen Catholischen Stadt und Orten 21. 1562. auf das zu Erient gehaltene Concilium abgesandt, ben welchem er eine offentliche Audienz gehabt, auch den Rang gleich nach dem Gesandten der Republic Wenedig gegen den Gesandten des Gros-Bergogs von Toscana und des Derzogs von Bayern verfochten: Er mard auch weiters Be: fandter theils von dieseren Stadt und Orten insgesamt, theils von seiner Oberfeit ins besonder an die Pabste Pium IV. Gregorium XIII. und XIV. 21. 1565. 1566. 1572. 1581. 1590. und 1591. theils zu Errichtung einer Bundnus mit dem erftern, theils megen Erhebung Des Bruder Clausen, und theils auch um die Bewilligung anzuhals ten den Capuciner-Orden in der Catholischen Endgenosschaft einzus führen, welchem er auch 21. 1582. Das erste Kloster zu Stans in feinen eigenen Rosten aufbauen lassen : in welchem Sahr er auch eine Reise nach Jerusalem gethan, und beren Beschreibung in 4. in Drut gegeben, auch jum Ritter des S. Grabs ju Jerusalem erhos ben worden: in gleichem Jahr war er einer der Gefandten gu Beschweerung des mit Konig Henrico III. von Frankreich errichteten Bunds nach Paris, und 21. 1585. wiederum an Dieseren Konig, da er die zwischend ihme und dem Konig Philippo II. von Spanien wegen Burgund entstandene Streitigkeiten vermittlen helfen : und 21. 1589. war er auch einer der Gesandten an den letstern Ronia, ben zwischend ihme und einigen Endgenößischen Catholischen Stadt und Orten errichteten Bund zu besiglen und zu bestähtigen : Er ward auch noch in andern Gesandschaften an den Herzog von Savopen, Gros Herzog von Toscana ze. gebraucht, und ist den 14. Nov. 21. 1606. mit Tod abgegangen; Von seinen Gohnen ward 1. Mels dior Ritter und Saubtmann in Konig'. Frangofischen Diensten, war auch von sonderer Gelehrte, welchem auch Pabst Gregorius XIII. Da er vor ihme im Namen der Endgenößischen Catholischen Orten 21. 1576. eine gar geschifte Red gehalten, einen Cardinals- Hut versprochen, er aber in gleichem Jahr gestorben; 2. Andreas mar auch Nitter, und 21. 1598. 1603. und 1604. Land-Ammann, und 3. Jos C.cc hannes

hannes ward auch Ritter und Aulæ Lateranensis & Palatii Apo-Rolici Comes, auch Obrist Lieutenant und Vannerherr, auch 21. 1607. 1608. 1612. 1616. 1620. 1622. 1623. 1626. 1629. und 1630. Land-Ummann, und immittelit Gesandter auf vielen Gemeinen und Catholischen Endgenößischen Tagsazungen, auch 21. 1622. auf der ju Lindau ju Befriedigung des Erg- Derzogs von Desterreich mit den Graubundnern angestellten Zusammenkunft, 21. 1623. zu Beruhigung der in dem Land Glarus zwischend benden Religionen ents standenen Streitigkeiten, und in gleichem Jahr auch an den Ronigl. Spanischen Gubernatorn zu Menland wegen des Misorer Thals: er hat auch 21. 1629. Die Berrschaft Hilfikon in den Frenen Aemtern erkauft: 4. Melchior der jungste war Ritter: obbemelten Land. Amann Undreas Cohn Melchior ward 21. 1624. Landvogt bes Thurgau. und von Lande Ummann Johansen Sohnen hat a. Melchior 21. 1638. eine Fren, Compagnie von 500. Mann, und hernach 21. 1642. als Obrister ein Regiment von 4000. Mann in Königl. Spanische Dienste in das Meylandische angeworben, war auch Ritter und Landschreiber zu Locarno, ist aber 21. 1643. zu Pavia gestorben, und das Regiment nicht im Stand geblieben, und haben seine Erben 21. 1644. Die Berrschaft Bilfiton wieder verkauft ; b. Johan Walter ward A. 1633. 1634. 1637. 1640. und 1642. Land. Amman und zugleich auch Vannerherr von Unterwalden nid dem Wald; c. Carl Leobegari ward 21. 1667. Landvogt zu Sargans und 1673. au Baden, auch 21. 1671. 1672. 1676. und 1681. Land-Umman und annehst auch Pannerherr; d. Johan Ludwig, der 21. 1665. 1669. 1670. 1677. 1680. 1685. 1690. 1693. 1697. und 1701. Land-Amman, und immittelst auch Al. 1666. Landvogt des Thurgaus und 1674. des Rheinthals, und 21. 1691. Ritter Des S. Grabs zu Berusalem worden, auch Lands Hauptmann von Ob und Nid dem Kernwald und Obrist-Lieutenant, auch 21. 1681. einer der Gesandten zu Bewilkommung Konigs Ludovici XIV. von Frank. reich zu Ensisheim, und auch auf vielen Gemeinen und Catholische Endgenößischen Tagsazungen gewesen: Von solchen hat Land-Ummann Carl Leobegari hinterlassen Johan Melchior, Pfarrern zu Stans und Sextarium des IV. Waldstädter Capitels, und Carl Joseph, der A. 1689. 1691, und 1695. Land-Ammann worden, auch

auch Pannerherr, und ein Vatter gewesen Johan Ludwig Alonsi, der A. 1707. Pannerherr, 1714. Landvogt in Bollenz, 1724. Landvogt zu Lugano und 1732. Commissari und Landvogt zu Bellenz, und annehst Haubtmann unter dem Regiment Niderost in Kapser, lichen und hernach unter dem Regiment Suri in Königl. Spanischen Diensten gewesen, auch annoch würklicher Ponnerherr, und seine Söhne Niclaus und Victor und zwahr der erstere Grenadier-Haubtmann und der letstere Ober-Lieutenant in Königl. Spanischen Diensten ist: Von obbemelten Land-Ammann Johan Ludwig Söhnen warden Johan Melchior, Heinrich Ludwig und Azarias Remigi Haubtleuth, und ander Heinrich Ludwig Landschreiber und Azarias Remigi A. 1706. Lands-Fehndrich.

III. Johannes war Ritter und ward A. 1572. Landvogt zu Locarno und 1580. zu Lugano, alwo er auch gestorben, und hat fein Bruder obbemelter Obrift Meldior Die Landvogten für ihn versehen: Er hinterliese 1. Caspar, der als Obrister 21. 1593. 1595. und 1597. Regimenter in des Herzogs von Savopen, und 21. 1600. und 1607. in Königl. Spanische Dienste in das Meylandische ans geworben, anben 21. 1600. und 1606. Land-Ammann worden, auch Ritter und Lands-Haubtmann Db und Nid dem Wald gewesen: und 2. Johannes, ber Haubtmann in Bergogl. Savonichen Diens ften gewesen, und hinterlassen Beinrich und Joseph, welcher letstere Stift St. Gallischer Wogt zu Schwarzenbach gewesen: von Beinrich aber abstammet Caspar Remigi, der unter bem Namen P. Bennonis in den Capuciner Orden getretten, viel Jahr die Philosophie und Theologie gelehret, auch zu verschiedenen mahlen Guardian. Custos und Definitor, auch 21. 1738. 1747. und 1750. Provincial Des Ordens worden, und 21. 1755. gestorben, auch

Regul-Buchlein des Dritten Ordens S. P. Francisci, 1730.

Wunder= und Tugend=Stern, oder übernatürliches Leben, heiligster Wandel und grosse Wunder= werk des vielseligen Bruder Clausen, 1732. zu Lucern, in 4.

in Druf gegeben.

IV. Jooft war Ritter, auch erftlich Landschreiber und hernach Lands-Sekelmeister, und in Konigl. Frangofischen Diensten Saubtmann 21. 1565. unter dem Regiment Phyfer, und 21. 1575. unter Dem Regiment Canner, ba er in dem Dauphine umfommen, binterlassend Haubtmann Johannes, der A. 1612. Landvogt in Bolleng, und daselbst von einem Boswicht ermordet worden, und ein Watter gewesen 1. Johannes, der die Landvogter ausgedienet, und gezeuget Haubtmann Carl, der Canzler des Stifts Ginsidlen wor. den, und Lieutenant Franz des Land, Rahts, und sein Sohn Franz Joseph Medicinæ Doctor, 21. 1708. Lands-Fehndrich und 21. 1725. Lands Statthalter worden: und 2. Jooft, der des Lands Rahts, und fein Gohn Johan Meldior Remigi erstlich Cangler des Stifts Ginsiblen, hernach Landschreiber, 21. 1704. Lands-Statt. halter und 21. 1708. 1709. 1716. 1720. 1724. 1728. 1729. 1723. 1737. und 1741. Land-Ummann worden, und ein Vatter gewesen Mauri Roseph, der A. 1740. Bau- und Zeugherr worden, und noch, wie auch Hauptmann in Ronigl. Frangofischen Diensten unter bem Megiment Planta ist; und Franz Xaveri, der als Medicinæ Doctor und Landschreiber 21. 1728. gestorben. Tschudi Chron. Helv. ad an. 1315. Pallavic. Hift. Trid. XVI. 2. 3. 4. 6. Bucellin. German. Stemmatogr. P. IV. p. 158. Lang Theol. Grund-Riß P. I. p. 777. 857. 873. Mem. MSC.

#### Luffy.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr zwischend Morges und Aubonne in der Bernerischen Landvogten Morges, alwo ein lustige Auss sicht bald über den ganzen Genfer, See, und gehört die Herrschaft darüber einem aus dem Geschlecht von Tavel, und versiehet der Pfars rer daselbst auch die Pfarr Villard sous Yens.

Ein Dorf in der Pfarr Villas in der Freyburgischen Lands vogten Romand.

#### Lugmann.

Ein Geschlecht in dem Land Uri, aus welchem Heini A. 1513. ben Marignano umkommen; Hans A. 1589. Landvogt zu Livenen, und

und A. 1613. Gefandter auf der Gemein-Endgenößischen Jahr-Rechenung gewesen, und sein Sohn Johannes, und seither noch andere des Land-Rahts worden.

Lustenberg.

Ein Hof in der Pfarr und Landvogten Entlibuch in dem Gebiet ber Stadt Lucern.

## Lustorf.

Ein Baurenhof in ber Pfarr Dubingen, in ber alten Land.

schaft ber Stadt Greyburg.

Sittlingen, Leutmerken und Afeltrangen, in der Landgrafschaft Thurgau, da die Niedere Gericht zu der Herrschaft Wellenberg und das Stift Reichenau gemeinsam gehoren, der Evangelische Pfarrer aber von dem Stift Fischingen, von wegen der Herrschaft Spiegelberg, Lands-Friedmäßig bestelt wird: Es ligt in der Pfarr auch das alte Schloß Spiegelberg, und sind die Dörstein Wezikon, Wreuwylen und einige Hof Pfarrsgenößig; Es wolte gedachtes Stift A. 1645. in die Kirch daselbst wegen einiger in selbigem Pfarrbezirk sich aushaltenden jedoch nicht verburgerten Satholischen einen Altar sezen, welches aber von der Stadt Zürich abgehalten werden mögen. Zottinger Zelvet. Rirchen-Gesch. P. III. p. 1067. 1070.

## Lutenwang.

Augustin, gebührtig von Kausbauren, war Doctor ber Kanserlichen Rechten, auch Pfarrer ben St. Theodoren in der Stadt Basel, und ward A. 1510. und nach etlichen auch A. 1517. Rector dortiger Hohen Schul.

### Luter und Luterer.

Sans, gebührtig von Waldshut, A. 1516, wegen seiner sondern Kunst

Runst in dem Uhrenmachen umsonst geschenkt bekommen, und der A. 1538. die grosse und kunstreiche Uhr an dem St. Peter Kirchen Thurn daselbst gemacht, welche nicht nur an allen 4. Seiten die Stunden durch ben 30. Schuh lange Zeiger, sondern auch gegen dem Rahthaus den Planeten Lauf zeiget. Lichers Beschr. Zürich See p. 10.

### Luterarni.

Ein Baurenhof in ber Pfarr und Landvogten Entlibuch in bem Gebiet ber Stadt Lucern.

## Luterbach.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr zwischend der Emmen und der Aren in der Solothurnischen Vogten Kriegstetten, alda A. 1718. von Theobald Hartmann Thorherrn des S. Ursi Stift zu Solothurn ein eigne Pfarr errichtet worden, da es zuvor ein Filial von Zuche weil gewesen, und wird der Pfarrer von gedachtem Stift bestellet; alhier ist auch A. 1666. eine grosse Brunst vorgegangen.

Auch einige Sauser in ber Pfarr Gregenbach und bem Solo=

thurnischen Umt Olten.

## Luterberg siehe Lauterberg. Luterbrunnen siehe Lauterbrunnen.

## Luteren oder Luthern.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr zwischend Hergisweil und dem Gebiet der Stadt Vern, in der Landvogten Willisau und dem Gebiet der Stadt Luccen, alwo ob dem Dorf ehemahls eine Burg gestanden: der Pfarrer oder so genante Leut-Priester wird von dem Stift S. Urban bestellt und gehört in das Willisauer Capitel.

Auch ein Flüßlein, welches in der so genanten Fluo En entsspringt, das darvon genante Lutherthal durchsließt, und ben Nebiston sich in die Wiggern ergieset in gleicher Landvogten.

Ein

Ein Flüßlein ben Neu St. Johan, welches die Gemeinds Wasser und das Thurthal in der Stift St. Gallischen Lands schaft Toggenburg von einanderen scheidet.

### Luterbad.

Ein Bad und Capell,

## Luterengraben.

Verschiedene Baurenhof,

## Luterthal.

Das gleich vorbemelte Thal und barin bas

## Luterthaler Enzi.

Ein Berg: sind alle in gedachter Pfarr Lutern und Lucers nischen Umt Willisau.

#### Luternau.

Ein nun abgegangnes Schloß in der Pfarr Buttisholz, in der Landvogten Rußweil, in dem Gebiet der Stadt Lucern, welsches, oder nach andern die gleich vorbemelte Burg ob Luteren, das Stammhaus gewesen der

### Von Luternau.

Eines der altesten Adelichen Geschlichtern, aus welchem schon in dem X. Seculo König Rudolf I. von Burgund Dienste Manner und Lehen-Leuthe gewesen senn sollen: A. 1147. soll einer aus diesem Geschlecht mit Kanser Conrad III. in das gelobte Land gezogen senn, und von selbigem das iezige Wappen von einem streisen Weise über einen schwarzen Schilt ligenden silbernen drenzinkigen Stuk Maur erhalten haben, und dessen Sohn Heinz soll A. 1165. dem Thurnier zu Zurich bengewohnet haben, und ein Vatter gewesen senn von 4. Sohn nen, von welchen Diethelm Mittherr zu Castelen in dem Lucerner Gebiet und Ritter des Wiggenthals, und Ulrich, Ritter und Mitte

Mittherr zu Langenthal gewesen: Rudiger A. 1243. Abt zu Muri worden, und Werner, Ritter, Herr zu Luternau und Langenstein, auch Mittherr zu Castelen und Langenthal gewesen: Aus selbigen hat Ulrich dren Sohn gezeuget, Werner, Ulrich und Luthold, welche alle mit dem Stift St. Urban wegen etlicher Guthern und bem Bach zu Langenthal in solchen Streit gerahten, daß sie 21. 1255. bas Kloster überfallen und deffen Schlafgemach angezündet, auch beffen Hof zu Langenthal verheeret, und des Werners Cohne Burthard und Rudolf sollen Die Feindthatlichkeiten wider felbiges Cohnerachtet der Batter auch zwen andere Sohne in selbiges gestossen) fortgesezt, und das Rloster 21. 1260. verbrent haben, Der Graf von Roburg ( beffen Dienst-Manner sie gewesen ) nebst bem übrigen Abel aber sollen ben Streit geschlichtet, und bemelte von Luternau ben Schaben burch Vergabungen ersest haben : auch solle obbemelten Werner Beingen vierter Gobn 21. 1226. Das Rlofter St. Urban hart beschädiget haben, und sezen einige, daß er einen Sohn gleiches Namens hinterlaffen, der auch St. Urban befrieget, 21. 1273. aber selbigem bas Schloß im Dorf Langenthal verkauft Das Geschlecht solle fortgepflanzet haben Rudolf, welchen einige für einen Gohn des gleich genanten letstern Werners, andere aber für den zuvor bemelten Sohn eines andern Werners ausgeben: und foll Ritter und herr zu Caftelen, und ein Natter gewesen senn Heinrichs und Wilhelms; Heinrich, Ritter, ward zugenant ber Krieghafte, auch Mursal oder Martellus, war Desterreichischer Hauptmann über die Zofingische und benachbarte Bolker wider Die Morder Ranser Albert I. A. 1309. ward Al. 1315. Schultheis in der Stadt Zofingen, und foll auch Burger zu Golothurn gewesen fepn, und find seine Nachkommen Herrn zu Troftburg und Ettis weil gewesen, und zu End des XIV. Seculi ausgestorben: Sein Bruder Wilhelm, auch Ritter und Herr zu Castelen, ward 21. 1296. auch Schultheis zu Zofingen, und fein Sohn Rudolf foll gezeuget haben Wilhelm und Rudolf, und der erstere Wilhelm herr zu Ettisweil und Mittherr zu Caftelen, Schoz und in der Schwand gewesen, und sein Sohn Peter Herr zu Ettisweil, 21. 1386. in der Schlacht ben Sempach gefangen, und 21. 1391. in dem mit ber Stadt Solothurn und dem Stift St. Urban geführten Rrieg erschlagen

erschlagen worden sein, wie auch seines Watters obenneter Bruder Rübolf, der herr zu Castlein, Ettisweit, Schla und Bushauim gewien: besten Sohn Petermann war Herr zu Castlein, Mitcher zu Camerstellen, Soglische und WBeinweit, auch ein Mitcher Attende Gestellen Weiterschaft Sie Versen Panners, und hat mit andern Orftereit dischen Gedleurhen und Staden A. 1410. ein zweighriges Schut-Vühndung erfrichter, auch A. 1410. mit der Schot Lauern ein Burgerdicht von wegen siener Seife Castlein gemacht: er ober nach andere sieher siehe Aufter soll werd, der von Liebegg die herrichalt Liebegg befonnten absorb herr in Auster soll werd, der her der Verlagen der

Gefchlecht in 2. Linien fortgepflanget. I. Sans Ulrich, mar herr zu Castelen, Billnacheren, Gifchbach und bes Shurns zu Urau, mart auch nebst feinem Bruder

bach und bes Thurns ju Urau, marb auch nebft feinem Bruber Sans Rubolf 21. 1434. mit ber Berrichaft Schoftland belehnet, mit welchem er auch Die Berrichaft Liebegg und Caftelen gemeinfam befeffen, und 21. 1429. Das Burger-Recht in Der Stadt Bern erhals ten, und nach einigen auch hernach bes Groffen Rahte worben : en war auch unter ben Eblen aus bem Argau, welche 21. 1474. ber Schlacht ben Elicourt bengewohnt haben: Gein Gohn Sans Gebaitian mar Berr gu Caffelen, Schoftland, Billnachern, Rifche bach, Woningen, Brimmenftein und bes Thurns gu Arau, auch 21. 1491. Schultbeis ber Stadt Urau, und verfaufte 2. 1497. Die Derrichaften 2Bpningen und Grimmenftein an Die Stadt Bern. und hinterlies folgende bren Gobne Sieronnmum, Beat und Das lentin, que welchen Dieronymus nach Golothurn gezogen, und bas felbit 21. 1528. Des Groffen Rahts, 1529. Jung. Raht, 21. 1531. Dbervogt am Labern und 1535. ju Rriegftatten, auch 21. 1540. Setelmeifter morben , und immittelft 21. 1530. Befandter ben bem Bergleich swiftend bem Bergog von Savoyen und benen Stabten Bern und Freyburg gewefen , 21. 1537. auch eine Compagnie in Ronial, Frangofifchen Dienften angenohmen, 2, 1540. Saubtman 200 über über 500. Mann zu Hulf der Stadt Rotweil, A. 1543. Obrists Haubtmann über die in Französischen Diensten gestandene Evoges nößische Völker, und A. 1547. einer der Endgenößischen Gesandten ben der Tauspathen Stelle der Königl. Französischen Princesin geswesen, und A. 1549. gestorben; Beat war Herr zu Schöstland und des Thurns zu Arau, und ward A. 1553. Schultheis der Stadt Arau, und Valentin Mittherr zu Schöstland; Des ersten Dieronymi Sohn Paul war Mittherr zu Schöstland, führte A. 1587. eine Compagnie zu Diensten König Henrici von Navarra in Frankreich, und blieb daselbst: Valentins des letsteren Sohn Christof war ein Vatter Valentins, der Haubtman in Königl. Französischen Diensten gewesen, und A. 1619. Bischöst. Baselischer Meyer zu Viel worden, gleich auch sein Bruder Christof A. 1656.

und ward folglich die Herrschaft Schöftland verkauft.

II. Hans Rudolf auch obigen Petermans Cohn war Ritter und jugenant ber Fromme, auch nebft feinem Bruder Berr ju Liebegg und Castelen, bekam auch nebst demfelben 21. 1434. Die Berrichaft Schöftland zu Lehen, und obgleich ihm 21. 1456. Die Berrschaft Liebegg allein zuerkent worden, so hat er doch selbige mit seinem Bruder gemeinsam besessen, und that dem Stift Zofingen viele Wergabungen: Deffen einter Gohn gleiches Namens ward juges nant der Reiche, zumahlen er Berr ju Langenttein, Blevenbach, Meldnau, Mabischweil, Gundischweil, Rohrbach, Chrisweil, Wildenstein und Gauwenstein, auch Mittherr gu Liebeng, Came merfellen, Egolzweil, Mauweil, Castelen, Ruchenstein, Willna chern und Brittnau, auch Ritter gewesen, und 21. 1483. Das Burger-Recht in der Stadt Zurich bekommen : Er hat sich in benen benden Schlachten ben Elicourt A. 1474. und ben Murten A. 1477. hervorgethan, folglich A. 1480, die Herrschaft Langenstein und Die Gericht zu Madisweil, Melchnau zc. auch den Rirchen : Sag zu Blepenbach, und Al. 1504. Die Gericht zu Rohrbach und Shrisweil der Stadt Bern verkauft: Der andere Sohn obbemelten ersten Hans Rudolfs Melchior, ward zugenant der Hoch: Edle, ward Mittherr zu Liebegg, und bekam mit seiner Shefrau Cordula von Buttikon ben halben Theil der Herrschaft Belp, ward 21. 1495. des Groffen Rahts zu Bern und 1495. Landvogt zu Lenzburg, und 21. 1499.

21. 1499. auch Saubtman in bem Schwaben Rrieg: Deffen einter Cohn Undread 21. 1515. Probit ju Bofingen worden, auch Chors berr ju Munfter und Schonenwerd gewefen, und ber andere Uns toni, Berr gu Liebegg und Mittherr gu Belp, 21. 1507. Des Groffen Rabte ju Bern worden, und 21. 1513. Der Belagerung von Dijon bengewohnet, und hinterlies Augustin, auch Berr gu Liebegg , und erftlich Mittherr, und burch einen 21. 1550. gethanen Rauf auch allein Derr ju Belp, ber 21. 1527. Des Groffen Rahts, 1536. erfter Landvogt ju Chillion ober Vevay, 21. 1545. Sahnen, Trager in einem Bufas von 2000. nach Benf, 21. 1547. Landvogt ju Gex und 1557. Befandter gu Erneuerung bes Burger Rechts mit ber Stadt Genf: Bon feinen Gobnen marben Delchior 21. 1556. Une toni, Mittherr gu Liebegg 21, 1570. Gebaftian, Mittherr gu Liebegg 21. 1567, Babriel 21. 1583, und Dieronpmus, Berr ju Bely 21. 1575. bes Groffen Rabts : Bon felbigen batte Untoni einen Gobn gleiches Damens, Der feinen Untheil an Liebega bes Gebaftians Gobnen vergabet, auch Dieronymi Gohns gleiches namens, Cochteren vertaufcheten Belp an ihren Bettern nachftebenben Bans grang von Luternau : Gebaftian aber hat bas Befchlecht fortgepflanget burch Drep Gobne, Augustin, Sans Frang und Beat Ludwig. 1. 214 auftin, Berr ju Liebeng und Birrmeil marb 21. 1591, Des Groffen Rabte, und bekam von feinen Brubern nach und nach die Berrichaft Liebegg allein, nach beffen Cob feiner Sohnen Bogt A. 1602. Diefere Berrichaft verkauft hat; Diefere Sohne Hans Rubolf warb 21. 1617, und Babriel 21. 1627, Des Broffen Rahte, und Der let. ftere amabr 21, 1628, auch Rabthaus, 2mman, ift aber in gleichem Stahr an ber Deft geftorben, hinterlaffend Friderich, ber 21. 1651. bes Groffen Rahte, 1654. Grodweibel, 1657. Landvogt ju Romainmotier, 1669. Rahtsherr und 1673. Benner morben, und in gleichem Jahr gestorben, ein Batter Sans Rudolfs, ber Sauptmann ber Schweiger-Garde Des Chur-Burften von Der Dfals gemes fen, auch 21. 1673, bes Groffen Rabts und 1684, Landvogt gu Yverdon worden, und Abraham, ber in bes Wfalg-Brafen von Zwens bruten Dienften Oberft-Forftmeifter und Ausschuß. Saubtman Des Dber-21mte Liechtenberg morden , und in folden Stellen 21, 1729. DDD 2

kinen Sohn Hans Rudolf Reinhard zum Nachfolger gehabt: Des Landvogt Hans Rudolfs Sohn gleiches Namens aber ward in Ronigs Friderici I. Diensten Jehndrich unter der Schweizer. Garde bis zu deren Abdankung, anben auch erstlich Sof- und bernach Cammer-Junker, auch Dbrift- Wachtmeister bis an beffelben Cod: Er ward zugleich 21. 1709. Haubtman über eine Compagnie in Diensten der Wereingten Niederlanden, und in dem Land 21. 1710. Des Groffen Rahts, 1717. Obervogt zu Schenkenberg, 1728. Rahts herr und 1732. Benner, und ift 21. 1746. gestorben, und deffen Sohn Hans Rudolf Capitain - Lieutenant in der Vereinigten Diederlanden Diensten ward 21. 1755. Des Groffen Rahts. II. Hans Frang, obbenanten Sebastians Sohn, war Mittherr zu Liebegg. und ertauschete auch 21. 1596. von feinen obbemelten Baasen Die Berrichaft Belp an fich, ward in gleichem Jahr Des Groffen Rahts, A. 1612. Landvogt zu Chillion und Vevay, A. 1620. Haubtman in Graubundten, 21. 1622. Obrister und 1623. Gubernator zu Alelen; Bon feinen 14. Rindern blieb Augustin als Saubtman in Ronigl. Frangofischen Diensten unter bem Regiment Rahn 21. 1643. in der Schlacht ben Rocroy, und Hans Franz war Herr zu Belp, und 21. 1627. des Groffen Rahts, 1631. Castellan zu Krutingen, 1647. Gubernator ju Aelen und 1654. des Kriegs-Rahts und Obrister: Seine Sohn Hieronymus und Hans Franz vertauschten 21. 1654. Die Berrichaft Belp gegen dem Landguth Seelhofen, und ward der erstere auch A. 1657. des Groffen Rahts und 1673. Gubernator zu Petterlingen, und deffen Sohn und Sohns Sohn blies ben als Lieutenants in der Vereinigten Niederlanden Diensten. III. Beat Ludwig, auch obbemelten Gebastians Sohn mar auch Mittherr zu Liebegg und A. 1601. des Groffen Rahts, batte einen Sohn gleiches Namens, der ein Natter gewesen Sebastians: der tratte erstlich in Konigl. Franzosische Dienste, und wohnte 21. 1643. Der Schlacht ben Rocroy ben, ward hernach Haubtman in Königl. Schwedischen und folglich Obrist : Lieutenant in der Republic Benedig Diensten, annebst 21. 1657. Des Groffen Rahts und 1675. Landvoat in Oron.

Luther:

## Luther: Doctor Martin.

Der in Sachsen, gleich M. Ulrich Zwingli in ber Endgenose schaft zu Unfang bes XVI. Seculi zu Wieberherstellung ber Reinigs keit der Evangelischen Lehr den Unlaß gemacht, und selbige mit vies len Enfer, Bleiß und Treu getrieben und befürderet; Welcher alhier auch vorkomt, weilen einige seiner Buchern schon 21. 1519. zu Bafel gedruft worden, und zu obigem Ende vieles gefruchtet haben : Er unterhielte zwahr mit Zwingli keinen Briefmechsel, wol aber mit Johanne Oecolampadio; doch haben erstlich Luther und Zwingli vieles auf einanderen gehalten, nachdem Luther aber mit Undreas Bobenstein oder Carolostadio über den Verstand der Worten bev ber Einsezung bes S. Abendmahle: Das ift mein Leib: ungleiche Bedanken gehabt, und Diefer letstere aus Sachsen sich in die Endgenößische Lande begeben, hat er foldes übel aufgenohmen, und nachdem Zwingli auch fein Butachten und feine Meinung hierüber an einen Prediger au Rutlingen durch einen hernach in Drut gegebenen Brief erofnet, hat Luther 21. 1525. folden an die Rirch zu Rutlingen widerlegt, und als Oecolampadius in gleichem Jahr ein Buch de genuina verborum: Hoc est corpus meum: expositio, herausgegeben, und solches auch in Deutsch mit dem Titel: Bon dem Sacrament der Danksagung, gebruft worden mit einer Vorrebe an die Rirchen-Diener in Odwaben, haben selbige ein Widerlag, Syngramma genant ausgegeben, und da Occolampadius eine Gegen Untwort unter bem Eitel: Antisyngramma, gestellt : gebachtes Syngramma nicht nur in Latein, fondern auch mit Luthers Vorrede Deutsch in Drut gegeben, welches Oecolampadium verursachet eine Schus-Schrift nicht nur gegen die Schwäbischen Rirchen . Diener, sondern auch etwas in Deutscher Sprach gegen Luthern in Druk kommen gu laffen, welches die erste von den Endgenossen in dem so genanten Sacrament, Streit ausgegebene Schrift gewesen; 21. 1526. hat Luther eine Predig wider die Schwermer vom Sacrament Des Leibs und Bluts Christi, und darin und folglich auch in einer andern Schrift Oecolampadii Lehr und Schriften hieruber hizig angegriffen, worauf der letstere, da er bisher nur des Luthers Meinung DDD 3

bestritten, nun auch wider Luthers Verson die Feder angesett bat: 21. 1527. hat Luther ein Buch wider Zwingli und Occolampadium unter dem Titel: Daß die Wort Christi: Das ist mein Leib: noch vest stehen wider alle Schwermgeister, ausgegeben, und Awingli in einer sogenanten amica Exegesi Eucharistici negotii einige von Luther wider ihn, Oecolampadium &c. zuvor herausgekommenen Schriften widerlegt und folche dem Luther selbst zuge-Schrieben, und ein Buchlein, daß die Wort: Das ift mein Leib: ihren alten Verstand ewig behalten, in Deutscher Sprach an Chur-Burft Johan von Sachsen geschrieben, und Oecolampadius eine awente Untwort an Luther verfertiget, bargegen aber Luther auch 21. 1528. ein Buch unter bem Titul: Die grofte Bekantnus, an bas Liecht gegeben, und Zwingli solche in Deutscher Sprach wie berlegt, und erfagten Chur. Fürst von Sachsen und Landgraf Phis lipp von Dessen zugeschrieben, auch Oecolampadius solchem einen Brief in gleichen Absehen einverleibet : welcher letstere gandgraf hierauf 21. 1529. im Oct. ein Gesprach zwischend Zwingli, Oeco-Jampadio, Luther, Melanchton und andern Gelehrten zu Marburg angestelt, ba sie in des Landgrafen und seiner Sof-Bedienten Ges genwart fich über die unter ihnen ftreitige Religione-Puncten freunds lich und bescheidenlich ersprachet, und if. Berglichs Articul ju Das vier gebracht, folglich aber ein jeder Theil seine Meinung beffer verfochten zu haben ausgegeben, und Martin Bucer im folgenden Jahr fie vollig zu vereinbahren aber vergeblich fich bemuhet; Won denen 21. 1531. erfolgten Todesfallen Zwingli und Occolampadii bat fich Luther bald liebreich bald lieblos vernehmen laffen, und ersuchte bernach Marggraf Albrecht von Brandenburg des Zwingli Lehr in seis nen Landen nicht zu gedulden, dargegen die Rirchen Diener zu 34 rich auch ermelten Marggraf die Unschuld ihrer Lehr vorgestellet. und ein gleiches ist 21. 1533. über einen von Luther an Die Oberfeit au Frankfurt wegen der Lehr vom S. Abendmahl abgelassenen Brief burch Bullingers Zueignungs-Schrift feiner Erklahrung über Die Apostolische Geschichten an selbige geschehen: Obbesagter Martin Bucer arbeitete weiters an einer Vereinigung zwischend benden Theilen, und hat auch 21. 1536. Die von Beist und Weltlichen Bes sandten aus den Evangelische und Epogenößischen Städten zu Bafel abges

abgefaste Glaubens Bekantnus Luther, und die von Luther und eis nigen Sachfischen, Schwäbischen und andern Gelehrten zu Wittenberg verfertigte sogenante Concordi den Endgenößischen, und hers nach auch eine von ihnen aufgesete Erlauterung Dieser letstern Wit= tenbergischen Friedens-Puncten, und auch eine von den Endgenößis schen Gefandten über ihre Glaubens-Bekantnus verfertigte Erlauthes rung Luthern überreicht, welche bende auch von benden Theilen nicht verworfen, sondern vielmehr gebilliget worden, und warden 21. 1538. darüber freundliche Brief auch zwischend Bullinger und Luther 2c. gewechslet, 21. 1539. aber hat Luther in seinem Tractat de Conciliis Zwinglium der Nestorianischen und ben einem andern Anlaß der Wiedertäuferischen Rezeren beschuldiget, die von Zurich aber folches nur ben ihren Freunden zu Wittenberg geandet: als aber Luther 21. 1542. nicht nur an den Buchdrufer Froschauer zu Burich, der ihme die von ihme gedrukte neue Laceinische Dollmetschung ber S. Schrift übersendt; einen anzüglichen Brief gegen die Worsteher der Kirchen zu Zurich abgelassen, sondern auch bald bers nach eine kurze Bekantnus wider die von Zurich und Oecolampadium mit gar harten Ausdrufungen abgelegt, haben die von Zurich sich genothiget befunden ihre Lehr zu verfechten, und haben danahen 21. 1545. eine Antwort in Deutsch und Lateinischer Sprach jedoch mit aller Bescheidenheit gestellt und auch in Druk gegeben, und ist hernach Luther den 18. Jebr. 21. 1546. mit Tod abgegangen. Hospiniani Histor. Sacrament. Sottinger Histor. Eccles. Tom. VI. Zottinger Zelvet. Rirchen = Gesch. P. III. ad dict. an. Setendorf Commentar. de Lutheranismo. Siehe auch Luter.

Lutheraner

Werden von gedachten D. Martin Luther genent, welche seine in der Augspurgischen Confession ausgesetzte Lehren bekennen, von welchen zwahr in der Endgenosschaft keine befindlich, denselben aber seith A. 1707. in der Stadt Genf der offentliche Gottesdienst gestattet wird.

Lutherburg.

Ein Geschlecht in der Stadt Basel, aus welchem Heinrich A. 1578. Burthard A. 1586. und Philipp A. 1640. Meister, und und Philipp A. 1582. Pfarrer zu Munzach und A. 1610, Decan des Liestaler Capituls worden.

# Lutheren siehe Luteren.

### Lutersarni.

Sin Alp und Gut in der Pfarr und Lucernischen Landvogten Entlibuch.

Lutiger.

Ein Geschlecht in der Stadt Jug, aus welchem Wilhelm A. 1715. und 1735. Landvogt zu Hunenberg und A. 1734. Twingsherr zu Ruhti, und sein Sohn Hans Caspar A. 1735. Rahtsherr und 1749. Amman der Stadt und Amt Zug, auch in gleichem Jahr Landvogt zu Hunenberg worden, auch Hauptman in Konigl. Sieilianischen Diensten unter dem Regiment Jauch. gewesen.

### Lutifon.

Sin Baurenhof in ber Pfarr Hombrechtikon an dem Lüzels See in der Obervogten Stafen in dem Gebiet der Stadt Zurich.

#### Lutrive.

Ein Bluflein, welches flieset in den Genfer, See burch

### Lutry.

Welches ein Städtlein zwischend Lausanne und Vevay an dem Genfer-See in der Bernerischen Lausanne Lausanne, und eine der 4. sogenanten Pfarrenen von la Vaux ist, welche ehes mahls dem Bisthum Lausanne völlig zugehörig gewesen, wie dann auch Bischof Bertholdus zu Anfang des XIII. Seculi selbiges mit Mauren umgeben, und unlang hernach Bischof Wilhelmus den nun meistens abgegangnen Thurn an dem See erbauet, welchen seine Nachsahren folglich zu einer Gefangenschaft gemacht: Die Stadt Vern hat selbiges A. 1476. eingenohmen, aber dem Bisthum wieder zugestellt: A. 1481. ward selbiges von einigen Savopern

und Laufannern überfallen, und A. 1488. haben die von Lutry in einer Migverständnus mit dem Bischof von Lausanne in seinem daselbstigen Haus desselben Amtmann und noch etliche andere erschlas gen, und nachdem selbige durch Mittel ber Städten Bern und Freyburg vertragen worden, deswegen 3500. Gulden zur Straf erlegen mussen: A. 1536. ward Lutry von der Stadt Bern von neuem, nach zuvor eingenohmener übrigen Landschaft Waat, und zwahren mit zimlichen Widerwillen ber Burgern, welche auch erst in dem folgenden Jahr nach langen Widersegen die Evangelische Religion angenohmen, in Besiz genohmen, da dann auch das daselbst gewesene reiche Priorat Benedictiner. Ordens aufgehebt worden: Die Pfarr-Kirch war damahls auch in Abgang, und ward folglich 21. 1577. verbesseret und hergestellt, und sind dermablen Daselbst zwen Pfarrer, welche in die Class von Laufanne gehoren; Es war daselbst ein Abeliches Geschlecht, so eigentlich den Namen Lutry gehabt, aber sich Major von Lutry genant, welches bas Haux des Gerichts Stabs über obbesagte 4. Pfarren von la Vaux gewesen, ein Haus gleich einem Schloß ben ben Stadt. Porten gehabt und erst zu End des XVII. Seculi ausgestorben: Es werden auch zu Lutri auf den letsten Mittwoch im April und guf den let= sten Donstag im Nov. Jahrmarkt, und anbey auch ein Wochen-Markt gehalten. Prangin Abregé de l'Hist. gen. de Suisse, pag. 505. Ruchat, Hist. de la Reform, de la Suisse Tom. V. & VI.

Lutstorf.

Ein Geschlecht in der Stadt Bern, aus welchem Peter A. 1446. und noch einige in dem XV. und XVI. Seculo, auch Wolfgang A. 1627. des Grossen Nahts worden.

Luttenbhel.

Ein Hof in der Pfarr Sursee in dem Lucernischen Amt

Luber siche Lover.

Luvis.

Stricht Gruob, in dem Obern Granen Bund.

Ett

Luvino-

#### Luvino.

Ein Thal etwan 2. Stund lang, welches zwischend Weltlin, Pusclav, Engadin und Munsterthal liget in dem Graubunden nerischen Wormser Gebiet, dessen sechste Gemeind es ausmachet, und nehst der Pfarr-Rirchen noch 3. andere Kirchen hat, und sind die Häuser, deren über anderthalb hundert, hin und wieder zerstreuet, in einer angenehmen Einode, darin viel Wich erzogen wird: Es ist von obbennelter Landschaft allenthalben mit hohen Bergen abgesondert, über welche man Sommerzeit wol kommen mag, etliche Passaber im Winter verschneyet werden.

### Luwer siehe Lovaro.

Lur.

Ein Geschlecht in der Zehen Gerichten Bund, aus welchem Hans A. 1470. Land-Ammann desselben und auf Davos worden.

## Luxbühel und Luxburg; siehe Luchsburg.

Luxenhofer.

Ein ausgestorbnes Geschlicht in der Stadt Basel, aus wels them Hans 21. 1530, Meister worden.

### Luynes siehe Luins.

Luz.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Zürsch, aus

welchem Josua 21. 1585. des Groffen Rahts worden.

Ein Geschlecht in der Stadt Bern, aus welchem Wolfgang A. 1673. des Grossen Rahts und A. 1686. Unter = Spithalmeister worden, viele aber in den Geistlichen Stand getretten, und gute Pfarr, Pfründen erhalten, unter welchen auch Emanuel A. 1659, Professor der Griechischen Sprach zu. Vern worden, und von A. 1664. dis 1713. Pfarrer zu Kilchdorf, auch ein gecrönter Poet gewesen, und Dissertationes Historico-Philologicas A. 1664. zu Bern in 4. in Druk gegeben, und ein Vatter gewesen Earl, der Obrisser und A. 1733. Oberster Zeugwart worden: auch hat Johan Georg, Pfarrer zu OberzBipp A. 1659. eine Traux-Klag= und Leich=Predig herausgegeben, und Samuel ward A. 1703. Deutscher Prediger zu Yverdon, A. 1726. Pfarrer zu Amsöltingen und 1738. zu Diesbach, hat auch an vielen andern Orten in und aussert dem Land östers geprediget, und ist den 28. Man A. 1750. gestorz ben, und sind von ihme nach und nach zu Vern, Basel, Schasshausen, St. Gallen 2c. nachfolgende theils Predigen, theils kleine Werklein in Druk kommen, und auch die meiste in zweden Theilen zu Basel zusammen gedrukt worden, und zwahren in dem ersten Theil:

Vorrede über Luthers Erklährung der Epistel an die Galater.

Wunder-Geheimnus des Evangelii, über Joh. VI. 65. Basel. 1721. 8.

Alles in einem Jesus, über 1. Cor. I. 30.

Die geistliche Sonnenwende, über Jes. XLV. 22.

Das Zaus Gottes und die Pforte des Zimmels, über Joh. III. 5.

Der geistliche Frühling, über Cant. II. 13.

Die unter dem Relter des Jorns Gottes zerquetschte Wein=Traube, über Math. XXVI. 36-46. Basel. 1723. 8.

Weynachts-Gedanken, über Jes. IX. 9.

Zämmerlicher Abscheid eines Rühehirten.

Lilien-Zweig der Liebe, über das VI. Gebott.

Zimmelische Perle, über Math. XIII. 45. 46.

Sternen-Zimmel, über 1. Mos. XV. 5. 6.

Sternen-Jimmet, note 1. Mol. Av. ). 6.

Die Sonne der Gerechtigkeit, über Malach. IV. 2.

Cet 2 Lebens=

M. 1.2

Lebens-Mahlzeit, über Joh. VI. 6. 7.

Labsal in Trubsal, über Math. XI. 28.

Die geistliche Vermählung Issu mit der Rirch, über Gen. XXIV. 67.

Und in bem Underen Theil:

Wächter Jerusalems, über Jes. LXII. 6.

Rede eine Predigers an seine Zohe Oberkeit.

Die Gottliche Sischerey, über Math. XIII. 47 - 50.

Des Imanuels holdselige Werbung, über Prov. XXIII. 26.

Die Zofnung Zions, über Jes. LX.

Scheidweg zu der Ewigkeit.

Besus der allein gute Freund, über Apoc. III. 20.

Die neue Creatur, über 2. Cor. V. 17.

Zengnus der Wahrheit. Basel. 1732. 8.

Win Wort für die freywillige Streiter.

Sendschreiben an einen guten Freund.

Das getreue Zerz Gottes, und des Sünders falsches Judas Zerz.

Ferner sind von ihme hin und wieder zu verschiedenen Zeiten gedruft worden:

Das Schweizerische Canaan.

Die Paradisische Aloe der Reuschheit.

Die neue Welt, über Apoc. V. 13.

Machricht von seinen Dersamlungen.

Abscheids = Rede an die nach Carolina absahrende Oberländer, über Exod. XXXIII. 14-16.

Bericht, was sich mit einigen Knaben aus der Gemeind Amsoltingen zugetragen.

Der unbekante Schat, über Prov. XXIII. 26.

Lam-

Lämmer-Weide, . . A. . . und 1755. Zurich. Wolriechender Straus von Zimmels-Blumen. Bild Gottes in den ersten Christen Neuen Te-Kaments.

Zimmels:Leiter, über Luc. XXIV. 50-52. Göttliches Rleeblat, über 1. Cor. XIII. 13.

Rambachs Wahrnung an die Jugend vor der Gefahr der Verführung weitläuftiger ausgeführt.

Iesus der gecrenzigte, über Joh. XIX. 12-18. Rleine jedoch sehr heilsame Seclen-Weide.

Letste Posaunen-Stimm, in sich haltend eine Pfingst-Predig, über Act. II. 1-4. Mebst seinem Lebenslauf, Bern. 1752. 12.

Und sein Bruder Friderich, der Pfarrer zu Siningen A. 1710, und 1733. zu Kilchlindach worden, hat A. 1737. eine Predig von der wahren Mutterkirch dem Obern Ierusalem, über Gal. IV. 26. in Druk gegeben: Dessen Sohn gleiches Namens hat das Gebdu der neuen Spithal-Kirch zu Bern A. 1735. und folgenden Jahrs vollführet.

Ein Geschlecht in der Stadt Basel, aus welchem Ludwig mehrers unter dem Namen Lucius befant, der 21. 1577. gebohren, und die Studien in den Sprachen, Philosophia und Theologia auf den Niedern und Hohen Schul zu Basel so weit gebracht, daß er Magister Philosophiæ worden, zuweilen in Theologischen Disputationen præsidirt, auch die Hebraische Profession für Johannem Buxtorf versehen, ward folglich von Marggraf Ernst Kriderich von Baben zum Diacono der Kirch und Rectore der Schule zu Durlach beruffen, und wartete benden solchen Beruffen wol ab bis 21. 1604. bekam folglich von dem Chur-Fürsten von Pfalz das Conrectorat der Schul zu Amberg in der Obern Pfalz, welchem er auch vorgestanden bis A. 1611. da er die Profession Organi Aristotelici zu Basel erhalten, die er auch behalten mit Hindansezung ber Beruffen in die Stadt St. Gallen und zu der Theologischen Profession zu Frankfurt an der Oder: doch ward Gee 3 ihme

ihme A. 1619. von der Oberkeit der Hohen Schul zu Basel bewillisget, auf Verlangen Fürst Ludwigs von Anhalt sich nach Cothen zu begeben, und die daselbstige Schul besser einzurichten, ben welchem Anlass er auch eine Reise durch Deutschland, Frieds und Holland gethan: Nach seiner Zuruktunst ward ihme von gedachter Oberkeit der Hohen Schul ausgetragen die Præcepta Artium, Grammaticæ latinæ & græcæ, Logicæ, Rhetoricæ & Poeticæ zum Gebrauch des Gymnasii und der Hohen Schul auszusezen, welches auch geschehen, und man sich derer in Druk gegebenen lange Zeit bedienet hat: Er wartete seiner Profession sleißig ab, hielte aunebst vielsfaltige Privat-Collegia, that hieben doch oft eine kurze Lustreise nach Zurich, Vern, Schassausen, Genf und Lausanne, versahe auch A. 1624. die Rector-Stell ben der Hohen Schul; und ist den 10. Jun. A. 1642. gestorben; Von seinen in Druk gekommes nen Alrbeiten sind in Erfahrung kommen:

Themata de Elementis, Basel. 1612. 4. Diacrysis Physica de Visu, ib. 1613. 4.

Positiones Philosophica controversa, ib. cod. 4. Thesaurus Lingua latina, Frankfurt. cod. fol.

Differtationum Philosophicarum Eptas, Bafel. 1614. 4.

Disputatio Astronomica, ib. eod. 4.

Vindicia Doctrina de Pradestinatione & Providentia contra Libavium, Franksurt. 1615. 8.

Compendium Theologia.

Disputatio de Satisfactione cum Gitticbio.

Synopsis Anti-Sociniana.

Semi-Pelagianismus Remonstrantium.

Historia Ecclesiastica per doctos Magdeburgenses, vulgo Centuriatores, congesta ex recensione Lucii. Frankf. 1624. III. Vol. fol.

Carmina aliquot ad Magnum Brittannia Regem. 1621.

Dictionarium Gracum.

Nota in Apocalypsin Johannis.

Dissertatio cum Joh. Piscatore de causa meritoria justificationis.

Anti-Christus.

Issuiter-Ziskovie, Frkf. Deutsch. 1626. Lat. 1627, und 1632. 4. Lexicon Latino-Gracum, Basel, 1638. 8.

Dictio-

Dictionarium Novi Testamenti, ib. 1640. 8.

Historia Augustini ex ejus Operibus collecta.

Freheri Theatr. Erud. Kænig. Bibl. Basel. Univ. Lexic.

Auch ein Geschlecht in dem Land Appenzell ausser Rooden, aus welchem Heinrich A. 1733. Lands-Fehndrich und 1735. Lands-Hauptman worden.

An dem Luze.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in dem Land Uri, aus welchem Walter und Conrad A. 1257. gelebt. Siehe auch Lußer.

Luzein.

Lucanum oder Lucianum; Ein lustiger fruchtbarer Berg und grosse Evangelische Gemeind, Kirch und Pfarr zur rechten der Languart, welche nehst St. Antonien die einte Helfte des Hochgericht Castels in dem Zehen Gerichten Bund ausmachet, und einen Botten sowol auf die algemeinen als des Zehen Gerichten Bunds Lag abzuordnen, auch zu Beurtheilung der vorfallenden Rechtsschen einen Amman und 12. Richter oder Rechtsprecher hat: Es gehören auch darzu die Nachbarschaften Puz, Dalfaze ze. und lage darin auch das nun zerstöhrte Schloß Castels.

#### Luzendro.

Ein kleiner See auf dem St. Gothards Berg in dem Gebiet des Lands Uri, welcher die erste Quell des Flusses Reus ausmachet. Scheuchzer. Schweiz. Natur=Gesch. P. II. p. 81.

Luzenried.

Ein schones Landguth nachst an dem Fleken Schweiz, in sels bigem Land.

S. Luzi siehe S. Luci.

Luben.

Ein A. 1551. ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Schaft hausen, aus welchem Conrad A. 1426. Ehrhard Al. 1461. Prioren des Stifts Aller Heiligen worden, und Hans als Lieutenant und Advocat des Hoss zu Augspurg A. 1482. gestorben.

Lybens

Lybensperg.

Ein Baurenhof in der Pfarr Gachnang in der Zürschischen Landvogten Ryburg an den Gränzen der Landgrafschaft Thurgau.

## Lybigen siehe Lanbigen. Lybistorf siehe Liebistorf.

Lycosthenes.

Im Deutsch Wolfhart; Ein Geschlecht zu Rusach in bem Elsas, aus welchem Conrad seine daselbst angesangene Studien von A. 1535. bis 1542. zu Heldelberg fortgeset, und daselbst A. 1539. Magister Philosophiæ worden, auch A. 1541. von dem M. Heinrich Stoll, Prediger zu Heidelberg auf der Theologen Gesspräch nach Regenspurg mitgenohmen worden: Er kame hernach nach Basel, und ward A. 1542. Professor der Logic und Grammatic, und A. 1545. Diacon bev der Kirch St. Leonhard: Er ward schon A. 1551. durch den Schlag gerührt, erholte sich aber. A. 1561. aber verlohr er durch einen andern Schlagsuß das Leben. Von ihme kam in Druk:

Commentarius in Plinium de viris illustribus. Basel, 1547. und

Supplementa ad Julii obsequentis prodigiorum librum.

Liber de Mulierum praclaris dictis & factis.

Libellus de priscis Romanorum legibus.

Apophtegmata.

Liber de fimilibus factis, casibus & eventis.

Calendarium Historicum.

Similitudines & parabola.

Virtutum, vitiorunique memorabilia exempla.

Epitome sententiarum Joh. Stobai. Bafel. 1557.

Regula investigationis omnium locorum in Tabula Helvetia contentorum cum indice alphabetico. Basel, 1560, 4.

m. maa.



## M.

### Maa.

Das unter solchen Vor-Buchstaben nicht zu finden, kan unter ben Vor-Buchstaben Mo: und Moo: nachgesucht werden.

### Maad and Mad.

Ein Geschlecht in dem Land Glarus, aus welchem Mark A. 1502, und 1510. Stift St. Gallischer Schirmdrtischer Haubts mann, A. 1515, und 1523, kand-Ammann, A. 1516. Gesandter ben Errichtung des ewigen Friedens mit König Francisco I. von Frankreich, und A. 1526. Gesandter auf der Religions-Disputation zu Baden: Rudolf A. 1534. der erste Landvogt von Glarus in dem Mennthal: Franz A. 1554. und Balthasar A. 1610. und einer gleiches Namens A. 1604. Landvogt zu Uznach gewesen.

## In der Maad siehe Matten.

### Maader auch Mader.

Ein Geschlecht in der Stadt Bern, aus welchem Hans A. 1539. des Grossen Rahts worden, auch verschiedene in dem Geistlichen Stand Pfarr.Pfrunde erhalten.

Ein Geschlecht in der Stadt Basel, aus welchem Theophilus A. 1582. Professor der Sitten-Lehr und Natürlichen Rechetens worden. Siehe auch Mader.

3ff

Maag.

## Maag.

Ein Geschlecht in der Stadt Zürsch, aus welchem Rudolf auch einer der dapfern Burgern gewesen, welche fich in dem Zurich-Rrieg 21. 1446. 2c. hervorgethan, und von denen unter dem Articul Botten nachzusehen; Es warden auch aus selbigem Geschlecht Rudolf 21. 1510. Beat 21. 1553. und Rudolf 21. 1566. des Groffen Rahts, und dieser letstere auch 21. 1585. Rahtsherr, 1587. Umtmann zu Minterthur und 1594. wiederum Rahtsherr: Und Melchior 21. 1591. des Groffen Rahts, 1595. Zunftmeister, 1599. Amtmann zu Winterthur, 1607. Rahtsherr von der fregen Wahl, 1611. Baus berr, 1613. Landvogt zu Ryburg, 1619. wiederum Zunftmeister, 1620. Statthalter und Oberster Meister, 1621. Pfleger bes Spis thals und 1624. Salzhaus-Schreiber worden, welche letstere Stell er 21. 1637. aufgegeben und 1643. gestorben, und hat an seine statt Die Zunftmeister Stell bekommen sein Sohn gleiches Namens, ber zuvor A. 1620. des Groffen Rahts und 1627. Amtmann zu Winterthur, und hernach auch 21. 1644. Obervogt zu Dübendorf und 1656. Bauherr worden, und hat A. 1660. das Schänglein in dem See ben dem Bauhaus angelegt, A. 1666, das Bau-Amt und 1668. Die Zunftmeister Stell aufgegeben, und ift 21. 1674. gestorben; Weiters warden aus Diesem Geschlecht Rudolf 21. 1610. Storg 21. 1612. und Matthyas 21. 1613. des Groffen Rahts, und Dieser letstere auch 21. 1632. Landvogt zu Greifensee, 1646. Zunftmeister und 1650. Oberbogt zu Birmenstorf: Rudolf 21. 1630. und sein Sohn Hans Jacob A. 1661. des Groffen Rahts, und bevde 21. 1637. und 1672. Cammerer bes Stifts jum Groffen-Munfter, auch Melchior 21. 1662. des Groffen Rahts und 1672. Obervogt im Begi, und Meldior 21. 1640. des Groffen Rahts und 1658. Obervogt von Pfyn: sodann auch in dem Geistlichen Stand bekamen etliche PfarrsPfrund, und darunter ward Hans A. 1623. Pfarrer ju St. Jacob und 1653. Leut-Priester ben bem Groffen-Munster in der Stadt.

Es ward auch Bernhard, gebührtig von Huttweil, aus ber Landgrafschaft Thurgau, A. 1660. Diacon zu Bischofzell, und

und A. 1694. Camerarius und 1699. Decanus des Ober-Thurs gauer Capitule, und ist A. 1705. in dem 83. Jahr seines Alters gestorben, hat auch eine Leich=Predig über 1. Thim. II. 15. in Druk gegeben.

Maarwies ober Marwis.

Ein hoher Berg nebend dem Belg Alpsigleten in dem Land Appenzell ausser Rooden, der schöne Wenden sonderlich für die Schaafe hat, und an einem Ort durchlöchert ist. Scheuchz. Zelver. Natur=Gesch. P. I. p. 191.

Maas, auch Moos

Baurenhof grosse und kleine in der Pfarr Ober-Winterthur, in der Landvogten Kydurg, in der Pfarr Gokau, Fischenthal, Ruhti und Wezikon, da der in der Pfarr Fischenthal in den Hof Wald, und der zu Wezikon in dortige Niedere Gerichte gehören, alle in der Landvogten Grüningen: auch einer genant im Neuhaus, in der Obervogten Horgen, und einer in der Pfarr Schonenberg und Landvogten Wädenschweil, alle in dem Gebiet der Stadt Jürich; Weiters ein Dörssein in der Pfarr Speicher, so dann mehrere und mindere Hauser und Güther in den Gemeinden Wühsler, Gais, Heiden, Perisau, Reechtobel, Urnaschen, Wald und Walzenhausen, alle in dem Land Appenzell ausser Kooden: Es besinden sich auch in gleichem Land Hauser und Güther im Maas in denen Gemeinden Gais, Herisau und Leusen, auf dem Maas in denen Gemeinden Herisau und Hundweil, und untern Maas in der Gemeind Hundweil. Siehe auch Moos.

Von Maas siehe Von Moos. Maasbrunn siehe Mosbrunn. Maasburg siehe Mosburg.

Maasen.

Massa, ein Flüßlein, der ab den Mittnächtigen Aletsch-Bergen des Prittels Morell in dem Land Wallis entspringt, das AletschFff 2 Shal

Thal durchstieset, dieses Drittel von dem Zehnden Brüg scheidet und in die Rhone sich ergieset, auch in dem Sommer ofters so anlauft, daß das User ben dem Ausstuß A. 1750. mit einer steinern Brugg hat befestnet werden mussen.

Maaser oder Maser.

Ein Geschlecht in der Stadt Bern, aus welchem Caspar Kehndrich in dem Zug vor Genua A. 1507. in Königl. Französischen Diensten gewesen, und viele in den Geistlichen Stand getretten und Pfarr-Pfründe bekommen, und darunter David A. 1609. Pfarrer zu Zweysimmen, 1613. Gymnasiarcha und 1628. Professor der Des braischen Sprach in der Stadt Vern, und David A. 1685. Pfars ver zu Rud, 1689. zu Balm und 1708. zu Walpersweil worden, und dieses letstern Sohn Theodor A. 1726. zu Strasburg eine Dissertation de Erroribus Obstetricum in 4. in Druk gegeben und Medicinæ Doctor worden, ist auch ein Vensiger des InsulsCollegii zu Bern. Siehe auch Moser.

## Maasar siehe Monsax.

### Maat.

Ein Baurenhof in der Pfarr und Landvogten Rusweil, da der Heiterbach entspringt, in dem Gebiet der Stadt Lucern.

#### Macart.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Genf, aus welschem Johannes A. 1558. Pfarrer daselbst worden.

### Mache siehe Mett.

### Macheret.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Genf, aus welchem Stephanus nach einigen 21. 1528. Sindic gewesen.

Machet.

#### Machet.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in ber Stadt Solothurn, welches Bartholomæus gebührtig aus dem Augst-Thal, A. 1620. Dahin gebracht: aus welchem Johannes Bartholomæus 21. 1648. in dem 16. Jahr feines Alters in Ronigl. Frangofifche Dienst ges tretten, und ward 21. 1665. Lieurenant-Commandant Der so ge nanten General-Compagnie in den Garde-Regiment, und 1674. Capitain-Lieutenant berfelben mit bem Rang und Eitul eines Saubtmans der Schweiger-Garde: Er ward sowol 21. 1674. in der Schlacht ben Senef, ale auch 21. 1678. in der Schlacht ben S. Denys verwundet, und hat in der letstern das zwente Bacaillon des gedache ten Regiments commandirt: Er war erstlich Commenthur des Ors bens von Notre Dame vom Berg Carmel, und S. Lazari von Jerusalem, an dessen statt er von dem Konig den 9. Mart. 21. 1694. aum Ritter S. Ludovici Ordens ernent, und ihme ein Gnaden-Belt von 2000. Pfund verordnet worden, er aber gleich den 25. Jun. des folgenden Jahrs gestorben: er ward auch i s s des Groffen Rahts der Stadt Solothurn; Sein Bruder Robertus war auch Haubtmann in Konigt. Frangofischen Diensten unter dem Regiment Suri bis auf dessen Abdankung 21. 1650. und bekam 21. 1657. eine Compagnie unter dem Regiment Pfyfer; und hinterlies einen Sohn gleiches Namens, ber 21. 1680. auch in Diesere Dienst getretten, und unter bem Schweiger Garde - Regiment ben 26. Febr. 21. 1694. Major worden, 1702. zugleich eine halbe Compagnie unter Diesem Regiment, und ben 27. Sept. 21. 1726. noch eine ans dere halbe Compagnie bekommen, auch am letstern Lag Obrists Lieutenant Dieses Regiments worden: Er ward annehst auch den 30. Man A. 1704. Ritter des Ordens S. Ludovici, den 1. Febr. A. 1719. Brigadier, im Mart. A. 1734. Feld-Marschall, und nachdem er wegen feines Alters und Schwachheit um Entlaffung angehalten, auch noch ben 15. Mart. 21. 1736. General-Lieutenant mit einer Pension von 8000. Pfunden, und ist den 5. Aug. A. 1744. in bem 80. Jahr feines Alters zu Paris gestorben, mar auch feith 21. 1686, Des Groffen Rahts der Stadt Solothurn.

Sff 3

## Machwang siehe Mochwang.

#### Macolino.

Ein Geschlecht in der Graubundnerischen Grasschaft Eles ven, aus welchem Johannes Jacobus, Theologiæ Doctor, Proto-Notarius Apostolicus und Chorherr S. Laurentii zu Eleven.

Chiese della Valle di S. Giacomo Contado di Chiavenna descritte secondo il stato presente. Mensand. 1686. 8.

Istoria della miracolosa apparizione di Maria Virgine in Gallivaccio Valle S. Giacomo . con la Soversione deplorabile del nobile Borgo di Piuro.

ib. 1708. 8.

Diario sacro perpetuo, che contiene le Festa mobili del Signore, le sisse de Santi, loro sacre Reliquie, e stazioni capitolari, sonzioni sacre divozioni, processioni, expositioni del venerabile disposto ne i propri giorni & praticato per l'anno nelle Chiese e Contado di Chiavenna. ib. 1712. 12.

#### Macolta.

Ein Dorf in der Pfarr Castro in der Landvogten Bollenz.

#### Maconens.

Ein Dorf in der Pfarr Villarimbous in der Freydurgischen Landvogten Romont, alwo die Herrschaft ehemahls dem Geschlecht Brayer zu Romont, jez aber einem aus dem Geschlecht Ammann aus der Stadt Freydurg zuständig.

### Mad siehe Maad.

#### Maderni.

Ein Geschliecht in dem Dorf Codelago in der Landvogten Lauis, aus welchem General der Congregation der Clericorum regularium genant Barnabiten worden, auch Pabst Innocentii XI. Beicht , Vatter gewesen, und einige Bücher geschrieben.

Mader.

### Mader.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Schafhausen, welches Thimotheus, Medicinæ Doctor aus der Pfalz dahin gebracht, und A. 1591. Burger und 1595. Stadt-Arzt worden,

und 1599. ohne Rinder gestorben.

Ein Geschlecht in der Stadt Frauenseld und Landgrasschaft Thurgau, aus welchem Theophilus, Medicinz Doctor und Prosessor Medicinz & Physices zu Dendelberg und hernach zu Alstorf, und nicht, wie in dem Universal, und Gelehrten Lexico ans gemerkt worden; zu Zurich worden, und den 26. Jan. A. 1604. in dem 63. Jahr seines Alters gestorben, hat auch A. 1595. zu Zurich Thomæ Erasti Dissertationes in den Druk besürderet; Auch hat Franciscus Mader A. 1597. zu Frendurg einen Catalogum Abbatum Einsidlensium in 8. in Druk gegeben.

Madershof.

Sin Baurenhof in der Vordern Berg : Rot in der Pfarr Schüpfen, in der Lucernischen Landvogten Entlibuch.

#### Madesen ober Madesimo.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr in dem Thal S. Giacomo in der Grandundnerischen Grafschaft Cleven, welches Ort ehemahls Travesende genent worden, und es sur die bey Antonino bemerkte torvas ædes, da die Landstras durchgegangen; angesehen wird, zus mahlen auch noch diesmahl die Landstras von Splügen nach Cleven unweit darvon durchgehet, von dem nach einiger Meinung dort gesstandnen Schloß und Thurn nichts mehr zu sehen ist; in selbiger Gegne ist ein Mineral-Wasser, welches Eisen und Schwesel führet. Sprecher Pall. Rhat. p. 296. Mem.

Madetschweil.

Auch Madischweil, in alten Instrumenten: Madoltesvillare, Madaltesvilare &c. Ein Dorf in der Pfarr Rusikon; zwischend dies sem Dorf und dem Dorf Wildberg, alwo ehemahls eine Burg ges standen standen ein Stammhaus der Edlen gleiches Namens, die der Grasfen von Andurg Dienstleuth gewesen, in der Zürichischen Lands vogten Kyburg.

## Madia, Vallis Madia siebe Maggia.

#### De Madiis.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in dem Land Wallis, aus wels chem Johannes A. 1440. und Petrus A. 1486. Domm Decani zu Sitten auf Valeri gewesen.

### Madisweil.

Ein grosses Dorf, schone Kirch und Pfarr zwischend Ursenbach und Lozweil in dem Bernerischen Amt Armangen; Es war ehes mahls ein Twing mit einem so genanten freven Gericht, und haben die Gericht daselbst in Mitten des XV. Seculi denen Grimmen von Grünenberg gehort, von welchen selbige Erbsweis an Barbara von Müllenen und ihren Shemann Rudolf von Luternau kommen, welche selbige A. 1480. an die Stadt Bern verkauft, welche auch A. 1579. den Kirchen, Saz daselbst von dem Stift St. Urban an sich ertausschet, und dermahlen den Pfarrer daselbst bestellet, der in das Langenthaler Capitel gehoret; Es gränzet auch diesere Pfarr an die Pfarren Lozweil, Melchnau, Ursenbach und Rohrbach. Siehe auch Maderschweil.

### Madlen.

Mard in etlichen alten Instrumenten die Burg auf dem Berg ob Prattelen in der Stadt Baselischen Landvogten Münchenstein genant, welcher Berg dermahlen der Adler heisset. Brukner Merkw. der Landsch. Basel. P. III. p. 207.

## Madliger.

Ein Geschlecht in der Bernerischen Stadt Zosingen, aus welchem Hans A. 1563. Schultheis worden.

Madon

## Madon siehe Interlachen.

Alla Madonna.

Ein der S. Jungfrau Maria (welcher Dieser Nam in Italienle fcher Sprach viel zugelegt wird :) gewiedmete zur rechten Geithen ber Adda vor Tirano über in dem Obern Tergier der Graubundneris fchen Landschaft Beltlin gelegene von weifen Marmor und andern tofts lichen Steinwerf aufgeführte Rirch, zu beren Erbauung eine 21. 1 506. bem Mario Homodeo von Tiran an dieserem Ort geschehene Ers Scheinung und Befehl ben Unlaß gegeben haben folle; Diefere Rirch foll eine ber iconften felbiger Orten und mit vielen gar reichen Gins funften, und darunter auch mit einer Bermachtnus alliahrlich etwas baran zu verbeffern, verfeben fenn, wie bann auch von nahen und fehrnen Landen groffe Wallfahrten bahin vorgenohmen werden, bas nahen auch darben gute Berbergen angelegt find sowol zur Bequems lichkeit und Aufnahm solcher Pilgram, als auch beren, welche ben baselbst auf Michaelis Cag jahrlich haltenden groffen Wiehmarkt besuchen, als auf welchen aus einigen Evdgenößischen Orten und sonderlich Graubundten eine groffe Menge Pferd und Hornvieh ges bracht, und in das Benetianische Gebiet verkauft wird. Guler Weltlin pag. 21. Sprecher Pall. Rhat. p. 281.

#### Madran.

Ein Beschlecht in bem Land Uri, aus welchem Beini gebuhrs tig von Livenen 21. 1532. daselbst Landmann worden, und Haubtmann Peter 21. 1622, bas Gifen, Bergwerf an dem Steg unterhalten.

#### Madran.

Ein Dorffein und Filial-Capell in ber Pfarr und Vicinat Airolo in dem Urnerischen Thal Livenen.

#### Madrasco.

Ein Fluß, welcher in dem Bergomascischen entspringt, und ben Fusine in dem Mittel Terzier der Graubundnerischen Landschaft Weltlin sich in die Adda ergieset, nachdem er juvor bas **Ggg** 

That

Ehal ober Valle Madre

durchgestoffen; welches ein Thal ist, so von gedachtem Fusine in selbiger Gemeind bis an die Venetianischen und Bergomascischen Grangen fich erftreket.

Madretsch.

Ein Dorf in der Pfarr Matt in dem Bernerischen Umt Mndau.

Madris.

Eine Nachbarschaft in dem Gericht und Gemeind Avere in bem Gottsbaus Bund.

#### Madulain.

Ein kleines Dorf, Evangelische Kirch und Gemeind zur linken Seithen des Inn-Flusses zwischent Pont und Zuz in dem Obern Engadin unter konta Merla an der Landstras, ob welchem noch Uberbleibsel von dem auf einem nicht gar hohen Felsen gestandenen Schloß Guardavall befindlich.

## Madels siche Medels.

## Måder.

Ein ausgestorbenes Geschlicht in der Stadt Bern, aus welchem Sans 21. 1520. und einer gleiches Namens 21. 1539. des Groffen Rahts worden.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in ber Stadt Solothurn, aus welchem Urs 21. 1517. des Groffen Rahts, und sein Sohn

Beinrich 21. 1534. Chorherr worden.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Schafhausen, aus welchem Sebastian 21. 1531. das Burger-Recht erhalten, und einige Sohne hinderlaffen, von welchen 1. Bartolome einen Cohn gleiches Namens gehabt, der J. U. Doctor, des Groffen Rahts, auch St. Agneser Amtmann und Kloster-Pfleger worden; 2. Ses bastian,

bastian, dessen Sohn Hans Jacob 21. 1654. Zunftm ister worden; 3. Georg, der auch J. U. Doctor gewesen, und 21. 1565. Spithale Schreiber, 1574. Gericht-Schreiber, 1580. Spithalmeister; 1582. Raht-Schreiber, 1586. Zunftmeister und Obervogt zu Merishausen, 1590. Statthalter und 1599. Burgermeister worden, und Gefandter auf vielen Gemein-Endgenößischen Jahr-Rechnungen, auch 21.1585. an die Catholische Ort, 21.1587. zu Beruhigung der Burgerlichen Unruh:n zu Mulhausen, 21. 1602. zu Beschweerung bes Französischen Buns des zu Paris, und 21. 1603. zu Errichtung des Vergliche zwischend dem Herzog von Savoven und der Stadt Genf zu St. Julien ges wesen und 21. 1604. gestorben; und 4. Hans, der 21. 1584. Des Groffen Rahts und 1589. Kloster: Pfleger, und sein Sohn gleiches Nameus 21. 1616. St. Agneser: Amtmann, 1619. Landvogt ju Neus firch und 1639. Zunstmeister; und sein Sohn Johannes 21. 1630. Rloster=Schreiber, 1650. Zunftmeister, 1651. Obervogt über ben Rapet, 1656. Sekelmeister, 1659. Statthakter und 1660. Burs germeister worden, auch 21. 1663. Gesandter zu Beschweerung des mit Konig Ludovico XIV. von Frankreich erneuerten Bunds zu Patis gewesen, und 21. 1683. gestorben; hinterlassend einen Sohn gleiches Namens, ber 21. 1665. St. Ugnefer-Amtmann worden.

Auch ist Anna des Geschlechts Mader A. 1544. Aebtißin zu

Gnadenthal worben.

Måderlehen.

Ein Baurenhof in der Schwarzenbacher Bruderschaft in der Pfarr Wollhausen und der Lucernischen Landvogten Rußweil.

Mågelin.

Ein Geschlecht in der Stadt Basel, aus welchem Jacob A. 1680. Rahtsherr, und einer gleiches Namens A. 1723. und Niclaus A. 1739. Meister worden. Siehe auch Meggelin.

## Mågis.

Ein Geschlecht in der Stadt Schafhausen, aus welchem Johann Zunftmeister A. 1531. in der Schlacht am Gubel gefangen Ggg 2

worden, und dem, welcher ihn gefangen, für die Erledigung 25. Jahr lang jedes Jahr 1. Saum des besten Weins zustellen müssen; Heinrich A. 1535. Zunftmeister, 1543. Obervogt zu Neuenhausen, und Hans Conrad A. 1660. und Hans Jacob A. 1717. Zunstmeisster worden.

## Mágis = Alp siehe Haslenberg. Mágiweil siehe Meggenweil.

Måglein.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt St. Gallen, aus welchem Michael A. 1603. Zunftmeister worden. Siehe Mägelin.

Mågli.

Aus diesem Geschlecht ward Simon, der Magister Artium gewesen, A. 1523. Leut-Priester und 1532. Chorherr des Stifts zu Solothurn.

Måhlback.

Ein Bach in der Pfarr und Gemeind Ennenmoss in dem Land Unterwalden nid dem Wald.

Máhlrühti.

Ein Baurenhof und Capell in der Pfarr Mosnang in der Stift. St. Gallischen Grafschaft Toggenburg.

Mählseken.

Ein Dorffein in benen Pfarren Renden und Reichenthal in der Lucernischen Landvogten Willisau.

### Mållisried.

Ein Baurenhof in der Pfarr Tafers in der alten Landschaft der Stadt Freyburg.

Mandlin

## Manblin ober Manlin.

Ein ausgestörbenes Geschlecht in der Stadt Freyburg, aus welchem Thomas 21. 1595. und Hans Jacob 21. 1643. Grosweibel, 1654. Heimlicher, 1659. Rahtsherr und 1660. Burgermeister, und Franz 21. 1659. Landvogt zu Illens, 1669. Heimlicher und 1670. Landvogt zu Schwarzenburg worden.

## Måndlistot.

Ein wilder Berg, der das Silener, und Schächen-Thal von einanderen scheidet in dem Land Uri.

## Mandris siehe Mendrisso.

## Mannedorf.

Ein Dorf, Rirch und Pfarr gur rechten Seithen bes Zurich-Sees zwischend Stafen und Uetikon, von welchem ein Theil ob fic gegen dem Berg und bev ber Rirch, ber andere aber unten an dem See zerstreuet liget; Es soll selbiges schon in dem X. Seculo von Herzog Burkard von Schwaben an das Stift Einsidlen vergabet worden senn, jedoch soll auch selbiges Stift noch 21. 1494. von dem Stift Pfafers auch die demfelben baselbst gehörigen Zehenden und Befalle nebst dem Rirchen Gas erfauft haben, welchen felbiges annoch hat, und ben Pfarrer aus einem Drever Vorschlag des Rahts zu Zurich auswehlet, und gehort Die Pfarr in das Capitel an dem Zurich: See; die Rirch ist auf einem erhabnen Ort von dem See, und ift 21. 1657. erneueret und erweiteret worden; Die Berrs schaft daselbst hat ehemahls benen Gefleren gehort, aus welchen Dermann selbige 21. 1405. der Stadt Zurich verkauft, welche Dars aus eine Obervogten gemacht, so von zwenen aus dem Rleinen Raht jahrlich umwechslungs weise verwaltet wird; und warden zu Obervogten erwehlet:

Anno

| Anno                         | Anno                                           |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| 1406. Cungmann Zoller.       | 1454. Johannes Keller.                         |
| 1412. Johannes Muller.       | 1455. Cohanned Brokes                          |
| 1413. Johannes (oder Rudolf) | 1459. Ehrhard Ottlken.                         |
| Sigrist.                     | 1461. Cohannes Grebel                          |
| 1414. Jacob Obrift.          | 1461. Johannes Grebel.<br>1462. Johannes Reng. |
| 1415. Jacob Stußi.           | 1463. Felir Reller.                            |
| 1416. Peter Uttinger.        | 1464. Conrad Trinkler.                         |
| 1417. Johannes Bamser.       | 1465. Heinrich Hagnauer.                       |
| 1418. Jacob Meyer.           | 1466. Oswald Schmid.                           |
| 1419. Werner Rambli.         | 1467. Johannes Meis.                           |
| 1420. Beinrich Hagnauer.     | 1469. Heinrich Hagnauer.                       |
| 1421. Johannes Binginer.     | 1471. Leonhard Stammeli.                       |
| 1422. Friedrich Schon.       | 1472. Wygant Zoller.                           |
| 1424. Johannes Bamfer.       | 1474. Deinrich Haab.                           |
| 1425. Johannes Berger.       | 1476. Johannes Werder.                         |
| 1426. Johannes Miner.        | 1477. Johannes Schorrer.                       |
| 1427. Johannes Brunner.      | 1478. Johannes Reller.                         |
| 1428. Johannes Dietschi.     | 1480. Johannes Werder.                         |
| 1429. Seinrich Bluntschli.   | 1482. Fridli Bluntschli.                       |
| 1430. Johannes Miner.        | 1484. Peter Wolf.                              |
| 1431. Johannes Brunner.      | 1485. Ulrich Holzhalb.                         |
| 1432. Rudolf Leimbacher.     | 1487. Rudolf Rife.                             |
| 1433. Johannes Bamfer.       | 1489. Ulrich Holke                             |
| 1434. Johannes Mener.        | 1490. Johannes Deidenreich                     |
| 1436. Beinrich Walther.      | 1491. Weintig Uttinger.                        |
| 1437. Rudolf Leimbacher.     | 1494. Ulrich Zerkinden.                        |
| 1438. Ludwig Holch.          | 1496. Conrad Häginer.                          |
| 1439. Johannes Seiler.       | 1497. Conrad Werder.                           |
| 1440. Johannes Kilchmann.    | 1498. Niclaus Seufah.                          |
| 1441. Johannes Meis.         | 1502. Jacob Thua.                              |
| 1445. Niclaus Brenwald.      | 1506. Ulrich Widerkehr.                        |
| 1446. Johannes Sommervogel.  | 1507. Pans Rambli.                             |
| 1447. Johannes Fink.         | 1508. Beinrich Wolf.                           |
| 1451. Johannes Bluntschli.   | 1511. Conrad Trueb.                            |
| 1453. Johannes Deri          | 1515. Peinrich Rubli.                          |
| *                            | A                                              |

Anne

| Anno       |             |              | Anno  |                           |
|------------|-------------|--------------|-------|---------------------------|
| 1521. Ja   | cob Werd    | müller.      | 1639. | Hans Ulrich Hottinger.    |
| 1529. De   | inrid) W    | underlich.   | 1645. | Hans Heinrich Muller.     |
| 1530. Sei  | nrich Loch  | mann.        |       | Franz Wirz.               |
|            |             | Schwerzen:   | 1656. | Kans Rudolf Leu.          |
| bo         | id).        |              | 1656. | Heinrich Heß.             |
| 1550. Da   | ns Golds    | i.           | 1662. | Hans Heinrich Truck.      |
| 1553. 2001 |             |              | 1672. | Melchior Hofmeister.      |
| 1554. Ru   | dolf Lochr  | nann.        | 1675. | Friedrich Keller.         |
| 1558. Geli |             |              |       | Hans Jacob Escher.        |
| 1559. Da   |             |              |       | Caspar von Muralt I.      |
| 1565. Da   |             |              | 1690. | Mark Deri.                |
| 1570. 30   |             | _            | 1691. | Hans Ludwig Werdmill      |
| 1573. Feli |             |              |       | ler.                      |
| 1575. Dei  |             |              | 1696. | Hans Jacob Hofmeister.    |
| 1576. Ru   |             |              | 1696. | Matthnas Landolt.         |
| 1579. Gi   |             |              | 1701. | Hans Jacob Leu.           |
| 1580. Fri  |             |              | 1702. | Caspar v. Muralt. II.mal. |
|            |             | ich Schmid.  | 1713. | Hans Jacob Ulrich.        |
| 1587. Ca   |             |              | 1716. | Hans Caspar Werdmuls      |
|            | ter Ulrich. |              |       | ler.                      |
| 1594. Ca   | bar Natu    | ier.         | 1725. | Hans Rudolf Lavater.      |
| 1597. Co   | argo Grei   | bel.         | 1725. | Hans Conrad Wermuls       |
| 1599. 2ld  |             |              |       | ler.                      |
| 1603. Ca   |             |              | 1730. | Hans Jacob Hirzel.        |
| 1606. Den  |             |              | 1734. | Hans Bernhard Haug.       |
| 1610. Sei  |             |              | 1736. | Caspar von Muralt.        |
| 1611. Da   |             |              | 1738. | Wilhelm Hofmeister.       |
| 1611, 50   |             |              | 1744. | Hans Jacob Leu.           |
| 1613. Da   |             |              | 1749. | Hans Conrad Scheuchzer.   |
| 1617. Ru   |             |              | 1755. | Hans Heinrich Haug.       |
| 1024, 204  | गाभ न्यसमार | ich Spondli. |       |                           |

Escher Zürich=See p. 201. Zottinger Zelv. Rirchgesch. P. 11. p. 864.

Máng.

## Mång.

Ein Geschlecht zu Trimmis in dem Gottshaus-Bund, aus welchem Ulrich A. 1547. Podesta zu Tirano worden.

### Mantelin ober Mentelin.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Basel, aus welchem Hieronymus A. 1595. Rahtsherr, 1604. Stadt Schreisber und Deputat der Kirchen und Schulen, auch Dreperherr, und 1611. Oberster Zunstmeister worden, und den 6. Aug. 1616. gestorben.

## Manzenau oder Menznau.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr in der Landvogten Rusweil und dem Gebiet der Stadt Lucern; die Pfarr wird bestellt von der Commenda von Histirch, gehört in das Willisauer Capitel, und gränzet gegen Aufgang an die Pfarr Wollhausen, gegen Mittag an die von Roomors und Hergisweil, gegen Abend an die von Wilslissau, und gegen Mitternacht an die von Wangen und Geis.

## Manzi.

Ein Geschlecht in der Gemeind Kerezen, in dem Land Glas rus, aus welchem Fridolin A. 1717. des Land-Rahts worden.

## Manziweil.

Ein Baurenhof in der Pfarr Dechingen, in der Herrschaft Worb und dem Stadt-Bezirk der Stadt Bern.

## Mårchi ster Merch. Mårchi oder Mårki.

Ein Geschlecht in dem Steinen Wiertel in dem Land Schweiz, aus welchem Ulrich einer der Schiedrichtern über die zwischend dem Stift St. Gallen und Land Appenzell gewalteten Streitigkeiten 21. 1421. A. 1421. gewesen, und Johan Jacob A. 1728. Landvogt in Gasster und 1738. zu Uznach worden.

# Marchlen siebe Mirchel.

Marihalden.

Ein Dorf in der Pfarr Beinweil, in dem Amt Mepenburg und Niedern Gerichten des Stifts Muri in den Obern Freyen Aemtern.

# Marti oder Merti.

Ein Geschlecht in der Bernerischen Stadt Brugg, aus welchem Johannes, Pfarrer zu Windisch A. 1661. eine Leich= Predigt über Psalm. XXXIX. 10. und David

Christallographiam und Beschreibung der in dem Canton Bern und dessen Landschaft Zasli neu ersundenen Chris

Stall-Minen. Bern 1721. 4.

Disputationes duas de morbis à fascino oriundis. I. Pras. Theodor. Zvvinger. M. D. & Pros. &. II. Inaugural. Basel 1723. 4. in Druk gegeben, und der letstere damable Medicinæ Doctor worden.

# Markt.

Ein Geschlecht in der Stadt Basel, aus welchem Balthas far A. 1565. Meister und 1579. Rahtsher, und Johannes A. 1691. Meister worden.

# Marlach siehe Merlach.

# Mårler.

Ebelfnecht werden unter die Mitt-Stifter des Rlosters Fischins gen gestellet von Stumpf Chron. Helv. lib. I. c. 26.

# Märstetten, auch Mergstetten.

Ein Dorf, Kirch und weitläufige Evangelische Pfarr in der Landgrafschaft Thurgau, welche Wfarr gegen Aufgang an die Hh

Filial Hugelschofen und Pfarr Weinfelden, gegen Mittag an die Thur und enert derselben an die Pfarr Bußnang, und gegen Abend und Mittnacht an die Pfarr Wigoldingen granzet, und in das Stekborer Capitel gehöret; Es war zuvor ein Fillal von der Pfarr Wigoldingen, A. 1487. aber zu einer eignen Pfarr gemacht, der Pfarrer wird von denen Gemeindogenossen aus einem Dreyer Porsschlag von Zürich erwehlet, aber von denen Gerichtsherren zu Altens Klingen bestähtet, welche auch in dieserem Dorf die Niedere Gestichte haben.

## Martmettelin.

Ein Baurenhof in der Pfarr und Landvogten Entlibuch in dem Gebiet der Stadt Lucern.

# Mårweit.

Ein Dorf und Filial-Kirch der Pfarr Afeltrangen in den Nies dern Gerichten der Commenda Tobel, in der Landgrafschaft Thurgan, deren Kirchen-Saz und Gericht Graf Diethelm A. 1276. und Graf Friderich bende von Toggenburg A. 1286. an die Commenda vergabet.

Im Mäßli.

Haus und Guther in der Pfarr und Gemeind Teufen in dem Land Appenzell ausser Rooden.

Måtscb.

Im Latein Amacia oder Amacia; Ein nun abgegangnes Schloß ben Pitasch in der Nachbarschaft Riein, in dem Hochgericht Gruob, in dem Obern Grauen Bund, welches das Stamhaus deren

# Von Måtsch,

Welche erstlich Stelleuth, hernach Frenherren und letstlich Grafen worden, waren auch Erb. Truchsessen des Bisthums Chur, und beständige Bensizer des frenen Kanserl. Landgerichts zu Rankweil, und einer der vier so genanten Jägeren des H. Rom, Reichs: Aus selbigem

felbigem Beichlecht foll fich Carl 21. 933. in der Schlacht ben Mere fenburg mider Die Ungaren, und Undreas 21. 116c, auf Dem Thurs nier in der Stadt Burich eingefunden haben; Urnold mard 21. 1212. Bifchof tu Chur : in Dieferem XIII. Seculo nahmen fie auch ben Namen ber Raftvogten, vermuhtlich bes Bigthums Chur, an, und folle Ulrich als ein folder in einem 21. 1350. mit ben Visconti Berren von Meplland unglutlich geführten Rrieg bem Bifthum Cles ven, Wormbe und Dufclav verlohren haben ; Gein einter Gobn. Conrad mard Domberr ju Briren und ber andere Ulrich ein Datter verschiedener Rindern, und barunter auch Elisabetha, welche an Rriberich letiten Grafen von Toggenburg vermablet gemefen, und von ihme gu feinem Erben eingesest worben, welche auch nach feinem 21. 1436. erfolgten Tob folche Erbichaft angetretten, aber von feinen andern Erben, auch den Ungehorigen in Toggenburg, Ugnach, Bafter zc. vielen Widerfpruch gefunden, folglich ben ber Stadt Burich Bilf gesucht , und berfelben Stadt und Schloft Ugnach nebft Bugeborb geschenft , auch durch selbige gu Lucern ihr Recht gegen Die andern Erben führen laffen, bes folgenden Jahre aber burch einige Schiedrichter Die Erbichaft ihr abgesprochen worben, beren fie auch fich ju Relbfirch vollig begeben und felbige bes Grafen fonfligen Erben überlaffen, welches ben Unlag gu bem folgenben lang. gedaurten Burich Rrieg gegeben; 3hr Bruber, nach einigen auch Ulrich, nach anbern Johannes mar vermablet mit Maigaretha, einer Rrepfrau von Rhaguns, und befam mit felbiger aus ber obbemelten Soggenburgifden Erbichaft Das Caftelfer, und Schierfer, Bericht in bem Brettigau, welche auch an feinen Cobn gleiches namens fommen, und ber bernach 21. 1471. auch noch Die Landichaft Davos und Die übrigen Berichte in bem Prettigow, Rlofter, Bellfort und Schallfit von bem Bergog Sigmund von Defterreich an fich jeboch auf Bieberlofung erfauft , aber in gleichem Sahr feinem Gohn Gaubeng abgetretten und übergeben, welcher auch in Dieferem Jahr obigen allen Berichten ihre Brenheit bestähtiget und vermehret , Dafe weber er noch feine Nachfolger einen Landvogt ohne ihren Raht und Rillen feien, und er ober ein folder ganbrogt auf bem Schlof Caftels wohnen follind : Er molte grahr 21. 1477. feine Rechte an obis gen Berichten obbemeltem Bergog wieber verfaufen, barmiber aber Shba

fich 6. von obigen Gerichten geset, und burch eine Gesandschaft ber benden andern Bundten ben dem Bergog folches abhalten mogen; als auch ersagter Herzog 21. 1478. in Rraft der vorbehaltnen Bies derlofungs-Rechten die Landschaft Davos und die letstern Gericht in dem Prettigow durch Erlegung des Pfandschillings wieder an sich gezogen, weigerten fich felbige wiederum ihme Suldigung zu leiften bis des folgenden Jahrs, da fie es durch Vermittlung der Stadt Lucern und unter Vorbehalt ber Bestähtigung ihrer Frenheiten und Wermehrung berfelben durch die Bolls-Befrenung folches gethan; Er führte 21. 1480. als Obrift die Graubundnerische Wolfer zu Diensten Konig Ludovici XI. in Frankreich; 21. 1489. übergab er auch mehrbemeltem Bergog von Desterreich die noch besessene Castels fer und Schierser-Bericht, welche sich aber erst nach bem 21. 1499. zu Basel zwischend bem Ranser und Schwäbischen Bund, auch den Endgenoffen und Graubundnern errichteten Frieden unter beffelben Herrschaft bequemet, half A. 1490. Die Schirme Ort des Stifts St. Gallen mit dem Land Appengell und Stadt St. Gallen, nach der Zerstöhrung des zu Rorschach neu angelegten Klosters, vergleis then und befriedigen; und ist der Graf den 29. Apr. 21. 1504. ohne Manliche Leibs-Erben gestorden, und mit ihme bas Geschlecht erloschen. Münster Cosmogr. pag. 455. Tschudi Chron. Helv. ad Sprecher Pall. Rhat pag. 244. Ann. 1436. & 1437. Chron. p. 158. Bucelin. Rhat. p. 369. Walfer Appensell. Chron. p. 377. 382.

Måtteli.

Unter und Ober: Baurenhöf in der Pfarr und Lucernischen Landvogten Weggis.

Måttenberg.

Einige Häuser auf einer Anhohe ob Rumlingen in selbiger Pfarr und der Landvogten Homburg in dem Gebiet der Stade Basel.

Måttenweil.

Ein Dorf in der Pfarr Ruegisperg in dem Bernerischen Kandgericht Seftingen; Auch ein Hof in der Pfarr Horw und Lands

Landvogten Kriens; Und Ober und Unter Mattenweil, Hof in der Pfarr Meggen und Landvogten Habsburg, bende in dem Gebiet der Stadt Lucern.

Måttli siehe Mettli. Måttschweil siehe Metschweil. Måusli siehe Müsli.

Mázli.

Ein Baurenhof in der Pfarr und Landvogten Weggis in dem Gebiet der Stadt Lucern.

Mag

Wird von etlichen der Ausfluß des Wallenstatter Sees genent, der ben dem Einfluß in die Lindt den Namen der Limmatt soll geben haben; wird dermahlen aber meistens die Seez genent. Siehe Limat.

Magadino.

Ein Dorf in der Pfarr Vira und Riviera von Gambarogno unten an dem Berg Mont Cenere auf der linken Seiten des Ansfangs des Lago Maggiore in der Landvogten Locarno, alwo ein Schif-Anlande, da viel Kaufmans-Buther über den Lago maggiore eins und ausgeladen werden; Es ward daselbst A. 1365. von der Gemeind Locarno aus Besehl Galeatii Visconti Herren von Meyland ein Schloß erbauet, welches A. 1518. von den Endgesnossen wieder abgeschlissen worden.

# S. Magdalena siehe S. Maria.

### Magdenau.

Auch Magtenow, und Maggenau, Makenau, 2c. in Latein Augia Virginum, ein Gericht und Catholische Pfarr zwischend

fchend ben Gerichten Mogelsperg und Oberglatt in dem untern Umt der Stift St. Gallischen Grafichaft Toggenburg, in welchem fich auch ein Frauen-Rlofter befindet, welches bren Stund unter Liech. tensteig und vier Stund von St. Gallen entlegen : Dieseres Rlos fter bekam seinen Unfang von gewiffen so genannten geiftlichen Schwes steren, welche auf bem Bruel ben der Stadt St. Gallen erstlich bensammen gewohnet, und hernach ben gesuchter Abanderung des Orts von Rudolf von Glattburg, genant Giel, und feiner Frau Gertrud ihnen die Collatur der Pfarr-Rirch zu Magdenau nebst derselben Pflegeren, die Sof zu Norteshofen und Sola, und auch noch mehrere Guther vergabet, und solche Vergabung burch Abt Walther und das Convent ju St. Gallen den 14. Apr. 21. 1243. bestähtiget worden, welches auch hernach Bischof Henricus von Costanz 21. 1246. gethan, und bemeldte Pfarrkirch nebst der Collatur dem Rlofter für beständig einverleibet, auch ihnen bewilliget einen gutgeheissenen Orden anzunehmen, und sie hierauf den von ihme angerahtenen Cistercienser: Orden ausgewehlet, welches auch Dabst Innocentius IV. bekräftiget hat; es sollen auch von einigen Brafen von Ryburg, Habsburg, Kurstenberg, und sonderlich von einigen benachbarten Frenherren und Ebelleuthen schone Vergabungen von Sofen, Buthern, Wogtenen, zc. bahin geschehen senn, welche Graf Friederich und Wilhelm von Loggenburg ihnen mit der Gerichtbarkeit zu befisch vergonnet; das Kloster aber ist 21. 138. abgebrunnen, aber von neuem wieder aufgebauet worden, und hat Pabst Innocentus VI. 21. 1389. bewilliget, baß zu Wiederauffnung besselben ihme Die unter seiner Collatur gestandene Pfarr Ober : Glatt einverleibet werde; als aber Diesere Pfarr Die Evangelische Religion angenohmen, hat das Kloster die Collatur und den Zehenden selbiger Gemeind verkauft. In dem 21. 1712. in dem Loggenburg entstandes nen Rrieg haben Die Landleuth folches von bem Stift St. Gallen mit Kriegs Munition und Wehren wol versehene Rlofter ben 13. Upr. in Befig genohmen, und während bem Rrieg befegt gehalten; Dieferes Stift hat annoch die Niedern Gericht zu Dber-Blatt, Bolfentschweil, Menertschweil, Wolfensperg, Dieselbach und Alterschweil, und besiget auch gar viele Sof und Guther ; es stehet unter ber Aufe ficht bes Stifts Wettingen, und wird aus selbigem auch dortiger

Pfarr-Dienst bestellt. Stumpf Chron. Helv. lib. V. c. 22. Idea Chron. Topogr. Congreg. Cisterc. p. 97. Mem. Es sinden sich anben, daß daselbst Aebtissinen gewesen und theils erwehlet worden.

| Anno  |                           | Anno  |                                  |
|-------|---------------------------|-------|----------------------------------|
| 1244. | Adelheit, war zuvor Meis  |       | Unng Zwikin.                     |
|       | fterin obbesagter Schwes  | 1447. | Clara von Rorschach.             |
|       | stern an dem Bruel.       |       | Verena Zwifin.                   |
| 1281. | Engelburg von Sonnen-     |       | Margaretha.                      |
|       | berg.                     |       | Elisabeth.                       |
|       | Elisabetha.               |       | Verena Schenk.                   |
| 1307. | Ofminia oder Ofmia.       |       | Ursula Blarerin, von             |
| 1320. | Unna von Reichenstein.    |       | Wartensee.                       |
| 1320. | Margaretha von Rams: wag. | 1483. | Unna Schenkin, von Land<br>begg. |
| 1332. | Amelia von Horwen.        | 1506. | Amalia Gielin, von Glatte        |
|       | Unna von Luterberg.       | -,    | burg.                            |
|       | Unna von Reichenstein.    | 1522. | Una Schenkin, von Castell.       |
|       | Abelheit Blarerin.        |       | Elisabetha Geilingerin.          |
|       | Catharina Blarerin.       |       | Dorothea Geilingerin.            |
|       | Christina von Saufen.     |       | Unna Zurcherin.                  |
|       | Abelheit Brinnorin.       |       | Margaretha Frenin.               |
| 1383. | Elisabetha Eprichin.      |       | Salome Fuchsin.                  |
| 1390. | Elisabetha Gielin, von    |       | Anna Suterin.                    |
|       | Glattburg.                |       | Verena Mullerin.                 |
| 1397. | Urfula.                   |       | Maria Cæcilia Eschubi.           |
|       | Albelheit.                |       | Maria Cæcilia Dietrichin.        |
|       | Margareta von Rrinberg.   |       | Maria Cæcilia Hugin.             |
|       | Unna Cberhartin.          |       | Maria Josepha Barbara            |
|       | Verena Rußingerin.        | 7,400 | Ochsnerin.                       |

# Magen.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in ber Stadt Solothurn, aus welchem Michael A. 1541. Chorherr des Stifts zu Schönens wert worden.

# Mageran auch Magran.

Ein Geschlecht in der Stadt Bern, welches Peter, der aus Wallis wegen der Evangelischen Religion vertrieben worden, dahin gebracht, und A. 1658. zum Burger angenohmen worden, desse Sohn Philipp A. 1718. des Grossen Rahts und 1737. Landvogt

su Lausanne worden.

Ein Geschlecht in dem Zehnden Leugg und dem Land Wallis, aus welchem Michael A. 1617. Meyer und 1620. Pannerherr des Zehndes, 1624. Landschreiber, 1625. Landvogt zu Monthen und 1630. Landes Hauptmann worden, und A. 1618. Gesandter nach Chur, den mit Graubundten errichteten Bund zu beschweeren gewessen: Es ward auch Johan A. 1620. Meyer des Zehndes, und Johan Michael A. 1674. auch Meyer, und 1679. Pannerherr des Zehendes, und 1683. Landshauptmanns Statthalter.

# Mageran.

Ein Dörstein auf der linken Seithen der Rhone unter Torts mund, in dem Zehnden Brugg in dem Land Wallis.

# Magerau.

In Latein Macra Augia, in dortiger Sprach Maigroge, auch Meigroge, ein Frauen Rloster an der rechten Seithen der Sanen zwischend hohen Felsen nachst vor der Stadt Freyburg, welches mit Benhilf verschiedener dortiger Abelicher Tochtern, sonderlich aus dem Geschlecht Reich A. 1259. angefangen, und von Graf Harts mann den jungern von Knburg der Plaz darzu, auch von Bertha von Rheinfelden Rudolfs von Walkensweil Wittwen das Haus in der Stadt Frendurg und anders vergabet worden, folglich auch die Grafen von Neuburg, Herrn von Grandson, Englisperg, und and dere auch Gutthäter desselben gewesen, und A. 1300. die Kirch des Klosters mit Bewilligung des Orts Pfarrers von Tafers erbauet und eingewenhet worden: dieseres Stift ist Cistercienser. Ordens, und beobachtet eine beständige Enthaltung von dem Fleisch Essen, und stehet

stehet unter der Aussicht der Stift Altenruff. Von denen alten das selbst gewesenen Aebtissinen findet man wegen erlittenen Feuers, brunsten keine genaue Nachricht, aussert daß deren aus den Geschlechstern Reichen, Stafis, Wippingen, Afry, Aflentschen, Perres mann, 2c. gewesen, in den spathern Zeiten warden darzu erwehlet

| Anno<br>1650. Wilhelmina Dupaquier.<br>1654. Anna Techtermann.<br>1657. Elisabetha Gottrauw.<br>1667. Appollonia Haberkorn.<br>1682. Benedicta Techtermann. | Anno<br>1702. Baptista Fillot.<br>1711. Magdalena von Repnold.<br>1714. Johanna Schröter.<br>1729. Regina Python. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Lang Theol. Grundriß. P. I. p. 972. Idea Chron. Topogr. Congr. Cift. S. Bern. per Sup. Germ. p. 115.

# Magerau.

Ein Berg gegen Morgen des Mullibacher-Thals in dem Land Glarus.

# Maggenau siehe Magdenau.

# Maggenberg, Makenberg, auch Maggenburg.

Ein Baurenhof in der Pfarr Tafers, in der alten Landschaft der Stadt Freydurg, alwo ehemahls eine Burg gestanden, welche A. 1386. von der Stadt Bern zerstöhret worden, und darvon sich Stelleuth geschrieben, aus welchem Johannes von Maggenberg oder Makenberg nach einigen als Schultheis in der Schlacht ben Laups pen A. 1339. gebliben, nach andern aber einer gleiches Namens erst A. 1343. Schultheis worden. Tschudi Chron. Helw. ad An. 1339.

# Maggenberg.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Bern, aus wels chem Niclaus A. 1560, und Heinrich A. 1624, des Grossen Rahts worden.

Sii

Maggia

### Maggia.

Auch Madia; Deutsch, der Meyn, Mayn, bas Meyn= thaler Wasser: Ein Bluß, welcher theils in den Gebirgen, wilche an das Walliser Land, theils in benen, welche an das Livener Thal gränzen, entspringt, und das Thal Lavizzara, auch das von denie selben den Namen habende Hintere und Vordere Val maggia oder Meynthal durchflieset, und nach 8. bis 9. stündigen Lauf unweit Locarno sich in den Lago maggiore und langen See ergieset; ben strengen Regenwetter ergießt er sich mit groffem Schaden der benachbarten Guthern, und hat eigentlich fein gewisses Ufer und Bord, so das er eher für ein Waldwasser angesehen werden fan; es ist dariber keine Brugg bis nach Bignasco, da das That Lavizzara aufhört und das Mennthal angehet: im Sommer fahrt man darüber mit fleinen Schiffen und im Winter legt man fleine Bruf. lein von geflochtnen Aesten barüber, welche frey stehen und banaben nicht ohne Gefahr darüber zu gehen ift; es find barin viel fleine Ros rellen, weilen die groffe, welche aus dem Lago maggiore heraufs fteigen, durch einen in Mitten des Gluffes befindlichen Stein ober Belfen weiter guruten verhinderet werden; es fliefen auch Darein einige Bache und sonderlich das Flußlein Roana, und die, so aus den Thalern Cavergno, Onsernone und Centovalli hervorkommen: Won dieserem Gluß hat den Namen das

# Val oder Valle Maggia.

In Deutsch Meynthal: Ein Thal von einigen Stunden, welsches von dem Thal Lavizzara dis gegen Mittag etwan ein gute halbe Stund von dem Fleken Locarno zu der über die Madia gehenden Brugg Brola sich erstrekt, und gegen Aufgang an das Thal Verzasca in der Landvogten Locarno, gegen Abend an das Menlandische Thal Formazza und Ossola, und das Eschenthal, gegen Mittag an das Thal Onsernone und besagte Landvogten Locarno, und gegen Mittnacht an das Thal Lavizzara angränzet, und in das innere und aussere Thal abgetheilt wird, da in dem inneren die Pfarren Aurigeno, Coglio, Giumaglio, Gordevio, Lodano, Maggia,

Maggia, Moghegno, Someo, Vegno, und in dem aussern Theil die Pfarren Bignasco, Bosco, Campo, Cevio, Cerentino, auch in bevden einige Thaler von Campo, Bosco, Bavona &c. befindlich; auf ben Bergen und Alpen in demselben wird wegen guten Wieswachs viel Wieh unterhalten und gute Ras verfertiget, und finden fich auch viele Kastanien Baum und hin und wieder allers hand Reldfrucht und auch Wein Gewachs, boch mare hieran nicht genug die Einwohner zu erhalten, Danahen viel berfelben, ein Theil barvon den Sommer burch bin und wieder in Italien, und sonders lich zu Rom als Maurer, Zimmerleuth, auch Rutscher, Stallknecht, und ein Theil in ben benachbarten Landvogtenen Lugano, Mendrisio, auch in dem Meylandischen als Wiehhirten sich gebrauchen laffen, und hernach den Verdienst nach Saus bringen, auch ver-Wiedene mit allerhand Wahren aussert Lands Handlung treiben; In dieserem Thal ist die verderbt Italienische Sprach in Ubung, aussert daß in der einigen und zwahr in einem Nebend Thal gegen dem That Ossola gelegnen Gemeind Bosco, auf Deutsch Gurin; Deutsch geredet wird : Die altesten Ginwohner Dieser Landschaft werden unter die Lepontier gezehlet, und find hernach unter die Gallier, Gothen, Longobarden und das Romische Reich kommen, und hatten gleiche Schifsal mit Locarno ( unter welchem Articul das mehrere nachzusehen:) gehabt; Es ist letstlich dieses Mennthal nebst dem Thal Lavizzara zu gleicher Zeit, als Lugano, Locarno &c. 21.1512. von dem von den XII. ersten Endgenößischen Stadt und Orten wiederum in das Herzogthum Menland eingesesten Berzog Maximiliano benenselben übergeben, und solche Ubergab hernach 21. 1516. von König Francisco I. von Frankreich benenselben bestähtiget wors Den; es haben selbige folglich aus dieseren zwen Thalern Maggia und Lavizara eine Candvogten gemacht, welche von benselben in Der Ordnung, wie ben Lugano und Locarno angemerkt worden, zu zwey Jahren mit Landvogten bestellt wird: und finden sich von solchen Landvögten von

Anno Schweiz 1512. Hans Bett. Lucern 1514. Jatob Feer. Hart. Unterw. 1516. Ulrich Blass. Anno

|         | Anno                               |          | Anno                               |
|---------|------------------------------------|----------|------------------------------------|
| Basel   | 1518. Wolfgang J. felin.           | Lucern . | 1562. Hans Hammes                  |
| Schafh. | 1520. Hans Hagk,<br>v. Harthausen. | Unterw.  |                                    |
| Zürich  | 1522, Michael Set                  | Basel    | 1566. Hans Jacob<br>Irmi.          |
| llri    | 1524. Caspar Imhof.                | Schafh.  | 1568. Martin Bucher                |
| Jug     | 1526. Martin Boß-<br>hart.         | Zürich   | 1570, Caspar Gims<br>vert.         |
| Greyb.  | 1528. Niclaus Alt.                 | Uri      | 1572. Cafpar und here              |
| Bern    | bach, genant                       |          | nach Andreas Gysler.               |
|         | Subelmann.                         | Zug      | 1574. Walther und                  |
|         | 1532. Werner And.                  |          | hernach Beat                       |
|         | 1534. Rudolf Maad.                 |          | Bachmann.                          |
|         | 1536. Thomas Bochli.               | freyb.   | 1576. Hans Wepers                  |
| Lucern  | 1538. Laurenz Zukler.              | 72       | mann.                              |
| unicew. | 1540. Sebastian<br>Omli.           | Bern     | 1578. Allbrecht von Mülenen.       |
| Basel   | 1542. Onofrion Hold                |          | Peter Weine mann.                  |
| Schafh. |                                    | Schweiz  | 1580. Georg Uchs.<br>Sebastian von |
| Zurich  | 1546. Jacob Rumber.                |          | Hospital.                          |
| Uri     | 1548. Joachim Tur:                 | Glarus   | 1582. Michael Balbi.               |
|         | ler.                               | Goloth.  | 1584. Conrad Suri.                 |
| 3ng_    | 1550. Hans Stoker.                 | Lucern   | 1586. Ulrich Dullifer.             |
| Greyb.  | 1552. Christof Quins               | Unterw.  | 1588. Niclaus Leu.                 |
|         | tin.                               | Basel    | 1590. Theodor Rus                  |
| Bern    | 1554. Sulpitius                    |          | finger.                            |
| Schweig | Bruggler. 1556, Rudolf Bett        | Schafh.  | 1592. Sebastian Abs                |
| -       | schart.                            | Zurich   | 1594. Antoni Rlaufer.              |
| Glarus  | 1558. Georg Feigi.                 | Uri      | 1596. Ulrich Thurler.              |
| Soloth. | 1560. Urs Suri.                    | Zug      | 1598. Hans Trinkler. Anno          |
|         |                                    |          |                                    |

|                   | Anno                                         |                   | Anno                            |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Freyb.            | 1600. Niclaus und<br>Hans Werli.             | Basel             | 1638. Hans Martin Efenstein.    |
| Bern              | 1602. Peterman von Wattenweil.               | Schafh.           | 1640. Hans Jacob<br>Oschwald.   |
| Schweiz<br>Glarus | 1604. Hans Stadeli.<br>1606. Peter Wala,     | Zúrich            | 1642. Hans Rudolf<br>Reller.    |
|                   | genantSchuo-                                 | Uri<br>Zug        | 1644. Carl Jauch.               |
| Goloth.           | 1608. Victor Langen-<br>dorfer.              | 311g              | 1646. Melchior Mülster.         |
| Lucern            | 1610, Mauriz Dullis                          | Freyb.            | Montenach.                      |
| Unterw.           | fer.<br>1612. Antoni Bucher.                 | Bern              | 1650. Gabriel von Diesbach.     |
| Basel             | ger. Rußins                                  | Schweiz<br>Glarus | 1652. Franz Ehrler.             |
| Schafh.           | 1616. Samuel Oschowald.                      | Soloth.           | Schneli.<br>1656. Victor Peters |
| Zůrich<br>Uri     | 1618. Heinrich Leu.<br>1620. Peter Gysler.   | Lucern            | man Guri.<br>1658. Rudolf Mohr. |
| Jug -             | 1622. Jacob Blatte                           | Unterw.           |                                 |
| Freyb.            | 1624. Jacob von Ligs                         | Basel             | 1662, Samuel Bat-               |
| Bern              | 1626, Hans Jacob<br>Manuel.                  | Schafh.           | 1664. Hans Conrad<br>Pener.     |
| Schweiz           | 1628. Meldior Betts schart.                  | Zůrich            | 1666. Hans Rudolf<br>Kafi.      |
| Glarus            | MelchiorBuri.<br>1630. Balthafar             | Ilri              | 1668, Franz Emanuel Imhof.      |
| Soloth.           | Thubi.<br>1632. Jawb Graf.                   | Zug.              | 1670. Niclaus Uttins<br>ger.    |
| Lucern<br>Unterw. | 1634. Ulrich Dulliker.<br>1636. Melchior Ros | Sreyb.            | 1672. Niclaus Peter Muller.     |
|                   | rer. Hans im Feld.                           | Bern              | 1674. Johan Antoni<br>Lombach.  |
|                   | Anna mi Onto                                 | Jii 3             | Anno                            |

| ,        | Anno                                   |         | Anno                               |
|----------|----------------------------------------|---------|------------------------------------|
| Schweiz  | 1676, Mart. Schnus<br>riger.           | Zúrich  | 1714. Hans Heinrich<br>Hug.        |
| Glarus   | 1678. Johannes Dos geli.               | Uri .   | 1716, Franz Florian Schmid.        |
| Goloth.  | 1680. Urs Zeltner.                     | Zug     | 1718. Hans Jacob u.                |
| Lucern   | 1682. Frang Laurent<br>v. Flekenstein. |         | Joseph Anto-<br>ni Heinrich.       |
| Unterro. | 1684. Jacob Burach.                    | Freyb.  | 1720, Georg Protasi<br>Rase.       |
| Basel    | 1686. Hans Ulrich Uebelin.             | Bern    | 1722. Beat Jacob                   |
| Schafh.  | 1688. Hans Conrad<br>Ziegler.          | Schweis | May.<br>1724. Jos. Franz And.      |
| Zürich   | 1690. Hans Rudolf                      | Glarus  | 1726, Caspar Streif.               |
|          | Widerkehr.<br>1692, Johanes Wal        | Soloth. | Roggenstil.                        |
| Urt      | fer.                                   | Lucern  | 1730. Ludwig Thadde<br>Meyer von   |
| Zug      | 1694. Abelreich Schön.                 |         | Balbegg. II.                       |
| Freyb.   | 1696. Protasi von Montenach.           | Unterw. | 1732. Franz Joseph<br>Jann.        |
| Bern     | 1698. David Müller.                    | Basel   | 1734. Ernst Ludwig Burkhard.       |
| Schweis  | Dietrich Jans                          | Schafh. | 1736. Johan Leonhard<br>Deggeler.  |
| Glarus   | 1702. Beinrich Legler.                 | Zürich  | 1738. Johannes Hug.                |
| Soloth.  | 1704. Amanz Gug.                       | Ari     | 1740. Hans Caspar<br>Brand.        |
| Lucern   | 1706. Ludwig Thadde<br>Meyer, von      | Zug     | 1742. Johan Martin<br>an der Matt. |
|          | Baldegg. I.                            | Freyb.  | 1744. Johan Dionist<br>Brunisholz. |
| Unterro. | chior Blatler.                         | •       | Leopold Buf-                       |
| Basel    | 1710. Niclaus Brens<br>ner.            | Bern    | fero.<br>1746. Abraham Fries       |
| Schafb   | 1712, Hans Georg Ott.                  |         | rich Morlot.<br>Anno               |

Anno
Schweiz 1748. Franzkammer. Lucern 1754. Franz Rudolf Glarus 1750. Johanes Zwifi.
Soloth. 1752. Friederich Joseph Geph Gugger. Unterw. 1756. Joseph Hera mann.

Der Landvogt dieser Landvogten hat seinen Sig zu Cevio, und spricht in Civil- und Criminal- Sachen, welche nicht an bas Leben gehen, allein ab, und gehen von ihme die Appellationen an der dort regierenden XII. Endgenößischen Stadt und Orten Bes fandte auf dem Syndicat zu Locarno, alwo er auch denselben vors gestellt wird und benselben den Pflicht. End ableget, die Landschaft aber huldiget ihme folglich durch ihre Officialen, Beamton, Consoli und Dorfvogt, Consiglieri, Raht und Weibel; er gehet auch alle 14. Tag in das Thal Lavizzara und halt zu Sornico in demselben Gericht: in Malefiz-Fallen aber hat er aus dem Mennthal 7. und aus dem That Lavizzara auch so viel Mit-Richter, das Urtheil er amahr vermindern, aber nicht vermehren fan; des gandvogte Officialen ober Beamteten sind in jedem ber 2. Thalern der Cangler, so jedes Thal benennet, und die Feder führet, sodann in jedem That ein Statthalter und Dollmetsch, welche wie auch den Fiscal ( deren nur einer in benden Thalern ) der Landvogt bestellet, und haben sele bige den Sig in dem Bericht, und in Abwesenheit des Landvogts persiehet der Statthalter feine Stelle; der Fiscal hat Acht auf alle Buß-wurdige Sachen und zeiget selbige an, und der Dollmetsch übersett die Acta zu des Landvogts Gebrauch aus dortiger in die Deutsche Sprach; und hat es übrigens auch in jeder Gemeind einen sogenanten Console oder Dorfvogt, der die Buß-wurdige Cachen laiden muß, und auf der Gemeind Sachen Acht haltet; Die Gins wohner pflichten alle der Catholischen Religion ben, und fteben uns ter bem Bisthum Como und unter bem meistens von dem Bischof verordneten Vicario forensi dem Erg-Priester zu Locarno. Simler pon dem Regim. der Eydgenossch. mit meinen Anmert. Stumpf Chron. Helv. lib. IX. c. 10.

Maggia.

## Maggia.

Auch ein Dorf, Kirch und Pfarr in dem aussern Thal des gleich beschriebenen Val Maggia zwischend Lodano und Coglio in einem fruchbaren Gelend, alda die Kirch auf der Hohe gebauet, auch noch an dem letsten Haus darin sich Wappen befinden, die da zeigen, daß, da dieseres Thal noch in der Perzogen von Meyland Gewalt gestanden, ihre Podesta oder Landvögt alda Gericht gehalten habind.

# Maggingen.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in dem Land Uri, aus welchem Dietrich, der alt, Heinrich und sein Sohn Dietrich der jung, welche zugleich auch Landleuth zu Schweiz gewesen, A. 1386. in der Schlacht ben Sempach umkommen.

# Maggio.

Ein Geschlecht in Graubundten, aus welchem Niclaus A. 1547. Podesta zu Trahona, und Hans Peter A. 1571. Podesta zu Tirano worden.

### Magianus.

L. Annusius Magianus, ein Burger von Baden hat der Göttinlssidi einen Tempel gebauet, sauth einer an dem Rirchenthurn zu Wettingen in der Grafschaft Baden befindlichen Inscription. Zortinger Zelvet. Rirchen-Gesch. P. I. p. 16.

# Magis siehe Magis.

Magliaso siehe Maliaso.

# Magliavaccha.

Der innerste Theil des Thals Forben, da die Kirch St. Castharina stehet, in der Grandundnerischen Herrschaft Wormbs, wird also, namlich friß die Ruh, genannt, weilen in den dortie gen gar rauhen Gebirgen die Kühe sich zu todt stürzen.

### La Magne.

Ein Dorf in der Pfarr Vusternens, in der Freyburgischen Landvogten Romand.

### Magnedens.

Ein klein Dorf in der Pfarr Escuvillens, in der alten Landsschaft der Stadt Freyburg.

# Magnet.

Ein Geschlecht in dem franzosischen Fürstenthum Orange, aus welchem David mit andern A. 1703. aus selbigem der Evangelischen Religion halben vertriebenen nach Jürich kommen, und daselbst etsliche Jahr Französischer Prediger gewesen, und hinterlassen Johansnem, welchen N. N. von Formont, der sich auch viele Jahr aus Frankreich der Religion halben gestüchtet zu Zürich ausgehalten, und eine schöne Bibliothec und Medaille-Cabinet gesamlet, zu seisnem Erben eingeset, unter dem Beding, daß er sein Geschlechtssnem Annehmen solle, welches er auch gethan, und sich von Formont de la Tour geschrieben, und sich nach Neuburg begeben, auch das Burger-Recht erhalten, die Bibliothec und Cabinet noch vers mehret, und alda ohne Kinder gestorben.

#### Magni ober Magnin.

Ein Geschlecht in dem Land Wallis, aus welchem Petrus 21. 1501. Domherr zu Sitten worden, und ben dem A. 1509. wis der einige Prediger Monchen in der Stadt Vern wegen mit Joshan Jezer (unter welchem Articul das mehrere hiervon zu finden:) angestellten Process einer der sogenanten Procuratoren des Glausbens gewesen; auch Thomas A. 1593. Domherr zu Sitten wors den. Stettler Nüchtl. Gesch. P. I. p. 435.

Magnia.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Genf, aus welchem Franciscus A. 1418, und 1432, und Petrus A. 1476. Sindic gewesen. R f f S. Magno.

#### S. Magno.

Eine Filial-Rirch zu Buttiken in der Pfarr Schübelbach, in der Schweizerischen Landschaft March.

## Magnon.

Ein Geschlecht in bem Land Walls, aus welchem Nicolaus Al. 1511. Meyer des Zehnden Leugg woden.

Ein Dorf in der Pfarr Vetro, in dem untern Wallis.

# S. Magnus und Magnoaldus.

Soll aus Irrland gebührtig und in dem VII. Seculo zu S. Columbano und S. Gallo sich in Frankreich begeben haben, und mit selbigen in die Helvetische Land kommen, auch daselbst von Columbano dem S. Gallo zur Abwart hinterlassen worden senn, auch sich mit selbigem von Arbon in die Wildnus begeben, und daselbst eine Kirch und Wohnung zu bauen geholsen haben, von S. Gallo nach Bobbio in Italien sich des Lods S. Columbani zu erkundigen abs geschift worden, und ihme des Columbani Stab mitgebracht has ben, auch nach S. Galli Lod noch zehen Jahr ben des S. Galli Kirch zugebracht, von dannen aber von Herzog Ottowin von Schwaben nach Zerstöhrung solcher Kirch und Wohnung vertries ben worden, und folglich zu Kempten, Fuesen, und in dem Allgau sich ausgehalten haben: er ward folglich auch S. Mang genennt, und ist von ihme das mehrere zu sinden in Theodor. Vita Magnoaldi. Murer Helv. S. p. III. Mabillon Benedict. Sec. II. p. 250-507.

### Magoria.

Ein Geschlecht in dem Fleken Locarno oder Luggarus, welches von Viviano, des Grafen von Clermont Sohn, der mit seinem Bruder Landdolpho und Aurelio in dem X. Seculo sich dahin bes geben, entsprungen senn solle, und aus welchem Philippus nebst andern A. 1176. Ranser Friderico Barbarossa die Reise in Itasien beförderet, auch hat dieses Geschlecht um das Jahr 1368. und viel

viel Jahr hernach im Namen der Gibellinischen Faction das Schloß zu Magadino verwaltet. Ballarini Cron. di Como. p. 236. Siehe auch Muralt und Orell.

# Magran siehe Mageran.

# Magulphus.

Soll zu Anfang des VIII. Seculi Pfarrer zu St. Gallen gewesen, und von Herzog Gottfried an die Liechter dieser Kirch das Dorf Biburach in dem Nekergau vergabet erhalten haben. Stumpf Chron. Hebv. lib. V. c. 4.

### Magn.

Ein Geschlecht in dem Land Wallis, aus welchem Perrodus A. 1381. Landshauptmann-Statthalter und 1382. auch Groß-Cassiellan des Zehndes Sitten gewesen, welche letstere Stell auch Georgius A. 1409. erhalten.

# Mahler oder Maler.

Ein Geschlecht in der Stadt Jurich, aus welchem Balthas far, zugenant ber Alt, von Villingen gebührtig, in ben Burguns Dischen Rriegen die den Endgenossen von den IV. Desterreichischen Waldstätten zugeschifte Hilfs-Volker als Hauptmann, und zwahe ren 21. 1476. in der Schlacht ben Murten so dapfer commandiert, daß die Endgenossen ihn für seine geleistete Dienst eine schone Summa Gelts anerboten, er aber solche ausgeschlagen, und dieselbige an Deffe statt gebetten ben ber Stadt Rotweil auszuwurken, bas sels ner Vatter-Stadt Villingen abgenommene Panner wieder guruf zu geben, welches auch erfolget, und zu feinem ruhmlichen Ungedenken in dortiges Stadt Buch eingeschrieben worden : Er soll fein Alter auf 105. Jahr gebracht haben, und hinterlassen haben Bernhard : von welchem unter bem Articul Maller nachzuschen; und Balthafar, der erstlich in den Barfuffer-Orden getretten, und fich in dem Rloster Ronigsfelden aufgehalten, hernach aus Unmuthung zu ber Evangelischen Lehr aus den Orden und nach Zurich sich begeben, Rff 2 und

und wegen seinen in den benden Zügen nach Cappel A. 1529. und 1531. geleisten Diensten 21. 1532. das Burger-Recht daselbst erhalten, und mit Bucher-Druken und Binden fein Unterhalt gesucht, bis 21. 1585. da er in dem 106. Alters Jahr gestorben, und binterlassend Gosuam, der Pictorius genennt worden, und den Grund feiner Studien ju Zurich gelegt, hernach zu Laufanne fortgesest, und eine Reise burch Frankreich und Engelland gethan, und nach seiner Zurükfunft 21. 1551. unter die Rirchen Diener aufgenohmen worden, und erstlich die Filial Whiten versehen, und hernach 21. 1552. Pfarrer zu Elly, 1571. zu Bischofzell, 1582. zu Winterthur und 1598. zu Glattfelben, und zugleich viermahl Decanus und smahren 21. 1568. des Ellgauer: 1592. des Ober Thurgauer: 1595. des Winterthurer= und 1598. des Regensperger Capitels worden, und 21. 1599. in dem 70. Jahr seines Alters gestorben; er hat ein Dictionarium Germanico-Latinum 21. 1561. in 4. 3u Zurich in Druf ges geben, und war ein Watter eines gleichen Namens, Der 21. 1598. Pfarrer zu Weinfelden und 1599. an seines Batters statt zu Glattfelden worden, und 21. 1610. gestorben, auch in Druk hinterlassen:

Lacrymas effusas in obitum Renhardi a Gemmingen. Zurich. 1598. 4. Eclogas in Seculum 1600. & Elegias duas in obitum filii D. Henrici Kriegii. ib. 1600. 4.

Proptempticon explicans scopum peregrinationum. ib. 1601. 4.

Lamentationem ad Christianos. ib. 1602. 4.

Applausus gamicos. Bafel. 1603. 4.

Conjugium a Romano Pontifice exulantem. Zurid). 1607. 4.

Wier Predigen von dem Amt der Juhörern Göttlichen Worts. ib. 1609. 8.

Die kleine Bibel oder Erklährung und Gebätter über die Psalmen Davids. Basel. 1609. 8.

Trostspruch für schwangere, gebährende, und ob der Geburt sterbende Weiber. Zurich. 1616. 4.

Das gute Jahr für alle Christen. Mit Rupfern. ib. eod. 4.

und ist mit dessen Sohns Tochter Barbara A. 1686, dieses Geschlecht ausgestorben.

Es bekam auch Adam Mahler, gebührtig von Schafhausen, A. 1537. das Burger-Necht zu Zurich, und ward 1581. des Grossen Rahts.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Bern, aus welschem Heinrich A. 1474. Hans A. 1531. und einer gleiches Namens A. 1556. des Grossen Rahts, und der mittleste auch A. 1538. Landvogt zu Gottstadt und 1540. zu Buchsee worden.

Ein Geschlecht in der Stadt Lucern, aus welchem Ludwig Medicinæ Doctor, A. 1677. des Grossen Rahts worden und A. 1729. gestorben, und sein Bruder P. Georg A. 1677. in den Franciscaner Orden getretten, solglich S. Theologiæ Magister worden, und einen Tractat super difficillimas quastiones Scoti, auch ein Morale de Sacramentis in genere & specie, zu Costanz in Druk gegeben und A. 1709. zu Heitersheim gestorben; Von D. Ludwigs Schnen ward Franz Rudolf Antoni A. 1729. des Grossen Rahts, A. 1731. und 1735. Landwogt zu Habsburg, und 1745. zu Knutweil worden, und dermahlen sogenanter Weinstich und Statthalter des Stadtsgerichts ist, und Georg Antoni Leonti, der A. 1740. Chorherr und 1751. Custos des Stists S. Leodegarii zu Lucern worden. Siehe auch Maller.

# Mahlerhof.

Ein Baurenhof in der Pfarr Bernhardzell in dem Lands Hofs meister: Amt des Stifts St. Gallen.

# Mahlstein.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Bascl, aus welchem Peter 21. 1437. Rahtsherr worden.

# Maigen oder Maiger.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt St. Gallen, aus welchem Johan A. 1453. und Georg A. 1492. Zunftmeister worden.

Stf.3

Maigre

### Maigre und Maigret.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Genf, aus welschem Johann A. 1458. Sindic, und Aime A. 1545. Pfarrer worden.

# Maigroge siehe Magerau.

#### Maillard.

Ein Geschlecht in der Stadt Freyburg, welches ehemahls ben Grafen von Romont zugethan gewesen, nachdem aber diese Stadt 21. 1536. an die Stadt Freyburg kommen, auch sich baselbst niedergelassen, aus welchem Antonius die Erbin des Geschlechts von Billens gehenrathet, und mit ihr grosse Mittel bekommen; bessen Sohns Sohn Antonius ein Vatter gewesen Johannis, ber der Ritter Maillard genent worden, und das Geschlecht durch seine zwen Sohne Johannem und Nicolaum fortgepflanget. hannes war ein Vatter Nicolai, der 21. 1657. des Grossen Rahts, 1663. des Sechziger Rahts, 1667. Schultheis zu Stafis, 1676. Rahtsherr, 1690. Burgermeister und 1701. Statthalter worden, auch herr zu Chattonaye und Wuisternens gewesen; bessen Sohn Johannes Ignatius Simon 21. 1709. des Grossen Rahts, 1723. Landvogt zu Wuippens, 1731. Sechziger, 1736. Rahtsherr und 1742. Burgermeister, und fein Gohn Bruno 21. 1737. Des Groffen Rahts und 1750. Sechziger worden. B. Nicolaus, obigen Ritter Johannis anderer Sohn, bessen Sohn, Sohns Sohn, und dessen Sohn den Namen Francisci Nicolai getragen, und des letstern Sohn Franciscus Josephus Matthæus 21. 1741. Des Grossen Rahts, 1753. Landvogt zu Pont und 1755. des Sechziger Rahts worden.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Genf, aus welschem Johannes A. 1483. 1492. und 1496. und Abraham A. 1610. Sindic worden.

#### Maillet.

Ein Geschlecht in der Stadt Genf, aus welchem Aymé A. 1418. Franciscus A. 1447. Stephanus A. 1572. 1576. und 1580.

1580. Sindic worden, und Johann ward 21. 1584. Rahtsherr, und bekam des folgenden Jahrs auch ein Patent eines Rahts und Secretarii des Konigs von Navarra, welches hernach, als ohne Des willigung geschehen, ihme zur Last geleget worden, er ward 21. 1589. 1593. und 1597. Sindic, und 21. 1598. einer der Gesandten an den Herzog von Savoyen nach Chambery und Thonon, auch zu dem Congress zu Hermence, er ward auch 21. 1603, zum ersten Sindic erwehlet, als er aber in gleichem Jahr wegen einer Schuld angesucht worden, und der Glaubiger auf seine zu Moin in der Landschaft Gex gehabte Guther das Recht begehrt, und von dem Richter von S. Victor und Chapitre erhalten, er folglich von dieserem Urtheil an das Parlament zu Dijon appellirt, wurde ihm solches, weilen die Stadt Genf ein Unsprach an die Ober-Herrlichkeit zu Moin gemacht, als eine meinendige Untreu ausgedeutet, und da die Oberkeit verbotten sich anderstwo als ben Ihren diesfahls anzumelden, er dens noch in seinem Ungehorsam beharret; ward er im Nov. dieseres Jahrs in Werhaft geset, und im Jan. 21. 1604. Der Rahts, Stell ftill gestellt, und seinem Glaubiger überlassen ihne bis zu der Bezahlung in Gefangenschaft sizen zu lassen, welches auch gesechehen bis 21. 1610. da er nach Entlassung sich nach Chambery begeben, und ein kleines Gnadengelt von dem Berzog von Savon erhalten bis auf seinen 21. 1625. erfolgten Tod, da er immittelst beständig ben der Evanges lischen Religion geblieben und anbey viel Gelehrte besessen. Spon. Hist. de Geneve cum not. T. I. p. 441: 442.

Bon Mailliardoz, ober Mailliardor, auch Mailliardo.

Ein Aldeliches Geschlecht in der Stadt Freyburg, welches seinen Ursprung gehabt von Rue in selbigem Gebiet, darvon demsselben ehemahls auch ein grosser Theil der Herrschaft zuständig gewesen, und selbiges daselbst annoch viele Lehen behalten hat; aus selbigem hat Petrus A. 1306. eine Capelle S. Nicolai zu Rue gesstiftet, und sein Sohn Johannes war ein Vatter Marmet und Ayme, von desse Nachkommen Peronelle Alebtisin des Klosters Bellevaux ben Lausanne gewesen, und Franciscus und Georgius A. 1526. aus der Waarnen gewesen, und sich in der Maurienne gesitzt, alwo ihre Nachkommen A. 1650. ausgestorben: Marmet aber

aber hinterliese Johannem und Antonium. von welchen der erstere eine Linien, welche sich von Grandveau ben Lausanne genent, ans gefangen, welche seine Nachkommen auch die in das XVI. Seculum fortgepstanzet, da sie auch erloschen, Antonius aber das Geschlecht fortgesezt durch seinen Sohn gleiches Namens, der ein Vatster gewesen Johannis, der in Mitten des XV. Seculi gelebt, und hinterlassen Georgium, der A. 1484. dem Herzog Carolo von Savon von allen denen besessenen Lehen in der Waat den Lehens End zu Lausanne geleistet; von desse Sohnen Johannes genant der Herr von Rue Magdalenam aus dem Französischen Geschlecht de la Tremouille gehenrahtet, aber keine Kinder gehabt; Antonius aber das Geschlecht durch Johannem Baptistam und Stephanius aber das Geschlecht durch Johannem Baptistam und Stephanius

num in zwen Linien fortgepflanget.

I Johannes Baptista hinterliese Pancratium, von desse Sohe nen Nicolaum und Johannem wiederum zwen Linien entstanden. A. Nicolaus erkaufte und erneuerte 21. 1627. gleich alle Patricien Geschlechter, bas sogenannte beimliche Burger-Recht zu Frenburg. und ward 21. 1631. Landvogt zu Ueberstein, und hinterlies Emanucl, der 21. 1682. Schultheiß zu Stafis worden, und dieser Johannem Emanuel, besse einter Sohn Nicolaus Emanuel 21. 1711. Rahtschreiber und 1723. Schultheiß zu Stafis worden, und ohn= verhenrahtet gestorben; der andere Sohn Henricus aber erstlich uns ter bem Ronigl. Frangosischen Garde-Regiment Officier gewesen. und hernach 21. 1719. Landvogt zu Ueberstein oder Surpierre und 1726. zu Plasenen, und 1730. Rahtsherr worden und noch ist, und von desse Sohnen Emanuel als Officier unter bem in Ronial. Franzosischen Dienst stehenden Regiment von Diesbach 21. 1740. gestorben; Protasius unter gleichem Regiment Officier gewesen, und 21. 1746. in dem Feldzug in Flandern ben einem Detachement verwundet worden, auch Ritter des Ordens S. Ludovici und des Grossen Rahts ist, und Josephus Emanuel gleichfahls Officier unter ermeltem Regiment, und auch des Groffen Rahte ift. B. Johannes, obigen Pancratii anderer Sohn, erfaufte und erneuerte auch gleich seinem Bruder 21. 1627. das heimliche Burger-Recht zu Freyburg, und mar ein Vater 1. Georgii, der in Konigl. Frangosis ichen Diensten 21. 1680. in der Belagerung von Ypres geblieben; 2. Mar-

2. Martini, der erstlich Hauptmann in Konigl. Kranzosischen Diens sten gewesen, und als Obrist-Lieutenant in den Vereinigten Nies derlanden 21. 1685. gestorben, und hinterlassen Johannem Franciscum, der Hauptmann unter dem Franzosischen Regiment Monnin und Ritter S. Ludovici Ordens gewesen, und 21. 1747. in der Belagerung von Berg-op-zoom, als er als Obrist = Lieutepant in den Laufgraben gedienet, erschoffen worden, und ein andes rer Sohn, der in Spannien als Aide-Major und Hauptmann uns ter dem Regiment Aregger geblieben; und 3. Francisci Augustini, der 21. 1653. Rahtschreiber, und 1668. Landvogt zu Grandson worden, und unter seinen 9. Rindern durch Franciscum Josephum, und Henricum Ignatium das Geschlecht fortgepflanget, und ist a. Franciscus Josephus 21. 1693. Nahtsherr und 1706. Burgers meister worden, und hat hinterlassen Antonium Constantinum, der 21. 1740. Landvogt zu Grandson, und 21. 1753. Rahtsherr worden und noch ist, und gezeuget Johannem Nicolaum, der nach und nach Officier in benen Konigl. Frangofischen Regimentern Witts mer, Monnin und Garde-Regiment gewesen, auch dem Ereffen ben Richevaux 21. 1744. den Schlachten ben Fontenoy 21. 1743. und ben Lawfeld 21. 1747. und benen Belagerungen von Ypres, Mennin, Frendurg 21. 1744. Tournay und Oudenarde 21. 1745. und Mastrich A. 1748. bengewohnet, und auch des Grossen Rahts zu Frenburg ist; Josephum Nicolaum Ignatium, der auch Officier unter dem Regiment Wittmer und des Groffen Rahts ist, und Johannem Fridericum Rochum, genant der Ritter von Mailliardor, der A. 1743. Officier unter dem Franzosischen Regiment Toffrey von la Cour de Chantre, und in dem folgenden Jahr unter der General-Compagnie des Garde Regiments, und 21. 1752. erster Lieutenant derselben worden und noch ist, auch sich ben obigen Schlachten von Fontenoy, Raucoux und Lawfeld, auch den Des lagerungen von Tournay und Oudenarde befunden, und auch des Groffen Rahts ist, und den 25. Man 21. 1756. den Ritter= Orben S. Ludovici bekommen. b. Henricus Ignatius obigen Lands vogts Francisci Augustini Sohn ward A. 1702. Hauptmann und bernach auch Obrist-Lieutenant unter dem in Kanserlichen Dienst anges

angeworbnen und unterhaltnen Regiment von Erlach in den Desterreichischen Walbstädten, und hat A. 1713. das Untere Schloß zu Frendurg im Briesgau drep Wochen lang wider die Französische Armee so dapfer beschüget, daß auch der Französische Marechal von Villars selbst ihne deswegen gerühmet; er hinterlies Antonium Constantinum, der A. 1742. Abt des Stift Altenryf worden und A. 1754. gestorben; und Franciscum Nicolaum, der A. 1730. Landvogt zu Wuippens worden, und die A. 1743. von der Stadt Frendurg nebst andern Endgenößischen Stadt und Orten an die Baselische Gränzen ben Annaherung der fremden Armeen abgeschifte Wölker commandirt.

II. Stephanus, obbemelten Antonii zwepter Sohn und Johannis Baptistæ Bruber mar ein Batter Francisci, von beffen 10. Kindern Franciscus gezeuget Franciscum Nicolaum und Petrum bepde Capuciner, Johannem Petrum, ber als Doctor ber Sorbonne 21. 1661. zu Paris gestorben, Victorem Antonium, ber in bem Stift Altenruf ben Ciftercienfer Orden angenohmen, Nicolaum Josephum, Pfarrern zu Rue, Petrum Stephanum, der in Savonschen und hernach Französischen Diensten gestanden, und Al. 1677. in der Schlacht ben Cassel geblieben, Mariam Brigidam, Die 21. 1673. Abtiffin des Stifts der Fille Dieu zu Romont worden, und Beatum Ludovicum, der der alteste gewesen und 21. 1676. Landvogt zu Chatel S. Denis worden und 14. Rinder gezeuget, von welchen Franciscus Josephus Pfarrer zu Attalens, Antonius Chorherr des Stifts S. Nicolai ju Freyburg, Carolus ein Jesuit worden und verschiedene Missionen in der Endaenosschaft. Bapern und andern Orten Deutschlands verrichtet und 21. 1735. zu Regensburg gestorben, und Beatus Ludovicus ein Vatter gemesen Francisci Xaverii, ber ein Jesuit worben, und ber Ronigl. Polnische und Chur, Sachsischen Prinzen Caroli, Alberti und Clementis, und hernach der jungern Prinzen worden, und 21. 1754. gestorben: und Francisci Nicolai, der Herr von Arlens ift, und 21. 1737. Landvogt von Montenach worden.

Maina.

#### Maina.

Eine der 4. Nachbarschaften, welche mit Crotti nehst dem Fles ken Eleven die Gemeind Eleven ausmachen, und ein Filial - Kirch von deren von Eleven in dieser Graubundnerischen Grafschaft.

#### Mainard.

Augustinus aus Piemont gebührtig ward erstlich ein Monch, und nachdem er wegen Anmuht zu der Evangelischen Lehr Italien verlassen, A. 1544. von einigen Seelleuthen zum Evangelischen Presdiger in dem Graubündnerischen Fleken Eleven angenohmen, alwo er die Evangelische Lehr sonderlich von den Sacramenten, dem Wiederstauf, Auferstehung ze. wider einen Camillum versochten, auch seine Lehr und Bekantnus durch die Endgenößische Evangelische Rirchen-Diener untersuchen lassen, und derselben, wie auch A. 1550. einiger Oberkeitlichen Commissarien Benfall hierüber erhalten, und seinem Beruf daselbst rühmlich vorgestanden bis an sein den 31. Jul. 1563. in dem 81. Alters Jahr ersolgtes Ableiben, und hat

Sermone della Grazia di Dio contra gli meriti humani. 1551. 8. Trattato dell'unica e perfetta satisfattione di Christo. eod. 8. Anatomia della Messa, unter dem Namen Antonio di Adamo, U. 1552. 4.

in Druk gegeben. Gesner Fries. Biblioth. p. 92. Zottinger Zelv. Rirchen-Gesch. P. III. p. 761. 790. 873.

Herzog von Maine.

Ludovicus Augustus von Bourbon, Herzog von Maine und Aumale, Souverainer Prinz von Dombes &c. &c. Natürslicher Sohn Königs Ludovici XIV. von Frankreich, welcher ihne auch den 1. Jebr. A. 1674. zum General-Obristen der in seis nen Diensten stehenden Endgenößischen und Graubundnerischen Wolskern ernent, und er solche Stell bis an sein den 14. Apr. A. 1736. erfolgten Tod behalten, und sie folglich sein Sohn gleiches Namens, und Souverainer Prinz von Dombes bekommen, wie unter dem Arsticul Dombes zu sinden.

2112

Mai-

#### Mainengo.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr in der Vicinanz Faido in dem Urnischen Thal Livenen.

## Majolus.

Laurentius gebührtig von Genf hat ein Buch de gradibus medicinarum geschrieben, welches A. 1497. zu Venedig gedruft word den; auch soll er Epiphyllides in dialecticis verfertiget haben. Gesner Bibl. per Fris. p. 536.

#### Majon.

Eine Nachbarschaft auf dem Berg von Sondrio in selbiger Gemeind, in der Graubundnerischen Landschaft Veltlin.

# Major siehe Mener.

### Majori

Behlt Guler in Rher. p. 8. unter die alten Rhatischen Schelleuth.

### Majorie und Major.

Majorie war ehemahls in dem Welschen Berner Gebiet und der Waat eine gewisse Gerichtbarkeit und Herrschaft, und haben sich zwen Adeliche Geschlecht danahen geschrieben, die nun ausgesstorben, Majoren von Lutry, von welchen unter dem Articul Lutry nachzusehen; die Majoren von Morges, aus welchen N.N. A. 1716. Major unter dem Regiment Müller in Nenetianischen Diensten worden, nach dessen Abdankung A. 1718. ein Regiment in Königk. Spanischen Diensten angeworden, ehe er aber seldiges in Sicilien bringen mögen, zu Livorno gestorben, danahen sein Bruder Franciscus Ludovicus solches übernohmen, und erstlich in Sicilien und hernach in Spanien geführt, seldiges aber Ansangs A. 1721. abs gedanket worden; er hat die Herrschaft Sullens erkauft, beyde aber haben keine Männlichen Nachkommen hinterlassen, doch sind andere aus diesem Geschlecht annoch zu Morges.

Majo-

#### Majorien

Werden genant die Gemeinden oder Theil, in welche bas Munsterthal in dem Gebiet des Bifthums Basel eingetheilet ist.

#### Majoris.

Ein Geschlecht in dem Land Wallis, aus welchem Georgius A. 1503. Lands Haubemann und Petrus A. 1535. einer gleiches Namens A. 1575. und noch zwen gleiches Namens A. 1605. und 1609. Domherren zu Sitten, und einer auch A. 1575. Decan zu Valery worden.

#### Maira ober Mera.

Maren, ein Fluß in Graubundten, welcher nach einigen aus zweinen Quellen, einer auf dem Juliers und der andere auf dem Setts mer Berg entspringt, nach andern aber solchen Namen bekomt unweit Casatschia in dem Hochgericht Pregel, in dem Gottshaus-Bund, ben dem Jusammenstuß des sogenannten Aqua di Maroz, das von dem Settmer Berg hersliesset, und der Ordlegnia, welche von dem Berg Maloja ablauset; er sliesset durch bemeltes Hochgericht Pregell ob und unter Port, und wird danahen auch das Pregeler Land-Wasser genennt; sließt hernach erstlich durch die Herrschaft Plurs oder Piuro, und hernach bald die ganze Grassschaft Cleven durch, nihmt ben Mese den Fluß Liro zu sich, und ergießt sich ben Riva in den Comer-See. Stumps. Chron. Helv. lib. X. c. 8. Schenchzer Schweiz. Naturgesch. P. II. p. 56.

#### Maire und Mairie.

Werden in der Souverainitet Neuburg und Vallangin 15. Niedere Gerichte Mairies, und die denenselben Vorgesette Maires genent, von welchen unter dem Articul Neuburg das mehrere angebracht werden solle.

Mairhof, siebe Menerhof.

2113

Maisegg.

# Maisegg.

Ein Berg in der Pfarr Marbach in der Lucernischen Lands vogten Entlibuch.

# Maisenlot.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Schafhausen, aus welchem Hans 21. 1490. Zunftmeister gewesen.

### Bon la Maison neuve.

Auch genant Baudichon, ein ausgestorbenes Geschlecht in ber Stadt Genf, aus welchem Nicolaus einer ber ersten Burgern bas selbst gewesen, der die Evangelische Lehr angenohmen, und sein Haus zur Unterweisung in berfelben gebrauchen lassen, banahen auch Die Catholischen Burger 21. 1533. por selbiges geruft, und auch mit dem groben Geschus bie Evangelischen baraus vertreiben wollen, worgegen sich aber die Evangelische auch zur Gegenwehr gestellet, und dardurch der hierüber entstandene Auflauf gestillet worden, ohne baß er defwegen jur Straf gezogen worden; er hat auch im Aug. 21. 1535. als Hauptmann einer Compagnie in der Stadt bin und wieder in derselben die Bilber aus ben Rirchen wegschaffen hels fen, und ward in gleichem Jahr Stadt-Sauptmann Dafelbit, und hat die benachbarte Savonsche Feindthatlichkeiten dapfer abgehalten: aus diesem Geschlecht ward folglich Johannes Amadeus 21. 1556. und Claudius 21, 1560, 1564, 1568, 1572, und 1576, Sindic, und ist der letstere 21. 1571. Gefandter gu Bern gewesen, bas mit selbiger Stadt erneuerte Burger-Recht zu beschweeren; es ward auch Franciscus 21. 1580. Rahtsherr, und 21. 1584. 1588. 1592. 1596. 1600. und 1604. Sindic, und Johannes ward Rahtsherr 21. 1598. und 21. 1602, einer der erstern, welcher, und zwahren nur halb ane gefleibet, sich ben Savopern, welche die Stadt überstiegen, entges gen geset, und selbige mit vieler Dapferkeit abtreiben helfen, ift aber auch darben verwundet worden; er hat in dem folgenden Jahr im Gebr. vierzehen von denen langst bem Genfer. See gelegnen groß sen und fleinen Savopschen Schiffen weggenohmen und nach Genf gebracht,

gebracht, und die Einwohner in dem Chablais in Contribution sprietz und if und L. 16-67, Sindie morden, welche Stelle bern and auch erhalten Jacobus A. 1613, und einer gleiches Namens 21. 1648, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676, 1676

#### Maison rouge.

Ein Baurenhof in ber Pfarr und Landvogten Rue. in bem Gebiet der Stadt Greyburg.

#### Le Maitre, fiebe Meifter.

Makenau, fiebe Magdenau.

Makenberg, fiebe Maggenberg.

#### Won Mal.

Sin ausgestorbenes Geschlecht in ber Stadt Genf, aus web dem Aymond A. 1463. Sindic worben.

#### Malacarne.

Ein Dorflein in der Pfarr und Gemeind Cugnasco, in der Landvogten Locarno ober Luggarus.

#### Malacheren.

Ein Baurenhof in der Pfatr Seeberg in dem Bernerischen Amt Mangen.

Mala-

#### Malacrida.

Ein altes Abeliches Geschlecht, welches in uralten Zeiten aus Tuscien in die Rhætische Land kommen senn und sich an benden Seiten bes Sees von Como niedergelassen haben solle, auch daraus einige Baupter der Vicaner in der Stadt Como gewesen, und noch in dem XVI. Seculo einige zu Marggrafen von Musso ernent worden. Georgius aus dieserem Geschlecht soll aus Forcht vor den Guelffen in dem XIII. Seculo sich in die Landschaft Weltlin begeben, und daselbst ansehnliche Guther gekauft haben, und bessen Nachkommen sich sonderlich zu Trahona und Caspano, und hernach auch zu Tirano aufgehalten, und einige barvon sich durch ihre Wissenschaften in der Rechtsgelehrte und Armenkunst hervorgethan, gleich auch von Johanne Andrea, Doctore Medicinæ eine Beschreibung der Gesundwasser von St. Maurizen und Maßino vorhanden: es nahmen auch folglich die meisten derselben- die Evangelische Lehr an, und warden dardurch die Catholische gegen sie so aufgebracht, baß ihrer sechs in dem im Jul. A. 1620. gegen die Evangelische in bem Beltlin vorgegangnen Mord um bas Leben kommen, Elisaus aber sich über unwegsame Relsen und Klippen noch flüchten, und an den Hof Konigs Ludovici XIII. von Frankreich gelangen, auch dafelbst der bedrängten Graubundnern Ungelegenheiten annehmen können, und in so gute Bekantschaft kommen, daß einige in Ronigl. Diensten gestandene Burger von Bern seinen auf der Blucht gebohrnen, und in der Stadt Zurich auferzognen Sohn Petrum aufges nohmen und zu Bern versorget, welcher daselbst 21. 1649. ein Exercitationem de Resipiscentia seu Conversione hominis ad Deum, in 4. in Drut gegeben, und hernach 21. 1654. jum Pfarrer zu Reutigen, und 1659. ju Wyl erwehlt, und 21. 1671. von der Oberkeit dem in Ronigl. Frangosischen Diensten neuangeworbnen Regiment von Erlach als Reld. Prediger zugeordnet, und ihme und feinen Nache kommen bas ewige Ginwohner Recht in ber Stadt Bern ertheilt worden: er ist 21. 1681. gestorben, und hat hinterlassen Elisæum. ber seine zu Bern angefangne Studien auf fremben boben Schulen fort geseit, und hernach erstlich ber erste Prediger ber ju Votsbam in

der Mark Brandenburg angelegten Schweizer Colonie, folglich A. 1686. Professor Ethices und der Griechischen Sprach in der Stadt Bern, weiters A. 1709. Professor Theologiæ Elenchticæ und A. 1718. Professor Theologiæ Didacticæ und Primarius erwehlt worden, und im Dec. A. 1719. gestorben; Von ihme sepn zu Bern in Druk kommen:

Disputationes Ethica. 4.

Disputatio de officiis hominis.

Disputationes due de Christo descendente eis abe.

Differtatio de beatitudine bominis.

Dissertatio de mundi causa efficiente & finali.

Dissertationes tres de Religione communi. 1741.

Dissertatio de ratione recha, an sufficiat ad intelligentiam genuini Scripture sensus. 1713.

Differtatio de Spiritus S. illuminatione necessaria ad salutarem S. Screptura intelligentiam. cod.

Dissertationes dux de Scriptorum sacrorum infallibilitate. eod.

Dissertationes dua de genuitate loci 1. Fob. V. 7.

Dissertatio de articulis fundamentalibus & libertate prophetandi.

Differtatio de nominibus divinis Jehovah & Elohim.

Dissertatio de simplicitate Dei omnimoda.

Dissertatio de infinitate Dei absoluta, ejusque secundum essentiam omniprasentia.

Differtatio an dogmata fidei Resormatorum cum ideis sana rationis pugnare dicenda sint.

Sein Sohn gleiches Namens ward nach vollendeten Reisen und Studien auf etlichen fromden Hohen Schulen A. 1723. Pfarrer zu Mühlenberg, und ist im Mart. 1756. gestorben, und hat seine Bibliothec der Stadt Chur testamentlich vermachet, und ist von ihme in Druk heraus kommen:

Dissertatio theologica de Christo λόγω in Joh. I. 1. Bern, 1717. 4. Jubel-Predig über die Reformation zu Menburg, über II. Cor. I. 24. ib. 1751. 4.

Mmm

Functio-

Functionum Pastoralium ex tristissimis una, oder Todes: Antundi= qunq, aus Rom. XI. 22.

Armatura spiritualis & excutia patria, oder Rriegs-Predigen

über Eph. VI. 13. und Jer. VI. 17.

Muthmassung über die Bedeutung und Zerleitung des Namens der Zelvetiern.

Es mussen sich auch noch einige aus diesem Geschlecht in das Graubundnerische Land gestüchtet haben, aus welchem Bartholomæus, der hernach Pfarrer zu Soglio worden, A. 1644. Theses de Jejunio. Pras. Joh. Rud. Stuki, Theol. Pros. zu Zürich, und Georgius, Pfarrer in Haldenstein, eine Leichpredig von der Kinsder Gottes gläubigem und seligem Anschauen der Zerrelichkeit Gottes, über Joh. XI. 40. zu Chur A. 1719. 4. in Druk gegeben, und dermahlen noch Johan Petrus Pfarrer zu Flimbsist, und Leichpredigen, von Christenlicher Erwegung groser Regenten Tod, über II. Sam. III. 38. Deutsch und Rusmansch, zu Chur A. 1723. und

Von dem Zarren und Zofnung der wahren Israe= liten, über Psalm. CXXX. 5-8. A. 1728. in Druk gegeben.

#### Maladers.

Ein seines Dorstein, Kirch und Evangelische Pfarr auf einer lustigen Anhohe, in dem Hochgericht Schallst in dem X. Gericheten-Bund, ligt nur eine Stund ob der Stadt Chur, und wohenet der daselbstige Pfarrer in der Stadt Chur; alda sind noch eis nige Anzeig von dem abgegangnen Schloß Pramberg: Es ist dies ses Dorf. A. 1622, von den Spanniern und Landsknechten abges brant worden.

#### La Maladiere.

Ein aus verschiedenen Quellen in der Pfarr Gimel in dem Bernerischen Umt Aubonne entstehendes Flüßlein, das auch Saubrettaz genant wird, und unter dem Dorf Sobraz in den Genfer, See lauft.

#### La Malagne.

Ein Flüßlein, das an dem Fuß des Bergs Jura entspringt, welches, wann kein Schnee auf dem Berg, öfters austrochnet, sonst scheidet es die Dörfer Montrichier und Niolens in dem Bersussschen Umt Morges.

Malagni.

Ein schönes kleines Dorf unweit Gentou, in der Landschaft Gex gelegen, welches U. 1749, von dem König von Frankreich volslig der Stadt Genf überlassen worden, doch daß die Catholische Religion auch alba geübet werden möge, und stehet selbiges unter dem Chatellain von Jussy.

## Malagnon.

Ein klein Dorf unweit von der Stadt Genf, und gegen Aufgang in derselben Stadt Bezirk, in welchem meistens burgerliche Land-Buther befindlich.

# Malaguardia:

Eine Nachbarschaft in der Gemeind Prada, in der Graubundnerischen Landschaft Cleven.

### Malaguzzini.

Sin Abeliches Geschlecht in der Graubundnerischen Landschaft Veltlin, aus welchem Ludovicus in dem XVI. Seculo ein ges sehrter Leuts Priester der Gemeind Morbegno gewesen. Guler p. 8. 193.

Malamoliere.

Ein Baurenhof in der Pfarr Pont la Ville, in der Freysburgischen Landvogten Bulle.

#### Malans.

Ein schöner Marktfleken, Kirch und Evangelische Pfarr, in einem angenehmen fruchtbaren Geland, ba auch sonderlich ein guter Mmm 2 Wein

Wein wachst, welcher nebst Jennis ben einten Theil des Hochgerichts und sogenanten Berrschaft Menenfeld in dem X. Gerichtens Bund ausmachet, und wird daselbst alle Donstag das Jahr durch ein Wochen= und sonderlich Korn-Markt gehalten, welcher aus dem Prettigau ftark besucht wird : Dieser Bleten hat in Civil-Sachen einen von dem Landvogt von Meyenfeld aus dreven von den Einwohnern ihme vorgeschlagnen ernenten Richter und 12. Bensesen; in Criminal-Fallen in Der Berrschaft Meyenfeld wird auch der Richter und 6. Rechtsprecher von Malans zu der Endurtheil beruft, und gehört auch dieserem Bleken der Zoll an der sogenanten untern Zollbruf; es stuhnden auch ehemahls in bem Malanser Gericht Die Schlöffer Unter Ruchenberg und Klingishorn, und dermablen annoch bas Schloß Weinet; ber Pfarrer gehort in das Colloquium des X. Gerichten Bunds; und ist Dieser Bleken und Darinn 101. 2Bohnhaufer und wol so viel Scheuren den 14. Oct. 21. 1684. vollig abgebrant.

### Unter Malans.

Ein Dorflein in der Pfarr Wartau, in der Landvogten Sargans.

# Malapalu.

Ein Dorf in der Pfarr Assens, in der Bern-Freyburgi-

# Malapert.

Abraham Malapert aus einem Abelichen Geschlecht, welcher zu Leiden Jur. Utr. Doctor und hernach auch Justiz-Raht in dem Raht der General. Staaten der Vereinigten Niederlanden von Flandern und folglich von denselben 21. 1669. zum Resident zu Frankfurt und A. 1672. in der Endgnoßschaft ernennt worden, da er den damahligen unglüklichen Zustand selbiger Landen so beweglich vorgestellt, daß in mehrentheils Eudgenößischen Städt und Orten

an ihre in Konigl. Franzosischen Diensten gestandne Obristen und Hauptleuthe Befehl ergangen sich nicht wider dieselbigen gebrauchen zu lassen. Er ist im Aug. A. 1676. in dem 36. Jahr seines Alsters zu Basel gestorben. Rahn Lydgen. Geschicht=Beschr. pag. 1032.

# Malaplatta.

Ein Schloß in der Graubundnerischen Landschaft Weltz lin, welches die Graubundner A. 1512. geschleift. Sprech. Pall. Rhat. p. 270.

#### Malarolo.

Eine Nachbarschaft in der Gemeind Rasura in der Squadra Morbegno, in der Graubundnerischen Landschaft Weltlin.

# Malbourges.

Ein Dörstein in der Pfarr S. Croix, in dem Bernerischen Almt Yverdon.

#### Malbuisson.

Ein Geschlecht in der Stadt Genf, aus welchem Peterman A. 1495. Parceval A. 1503. und Petrus A. 1533. Sindic worden, sonderlich aber Johannes einer deren gewesen, welche A. 1519. das Burger Recht mit der Stadt Frenhurg zuwegen gebracht, und der Stadt Frenheit gegen dem Herzog von Savon dapfer versochten. Spon. Hist. de Gen. cum. Not. Tom. I. p. 145-156.

### Malen.

Ein Baurenhof in der Pfarr Eschenbach, in der Schweiz-Glarnischen Landvogten Uznach.

D? m m 3

Malenco.

### Malenco auch Malenga.

Das Malenter : Thal, ein Thal in bem mittlern Terzier der Grandundnerischen Landschaft Beltlin, welches sich von Sondrio einige Stunden weit in die Mittnachtige Gebirge gegen den Gottshaus Bund erstreft, und letstlich sich in zwen Theil svaltet, davon der einte auf der rechten Hand in das Gebirg, das ob Dusclav ift , hinein gehet , und ein Gisch reichen Gee von guten Gold-Forellen hat, ber andere aber bis auf die Alp Bosco gehet. ba bannen Sommerszeit man über einen hohen wilben Gletscher-Berg auf den Berg Malloya und ferner in das Pregell kommen kan; das Thal ist mit schönen starken Leuthen wol besett, darvon Die einten sich von der Wiehzucht nehren, andere aber in fromden Landern Rramer = Werk und Raufmannschaft treiben, es machst Darinn auch Korn, aber fein Wein; bas Thal hat seinen eigenen so genannten Anziano nebst 6. Rahten aus jeder Squadra, in Die es eingetheilt ist, namlich alla Torre, Camp, Chiesa, da die Hauptfirch des Thals ist, Milirolo, Caspogio und Lanzada einer; in selbigen ift ehemahls auch Gifen. Erz gebauet worben, und findet sich sonderlich zwischend Chiesa und Busco ein Steinbruch ju glatten, bunnen und breiten Sach-Platten, welche in das gange Beltlin und noch weiters verführt werben; auch ift barinn ein Steinwerk, baraus man Stein zu Roch, Beschirren brebet; burch selbiges Thal fliesset der Bluß

#### Maler, ober Maliero.

Welcher auf dem Berg dell' Oro in dieserem Thal entspringen solle, anden auch ein Wasser, welches einige auch Malenga heissen, von den obbedeuten Gletstern und Alpidus Juliis sich mit dieserem Wasser ben Chiesa vereiniget, folglich bende unter dem Namen Maler fortsliessen, und unter Sondrio sich in die Adda ergiessen. Guler Veltlin p. 27. Sprecher Pall. Rhat. p. 286.

# Maler, siebe Mahler.

Maletta.

#### Maletta.

Ein Geschlecht in Graubundten, aus welchem Aebli A.
1328. Albrecht A. 1379. gelebt, Johannes (oder Joost) A. 1436.
im Namen des Hochgerichts Bellsort den Zehen Gerichtenzund gesiglet, Mattheus ward Landvogt zu Menenseld, und Podesta zu Wormbs; auch ist Gaudenz genant Schgier A. 1561. Podesta zu Plurs, auch vielmahls Land Ammann zu Lenz gewesen, hat über 50. Jahr mit einer Frauen hausgehalzten, 15. erwachsene Kinder überlebt, und der alteste Sohn ist 54. Jahr alter als der jüngste von einer andern Frauen gewesen: aus dies sem Geschlecht ist auch gewesen Thomas, der A. 1597. Podesta zu Piuro oder Plurs worden, und Otto, gebührtig von Samada, der A. 1657. unter die Evangelische Kirchen Diener ausgenohmen worden, und hat A. 1658. zu Basel eine Dissertation de Christo Mediatore cognoscendo Ecollendo in 4. in Druk gegeben. Arduser berühmt Pers. in Graubundt. p. 79.

Malgina.

Ein Thal, welches sich von dem Fluß Adda zur linken Seisten gegen die Venetianische Gränzen erstrekt, und theils in das Gestiet von Teglio, theils zu der Gemeind Ciuro in dem mittlern Terzier der Graubundnerischen Landschaft Veltlin gehöret.

Maliaso oder Magliaso.

Ein Dorf in der Pfarr und Landschafts Viertel Agno, in der Landvogten Lugano, alwo die Niedern Gerichte und Jagd A. 1669, von denen dort regierenden Städt und Ort dem Obrist Carl Conrad von Beroldingen geschenkt worden: es war daselbst schon von den Galliern ein Schloß gebauet, und von den Longobarden erzneuert und zu der Bischossichen Tasel zu Como vergabet, danachen sich Landolphus, welcher wider Guidonem zum Bischof zu Como erwehlet worden, sich dahin zu seiner Sicherheit begeben, A. 1596. aber von denen von Como daselbst ermordet worden, welches der eigentliche Anlas zu dem hernach lang gedaurten Krieg zwischen denen von Mensland und Como gewesen senn solle. Ballatini Eron. di Como p. 120, 301.

Maliero.

### Maliero, siehe Maler.

#### Malinas over Molines.

Ein Dorf und Kirch in einem tiefen Ort, welches gefährlischen Wassergussen unterworfen, in dem Gericht St. Peter in dem Gottshaus-Bund; die Kirch daselbst wird von dem Evangelisschen Pfarrer zu St. Peter versehen; und gehet von da ein Wegauf Eschiertsch, Prada und Peist.

# Malisdorf.

Ein Dorffein in der Pfarr und Gericht Roggwell in der Grafschaft Thurgau.

# Malix.

In bortiger Canbsprach Umblii , und in Latein Umbilicum , ein arosses in zwey das Ober und Unter Dorf genante Theil abgesone dertes Dorf, Kirch und Evangelische Pfarr, ba die Kirch und Mfarrhaus zwischend beyden in ber Mitten stehet; es ligt nur eine starke Stund ob Chur an der landstraß, gehort aber in das Hoche Gericht Churmalden in dem X. Gerichten Bund, und versihet der Evangelische Pfarrer daselbst auch den Evangelischen Gottes. dienst zu Churwalden; es gehoren in diesere Gemeind auch verschiedne Nachbarschaften zu Patnireu, Jur, Pallwedra, Sping, Valfren, Crida, 2c. und zeigen sich auch noch die Ueberbleibsel Des Schlosses Strasberg, von welchem ehemahls solches Gericht ben Namen der Herrschaft Strasberg gehabt : Db dieserem Dorf auf dem Berg-Grad der obersten Sohe stoffen die Gebiet aller brepen Standen ber Graubundnerischen Republic zusammen an einem Ort, da drey Markstein in einem Zwischend Raum eines Tisches gesest find, und die baran granzende Domleschger in den Gottshaus-Bund, Die Embser in ben Obern Grauen Bund, und die Malirer in ben X. Gerichten Bund gehoren.

# Mallans siehe Malans.

Malla-

# Mallaria, siehe Malleraye.

# Malleolus, siehe Hamerlin.

### Maller.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Solothurn, aus welchem Elewi A. 1421. Grosweibel und 1439. des Rahts worden.

Ein Geschlecht in dem Bischthum Basel, aus welchem Bernhard, ein Sohn Haubtmann Balthafar Mahlers von Willingen (von dem unter dem Articul Mabler nachzusehen:) gewesen und unter dem Vatter als gehndrich auch in den Burgundischen Rriegen gedienet, und beffen Sohn Georg den 16. Jun. 21. 1563. von Rapfer Ferdinando I. in ben Abelstand erhoben worden und sich Maller geschrieben; sein Gohn gleiches Namens ward Desterreichischer Regierungs-Raht zu Ensisheim, und fein Sohn Philipp Christof Came mer Raht des Bischofs Johannis Francisci von Basel, welcher wegen seiner geleisteten Diensten ihme A. 1655, einige Adeliche Leben in dem Elsgau ertheilt; er starb ben 12. Jun. 21. 1667. und hinterlies Johan Werner, ber 21. 1687. Probst Des Stifts Munster in Granfelden worden, und Johannes von Maller, der Bischöfliche Baselischer Abelicher Hof-Raht und Statthalter in dem Munsterthal worben, welche Stellen auch fein Sohn Beinrich Sebaftian erhalten, und ben 26. Man 21. 1730. in den Ritterstand bes Bische thums Bafel aufgenommen worden, und ist auch sein Sohn Johan German feith 21. 1734. Bischoff. Bafel. Abelicher Dof-Rabt und Statthalter in bem Munsterthal.

### Malleraye.

Mallaria; Ein Dorf in der Pfart Bevillars in dem Munsters that und Gebiet des Bischthums Basel, ob welchem ein Berg gleis ches Namens, auf welchem A. 1367. ein Treffen swischend den Bis schössichen und der Stadt Solothurn Volkern vorgegangen. Es ist auch vielleicht alba das Stammhaus gestanden der Edlen

Von

# Von Malleren.

Aus welchem Reinhard in dem XIV. Seculo, einer gleiches Namens A. 1402. und Bernhard A. 1458. Bischöfliche Mener der Stadt Biel gewesen. Siehe auch von Mallrein.

### 30n Malles.

Ein ehemahliges Abeliches Geschlecht in Graubundten, aus welchem Ruprecht A. 1232, gelebt.

#### Mallet.

Ein Geschlecht in der Stadt Genf, welches das Burger-Recht alba erhalten A. 15'12. da Franciscus aus demselben, gebührtig von Chambery, und Erz Priester der Capell der Maccabeer zu Genf sein Silbergeschirr der Oberkeit geliehen, daraus sie Munzschlagen, Korn kaufen und unter den Armen ben damahliger Theure austheilen könen. Spon. Hist. de Geneve cum not. T. I. p. 113. Es warden auch aus diesem Geschlecht Horatius Benedictus A. 1737. Pfarrer in der Stadt, und sein Bruder Johannes Jacobus A. 1748. des Kleinen und Andreas und Gabriel A. 1734. und Johannes Robertus und Johannes Ludovicus A. 1752. des Grossen Kahts, und gedachter Gabriel auch des LX. Rahts; auch ward einer aus diesem Geschlecht A. 1752. Professor der schonen Wissenschaften zu Coppenhagen, und nennen sich einige Mallet Genoud.

### Malliard fiehe Maillard.

### Bon Malliardor siehe Mailliardoz

# Mallogia ober Malloya.

Auch Melloyen; Ein Berg und Theil der so genanten Julier Alpen, wilcher sich in dem Gottshaus Bund von Mittag gegen Mitternacht ziehet, und unterscheidet das Pregell von dem Obern Engadin, und stosset gegen Aufgang an den Julier- gegen Mittag

an die Malenger- und gegen Abend an die Settmer-Gebirg, gibt auch die Quellen dem Fluß Maira; auf selbigem ist ein Wirthshaus für die darüber aus obigem Hoch-Bericht jedoch durch rauhe Strassen reisende: auf selbigem nicht fehrn von Catatschia soll S. Gaudentius begraben worden senn. Murer Helv. S. p. 62.

### Malloran.

Ein Geschlecht in Granbundten, aus welchem Nicolaus A. 1537. Podesta zu Feglio gewesen.

Von Mallrein.

Ein ausgestorbenes Abeliches Geschlecht in der Stadt Solothurn, aus welchem Bernhard des Rahts A. 1444. einer der Gessandten gewesen, welche mit dem Dauphin Ludovico nach der Schlacht ben St. Jacob vor Basel einen Vertrag gemacht, A. 1447. den Krieg zwischend dem Berzog von Savon und der Stadt Frensburg vermittlen helsen, A. 1451. Schultheis der Stadt Solothurn worden, A. 1456. Endgenößischer Gesandter an den Vischof zu Basel und A. 1465. Haubtmann ben der Belagerung Mompelgard gewesen, auch A. 1466. der Stadt Solothurn die Herrschaft und Collatur Kriegstetten verkauft. Siehe auch von Mallerey.

# Malogia, Maloya siehe Mallogia.

Malpach.

Ein Dörflein in der Pfarr Afeltrangen, halb in den Niedern Gerichten Tobel und halb in denen von Griesenberg in der Landgrafsichaft Thurgau.

Malsen.

Ein Berg-Alp in ber Pfarr Welschenrohr und Solothur= nischen Vogten Falkenstein.

Malser = Hend.

Ein groffe Sone ben dem Dorf Mals ob dem Städtlein Glurenz in der Grafschaft Eprol, an den Gränzen der diesere Grafschaft Nnn 2 und bas Unter Engabin von einandern fonderenden Bebirgen; fommt hier vor wegen der auf felbiger und ben Calven ober Chalavaina ben 22.May 21. 1499. vorgegangnen Schlacht, da von den Graubund. nern in die 4000. stark, nachdem die Desterreichische Eproler und Etschländer das Engadin und Munsterthal mit Rauben und Brennen übel verheeret, und hernach ben gedachtem Calven ein festes Bollwert von einem Gelfen zu dem andern angelegt; ein Theil für Dieseres Bollwerk geruft, ein anderer Theil aber durch sonst bald unbrauchbare Wege ben Berg Schlingen zu Nacht überstigen, und ermelten Tage um Mittage Zeit die Reinde von bem Berg hinunter, da sie sich selbiger nicht vermuthet, mannlich angegriffen, und erst. lich die feindliche Reuter bis zu dem Fugvolk zurukgetrieben, auch mit ziemlichen Verlurft von dem Geschut zwen Saufen berfelben in Die Klucht gebracht, von dem dritten und groften Saufen aber farfen Widerstand gefunden; nachdem sie aber ihren Zustand den ihe rigen, welche ungefehrd bem Dorf Nauders gestanden, wiffen mas chen können, welche sobann auch zugeeilet, und nach 5. flundigen harten Rampfen entlich ersagtes Bollwerk überstiegen, und die in 15000. Mann stark gewesene Zeind in die Flucht geschlagen und vers folget, von welchen auch viele über die Laubscher Brugg ( welche sie ben Graubundnern jum Fall juvor unterfaget hatten:) entfliehen wollen, aber in das Ram-Waffer gefallen und ertrunken: und wird der Feinden Verlurst an den erschlagnen und im Wasser umkommen auf die 4000. Mann gerechnet nebst Verlurft des Panners von Enrol und 7. andern Jahnen, 8. groffer Reld-Stufen und anderer Kriegeruftung: Bon ben Graubundnern follen nur 250. gebliben, und hernach auch noch mehrere an den Wunden gestorben fenn; bas Daubte Ereffen folle auf den Relbern von Calven unweit ber Matfere Beib vorgegangen fenn, danahen bortige benachbarte folche Schlacht meistens die Schlacht ben Calven und Chalavaina, die Endgenofische Beschichtschreiber fie aber an der Malfer . Beid nennen. Stumpf Chron. Helv lib X. c. 6. Eprecher Pall. Rhat. p. 114. Stettler Muchtland. Gesch. P. I. p. 346.

# Maltendorf.

Ein Dorflein in der Pfarr Buchs in der Glarnerischen Lands pogten Werdenberg. Malters.

### Malters.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr zwischend Blatten und Schachen in dem Gebiet der Stadt Lucern; welches in dem IX. Seculo nach einigen von dem Stifter des S. Leodegarii Stift zu Lucern Wichardo, oder nach andern von Horiger, oder Kibircho, Otker und Walfen gedachtem Stift vergabet und A. 1291. von dem Stift Murbach an Kauser Rudolphum I. verkauft worden seyn solle; die Gericht daselbst sollen auch denen von Moos zuständig gewesen und solglich an die von Manzet kommen seyn, aus welchen Hans von Manzet selbige A. 1477. der Stadt Lucern verkauft, welche daraus eine Landvogten (welche an das Stadt-Gericht zu Lucern und an das Entlibuch gränzet:) gemacht, und die A. 1481. erkauste Gerichte zu Littau auch darzu geordnet, und werden nun zu 2. Jahr umwechslungs weise Landvogt aus dem Grossen Raht dahin gesetz, und zwahr warden darzu erwehlt:

| Anno                           | Anno                          |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1481. Peter Rundig.            | 1517. Hand Pfifer.            |
| 1483. Rudolf Haas.             | 1519. Mauriz von Mettenwyl.   |
| 1485. Sans Truber.             | 1521. Großhans Haas.          |
| 1487. Meldior Ruff.            | 1523. Rudolf von Hunenberg.   |
| 1489. Ludwig Kung.             | 1525. Hans Bircher.           |
| 1491. Hans Schiffmann.         | 1527. Ulrich Hufer.           |
| 1493. Ulrich Feer.             | 1529. Dietrich Gundlin.       |
| 1495. Hans von Matt, der jung. | 1531. Sans Ulrich Seinserlin. |
| 1497. Hans Truber.             | 1533. Niclaus Sundli.         |
| 1499. Hans Razenhofer.         | 1535. Ulrich Hufer.           |
| 1501. Niclaus Scheibegger.     | 1537. Rudolf Haas.            |
| 1503. Hans Kung, der jung,     | 1539. Ludwig Kundig.          |
| 1505. Antoni Bili.             | 1541. Niclaus von Wyl.        |
| 1507. Hans an der Halben.      | 1543. Jacob Feer.             |
| 1109. Hans Hutter.             | 1545. Leodegari Golder.       |
| 1511. Philip von Mangen.       | 1547. Hans Jeger.             |
| 1513. Antoni Bili.             | 1549. Rudolf Haas.            |
| 1515. Niclaus Sutter.          | 1551. Hans Jeger.             |
|                                | Nnn3 Anno                     |

| Anno                        | Anno                              |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1553. Untoni Lingg.         | 1623. Hans von Wyl.               |
| 1555. Sans von Rohtsee.     | 1625. Hans Hartmann.              |
| 1557. Hans Stalber.         | 1627. Meldior Schumacher.         |
| 1559. Hans von Rohtsee.     | 1629. Ludwig Ensatt.              |
| 1561. Melchior von Moos.    | 1631. Jost Kundig.                |
| 1563. Niclaus Cloos.        | 1633. Niclaus Bircher.            |
| 1565. Niclaus Krus.         | 1635. Balg Feer.                  |
| 1567. Ludwig Kung.          | 1637. Hans Jacob Bircher.         |
| 1569. Niclaus Zukas.        | 1639. Caspar Studer.              |
| 1571. Jost Haas.            | 1641. Jost Ostertag.              |
| 1573. Hans Krienbuhl:       | 1643. Beat Schumacher.            |
| 1575. Niclaus Pfpfer.       | 1645. Niclaus Bircher.            |
| 1577. Caspar Pfyfer.        | 1647. Jost Meldior Zur Gilgen.    |
| 1579. Wilhelm Renfer.       | 1649. Joseph Amrhym.              |
| 1581. Jost zum Stag.        | 1651. Heinrich Zur Bilgen.        |
| 1583. Jost Mooser.          | 1653. Hans Reller.                |
| 1585. Jost zum Stäg.        | 1655. Deinrich Zur Gilgen.        |
| 1587. Pauli Stalder.        | 1657. Waltert Ludwig Ensatt.      |
| 1589. Wendel Schumacher.    | 1659. Baptist Bircher, ber alter. |
| 1591. Wilhelm Renfer.       | 1661. Joseph an der Allmend.      |
| 1593. Baschi Schindler.     | 1663. Waltert an der Allmend.     |
| 1595. Wilhelm Renfer.       | 1665. Franz Carli Meyer.          |
| 1597. Wendel Schumacher.    | 1667. Hand Ludwig Feer.           |
| 1599. Hans Kramer.          | 1669. Franz Hartmann.             |
| 1601. Jacob Cloos.          | 1671. Jost Rudolf Kundig, starb   |
| 1603. Wendel Schumacher.    | Niclaus von Hertenstein,          |
| 1605. Adam Uttenberg.       | Statthalter.                      |
| 1607. Antoni Haas.          | 1673. Jost Hartmann, kam als      |
| 1609. Caspar Krumholz.      | Stadtschreiber naher              |
| 1611. Antoni Haas.          | Willifau.                         |
| 1613. Jacob Zimmermann.     | Niclaus von Hertenstein,          |
| 1615. Ludwig Schumacher.    | Statthalter.                      |
| 1617. Peter Hartmann.       | 1675. Carli an der Allmend.       |
| 1619. Leodegari Rrebsinger. | 1677. Hans Ulrich Dullifer.       |
| 1621. Ludwig Pfyfer.        | 1679. Balk Kundig.                |
|                             | Anno                              |

| Anno                              | Anno                           |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1681. Chriftof von Sonnenberg.    | 1729. Caspar Leonti Zur Gil    |
| 1683. Alexander Pfvfer.           | gen.                           |
| 1685. Leodegari Schwyzer.         | 1731. Joseph Frang Rudolf Dur- |
| 1687. HansMeldior Schindler.      | ler.                           |
| 1689. Frang Lorent Pfyfer.        | 1733. Johan Martin von Bles    |
| 1691. Jost Joseph Mohr.           | fenstein.                      |
| 1693. Niclaus Cloos.              | 1735. Jost Ludwig Amrhym,      |
| 1695. Joseph zur Gilgen.          | starb.                         |
| 1697. Hans Melchior Schinds       | Carli Joseph Benedict          |
| ler.                              | Mohr, Statthalter.             |
| 1699. Jost Amrhyn.                | 1737. Franz Joseph Dominic     |
| 1701. Christof von Bletenstein.   | Peper.                         |
| 1703. Johan Conrad Goldlin.       | 1739. Johan Baptist Bircher,   |
| 1705. Christof Laurenz von Fles   | starb.                         |
| Penstein.                         | Johan Rudolf Meyer,            |
| 1707. Joseph Christof an der      | Statthalter.                   |
| Allmend.                          | 1743. Allphons Pfyfer.         |
| 1709. Seinrich Ludwig Segiffer.   | 1745. Jacob Joseph Rudolf      |
| 1711. Laurenz Christof von Bles   | Mohr.                          |
| fenstein.                         | 1747. Joseph Irene Ims         |
| 1713. Gall Antoni Hartmann.       | rhon.                          |
| 1715. Franz Joseph Pfofer.        | 1749. Jost Franz Ignati Schui  |
| 1717. Ignati Alphons Dullifer.    | macher.                        |
| 1719. Rudolf Dietrich Mohr.       | 1751. Jacob Joseph Rudolf      |
| 1721. Bernard Haas.               | Mohr.                          |
| 1723. Franz Joseph Pfnfer, der    | 1753. Franz Jacob Joseph Jgs   |
| junger.                           | nati Leonti Leodegart          |
| 1725. Franz Zaveri Leonti Pfyfer. | Bur Gilgen.                    |
| 1727. Johan Martin Schuma         | 1755. Jooft Beinrich Manugi    |
| cher.                             | Segesser.                      |

Der Pfarrer oder sogenante Rector baselbst wird von dem Kleinen Raht zu Lucern und der Caplan von der Gemeind bestelt, und gehören unter das Lucerner Sextariat in dem IV. Waldstädter Capitul;

Capitul; es ist auch ehemahls daselbst eine Burg gestanden, ein Stammhaus der Edlen gleiches Namens, aus welchen Heinrich A. 1209. Meper zu Stans, Walter A. 1326. und Josst A. 1363. Schultheissen der Stadt Lucern, und Josst A. 1387. Rahtsherr daselbst worden.

# Malteser Nitter siehe St. Johannis Orden.

Malvaglia.

Sin Dorf, Kirch und Pfarr in der Untern Faccia der Lands vogten Bollenz, da im Aug. A. 1747. das dortige Lands und andere Bergwasser mit Zuführung großer Steinen und vielem Sand einen großen Schaden verursachet, und den Weg darzu etliche Tage auch für die Fußganger unbrauchbar gehabt, daß die Einwohner bald Junger leiden mussen.

Malyal.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr in der Stadt Genf zugehörigen Mandement von Peney, welche Kirch von dem Pfarrer von Dardagny versehen wird.

Malyarabia.

Ein Thal in der Landvogten Bellenz, gegen Gravedona und das Meyllandische Gebiet, aus welchem ein Bach fliesset, der sich in den Telin ergiesset.

### Von Malvenda.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Genf, aus welschem Andreas, Juris utriusque Doctor, Proto-Notarius Apost. Domherr und Cantor zu Genf im Julio A. 1499. gestorben.

Malvilliers, siehe Billes.

# Malzach.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in dem Ort Zug, aus wechent Werner A. 1461. Amman der Stadt und Amt, auch Gesandter

zu Schliessung des Friedens mit Herzog Sigmund von Desterreich gewesen, und A. 1472. Landvogt zu Sargans worden.

### Mambiel.

Oder Montbell, Vallis moneis belli, eine grosse Nachbarschaft in dem Psarr und Gemeind zum Kloster, in dem Hochgericht Kloster, in dem X. Gerichten=Bund.

#### Mamelus.

Warden um das Jahr 1518. und folgenden in der Stadt Genf von denen sogenanten Eignots genant die Burger, welche des Herzogs von Savon Parthen gehalten, als wann sie, wie die Sclaven der Egnptischen Sultanen das Christenthum abgeschwoheren und die Frenheit des Lands nicht geachtet; ein gleiches thatend; von denen unter den Articlen von dem Bischthum und der Stadt Genf das mehrere zu sinden. Spon. Hist. de Genev. cum not. T. 1. 1.140.

#### S. Mamete.

Eine Filial-Kirch von der Pfarr Mese, in der Graubund= nerischen Grafschaft Cleven.

### Mammeren.

Chemahls Manburen, ein Dorf, Kirch und Pfarr, verzmischter Religion, an dem Unter See zwischend Schenz und Stekboren, in der Landschaft Thurgau; es hat ehemahls einen eigennen Abel gehabt, der, dem Anschein nach, eestlich auf dem unweit darvon in Abgang gekomnen Schloß Neuburg seine Wohnung geshabt, und aus welchem Mangold A. 1124. von Herzog Conrad von Zähringen zu einem Abt von St. Gallen gemacht worden: die Niedern Gericht daselbst und die Herrschaft Neuburg kam A. 1451. von denen von Ulm an die von Landenberg, von selbigen A. 1522. an die von Reischach, von diesen A. 1523. an einen Frenherrn von Hunnen, A. 1528. an Pollen Thurniger, des Rahts zu Stekboren, A. 1530. an Mark von Kilchen, A. 1540. an die von Chummen,

und Al. 1621. an die von Roll, welche hernach ein schones Schloß bahin erbauet haben, und Al. 1667. an die Reding von Biberegg, hernach an die Puntiner, und von solchen den 2. Aug. Al. 1686. die Gericht von Mammern und von denen Redingen den 2. Jan. Al. 1690. die Herrschaft Neuburg an das Stift Rheinau verkauft, welche dahin aus ihren Conventualen einen Statthalter und Pfarerer setzt, auch den Evangelischen Pfarrer aus einem Drever-Porsschlag von Zurich bestellet. Stumps. Chron. Helv. lib. V. 6. 13.

Mammertshofen.

Auch Mambertshofen, ein Schloß und Frenz Siz in der Pfarr Berg ob Arbon gegen St. Gallen in der Landgrafschaft Thurgan; es ist das Stamhaus der Edlen gleiches Namens, welche ehemals Unter-Marschallen des Stifts St. Gallen gewesen, und hat Abt Berchtold von St. Gallen A. 1249. weilen der das mahlige Sdelmann dem Bischof von Costanz wieder ihne geholfen, ihme das Schloß weggenohmen, aber wiederum zu Burglehen überzgeben: es kam selbiges folglich an die Schenken von Castel oder Busten, und folglichen an die Stauder von Winkelbach, weiters an die Schultheissen von Costanz, und von selbigen durch Henraht an die Hauser von Gleichenstorf, und von selbigen gleichsahls durch Henraht A. 1750. an Franz Alphons Anton Meyer von Baldegs aus der Stadt Lucern.

Mammishaus.

Ein Dörflein in der Pfarr Wahlern in dem Bern-Freysburgischen Amt Schwarzenburg.

Manai.

Ein Dorf in der Pfarr Olivone in der Landvogten Bollenz.

### Manbüren siehe Mammeren.

Mancapane.

Ein nun zerstichrtes Schloß in der Gemeind Montagna, in dem mittlern Terzier der Graubundnerischen Landschaft Weltlin. Mandach.

2

# Mandach.

Ein nun abgegangne Burg zwischend Dielstorf und Regensperg in der Landvogten Regensperg und dem Gebiet der Stadt Zürich.

Ein klein Dorf, Rirch und erträgliche Pfarr in einem engen mit fruchtbaren kleinen Bergen umgebnen Chalein in dem Umt Schenkenberg und bem Bebiet der Stadt Bern an den Grangen des Desterreichischen Frifthal und der Grafschaft Baden, und ist burch einen Berg gegen Villingen (auf welchem man allerhand figurirte Stein findet : ) von dem übrigen Berner Gebiet abgefon-Deret, banahen selbiges auch 21. 1499. von denen aus dem Schwarzwald geplundert und abgebrant worden, auch etwan von denen in portiger Nachbarschaft einquartirten Desterreichischen Goldaten Beschwehrden hat; die Kirch daselbst ward schon 21. 1072. eingewenket, und nebst der Pfrund gestiftet von denen von Wesenberg, welche ihr Stammhaus in biefer Gemeind gehabt, von felbigen fam ber Mfarr Saz an die von Hallweil, und schon zu Anfang des XVI. Seculi von selbigen an Die Stadt Bern, welche den daselbst in bas Brugger Capitel gehörigen Pfarrer annoch bestellet, und ihme 21. 1703. ein neues Pfarrhaus erbauen lassen; Dieses Dorf ist an bem Ostertag 21. 1518. vollig abgebrant, und hat 21. 1593. und 1668. piel Bolt an der Pestilenz verlohren.

Die erstere Burg ben Regensperg solle bas Stammhaus gewesen seyn des Adelichen Geschlechts

Von Mandach.

Aus welchem Arnold A. 1029. in einem Instrument zu Sekingen sich sindet; Ulrich und Conrad A. 1277. einen Hof zu Regenstorf an das Rloster Seldnau ben Zürich verkauft; Hans erhielt A. 1316. von Herzog Leopold von Desterreich das sogenante Mulase und Veiche Fregangs Recht in dem Zürichgau zu Lehen, und von seinen Brüsdern ward Arnold Rirchherr zu Steinmur, Ulrich Chorherr S. Thomæ Stift zu Strasburg und A. 1349. Leuts Priester zu St. Johan zu Schashausen, und Heinrich ward A. 1372. des Rahts der Stadt

Schafhausen auch Nitter, von dessen Sohnen Hans A. 1393. die Niedern Gericht zu Landsperg, Krillberg und Isweil an das Stift Fischingen verkauft, A. 1430. des Rahts zu Schafhausen worden, viel an dortiges Barfusser-Kloster vergabet, und auch den Zehenden zu Wesperspuel besessen: Heinrich und Rüger aber das Geschlecht in

amen Linien fortgepflanget.

1. Beinrich oder Being hatte einen Sohn gleiches Namens, ber 21. 1468. der Stadt Zurich obbemeltes von der Berrschaft Desterreich zu Leben gehabtes Mulases und Weich Fregangs Recht übers geben und 21. 1494. des Rahts zu Schafhausen worden, auch ein Batter gewesen Sebastians und Beinrichs, von welchen A. Gebastian 21. 1510. Des Bischofs von Costanz Obervogt zu Neuns firch worden und zu Oberstad gesessen, von dessen Sohnen Sans Caspar eine Tochter Ugnes gehabt, die 21. 1628. Priorin in dem Rloster St. Catharinen Thal worden, und Christof bas Schloß Oberstad inngehabt und zu Dehningen gesessen, und einen Gohn hinterlassen gleiches Namens, der zu Wyler ben Stuhlingen sich gefest und des Margarafen von Baden Obervogt zu Ettlingen worben; er verkaufte nebst seinen Bettern Sans Georg zu Rheinau, Sans Conrad zu Stuttgarten ben Dehningen und Bans Sebastian zu Oberstad seghaft ben 9. April 21. 1580. ihres Mann-Lehen um bas Schultheissen Umt in Dem Städtlein Regensberg an bortige Burgerschaft, und ist 21. 1593. gestorben, und hat unlang barnach seine Wittwe den Adelichen Siz Wyler wieder verkauft: Von seinen Kindern ist Christof Jacob A. 1657. als des Vischofs von Worms Raht und Hofmeister gestorben, und Johanna Maria ward Abtifin zu Frauen Allp; B. Heinrich bekam Al. 1537. das Burger-Recht in der Stadt Zurich, weilen feine Vor-Eltern es auch gehabt, und sein Sohn gleiches Namens sezte sich zu Frauenfeld.

II. Rüger auch obigen Nitter Beinrichs Sohn war ein Batzter Pantaleons, der A. 1412. von Herzog Friderich von Oesterreich für sich und seine Erben die Burg Mandach, den Zehenden zu Dielstorf und obbemeltes Mulase, und Beich-Irrgangs-Recht, und sein Sohn Hemmann A. 1439. von dem Graf Johann von Sulz die Burg Kramhingen, auch das Mulase Recht in der Grafschaft Sulz zu Lehen empfangen, er gab A. 1463. das Burger-Recht in der Stadt

Schafhausen auf und zog nach Rheinau: Von seinen Sohnen ward Heinrich 21. 1499. Abt ju Rheinau, und Sans Conrad feste fich zu Ochningen, und beffen Sohn Hans Georg wieder zu Rheinau; fein Cohn Hans Michael aber befam 21. 1589. wiederum das Burger-Recht in der Stadt Schafhausen, und ward 21. 1597. Des Groffen Rahts, und sein Sohn Hans Georg ward 21. 1624. Wogts Richter, bernach von 21. 1633. bis 1639. Haubtmann in Konigl. Brangofischen Diensten unter dem Regiment von Stafis Molondin, und nach seiner Zurufkunft 21. 1642. des Groffen Rahts und 1644. Obherr und des Kleinen Rahts, und fein Gohn Sans Conrad 21. 1649. Paradyser Amtmann, 1660. Pfleger des Klosters Allers Beiligen, 1666. Urtheilsprecher Des Stadtgerichts, 1672. Baumeister, 1675. des Groffen Rahts, 1682. Obherr und des Kleinen Rahts, und 1684. Obervogt zu Buch, war auch Ober-Jägermeister und hat hinterlassen: 1. Hans Conrad, der 21. 1680. Spend-Umt= mann, 1683. Urtheilsprecher bes Stadtgerichts, 1685. Fren Saubt. mann, 1701. des Groffen Rahts, 1702. Major und Bogt des Reichs auch Stadt-Richter, und sein Sohn und Sohns Sohn gleiches Namens Haubtleuth worden; 2. Hans Jacob, Der 21. 1702. auch Saubtmann, und fein Gohn Sans Conrad 21. 1743. Frens Haubtmann und 1749. Kriege-Raht, und Deffen Gohn gleiches Namens A. 1744. Landvogt zu Locarno und 1747. des Groffen Rahts worden.

Es finden sich auch noch aus dieserem Geschlecht Rüdger, der A. 1392. Præbendarius des Altars S. Caroli in dem Grossen Münster zu Zürich und Notarius Dominorum genent wird, welsches letstere etliche für Stadtschreiber, andere aber für des gedachten Stifts Schreiber erklähren; Marquard war A. 1425. Chorherr des Stifts zu Zurzach, und einer Namens Hans soll A. 1471. den Zehnden zu Dorf an das Stift Los verkauft und hingegen die Gericht zu Schlieren erkauft haben.

#### Mandello.

Ein Geschlecht in bem Städtlein Bellenz, aus welchem Jokannes Erze Priester alba mit seinem Bruder Petrolino die Capell Doo3 S. Stephani daselbst A. 1424. gestiftet, welche hernach A. 1521. dem Stift alda vergabet worden.

#### Mandelon.

Ein hoher Berg in dem Thal Hærenz in dem Zehnden Siteten, in dem Land Wallis.

30n Mandelot.

Franciscus von Mandelot, Herr zu Passelermes &c. Vice-Graf von Chalons &c. Königs Henrici III. von Frankreich Ordens-Ritter, Geheimer Raht 2c. Oberst. Lieutenant von Lyon und Lyonnois &c. ward von dem König A. 1582. als ausserors denlicher Bevollmächtiger Gesandter in die Endgenoßschaft abgesschift die Bundnus zu erneuern, welches auch mit allen Städt und Orten, aussert Zürich, erfolget.

### Manegg.

Chemahle Monegg, ein nun abgegangenes Schloß auf eis nem Vorgebirg , bald in Mitten bes Berge Albis , gegen bent Zurich: See ob dem Dorflein Leimbach in der Zurichischen Obervogten Wollishofen, von welchem noch einiges altes Gemaur vor= handen; man achtet felbiges für ein gar alten Play weilen ehemahls albort alte Romische Mungen angetroffen worden; es hatte einen eignen Adel, kam hernach an die Frenherren von Eschenbach, und folle es von Frenherr Walter dieses Geschlechts 21. 1304. an Rudger von Maneß, Burger von Zurich, verkauft worden seyn, der und desse Nachkommen sich folglich Mannessen von Manegg geschrieben: Nach einigen soll ein darauf gesesner Edelmann auch 21. 1350. une ter den Feinden der Stadt Zurich fich ben ber Mordnacht einges funden haben; selbiges aber muß folglich in Abgang kommen sevn, und letitlich nur ein armer thorechter Mann fich darinn aufgehalten, und für ein Edelmann halten lassen; da aber 21. 1409. einige lus flige Burger an der Eschen-Mittwoch vor selbiges gezogen, und fels biges dem Unschein nach zu bestürmen unterfiengen, schimpften sie auch mit Feuer anlegen so lang, bis es jum Ernst geriethe, und selbiges verbrunnen. Escher Beschreib. des Zurich: Secs, p. 265.

Manella.

#### Manella.

Ein Geschlecht in Graubundten, aus welchem verschiedne in Geistlichen Stand getretten und PfarrePfrund erhalten, und eis nige noch leben, unter welchen Thomas A. 1699. unter die Evangelische Rirchen Diener aufgenohmen, hernach Pfarrer zu Brus worden, und Esame della difesa dell P. Tonti contro l'Apologia del Picenino per i Risormatori e Religione risormata, opera communicata dello stesso Picenino & continuata coll'aggiunta nelle due ultime parti della Rissutatione dell P. Gotti zu Chur A. 1723. in 4. in Druf gegeben.

### Manen.

Ward in einem zwischend Bischof Salomon von Costanz, als Abt von St. Gallen, und Graf Ulrich von Linzgau gewalteten Streit und A. 890. darüber ergangenen Spruch zu einem Marschen des Thurgaus und Rheingaus gesett, welches allem Anschein nach in dem Rheinthal in der Gegend von Lustnau sich besinden soll. Guler Rhae. p. 99.

### Maner.

Aus diesem Geschlecht war Caspar Magister Theologiæ aus dem Prediger. Orden A. 1460. der erste Professor Theologiæ und Decanus derselbigen Facultet auf der Hohen Schul zu Basell, und ist A. 1474. gestorben.

# Manes.

Sin altes ausgestorbenes meistens Abeliches Geschlecht in der Stadt Zürich, aus welchem Jörg A. 1111., Rüdger A. 1157. ein anderer gleiches Namens A. 1197. Johannes A. 1277. Rüdsger A. 1292. Rudolf in gleichem auch einer gleiches Namens A. 1298. und in dieserem Jahr auch Otto, sehrners Heinrich A. 1304. Herman A. 1305. und Ulrich A. 1313. des Rahts von Ritteren, und Jörg A. 1187. Jacob A. 1188. Hugo A. 1271. und einer gleiches Namens A. 1282. des Rahts von Geschlechtern oder Bursgern gewesen, und gleich vor Abanderung des Regiments waren Heins

Beinrich und Ulrich bes Rahts von Rittern, von welchen der erftere 21. 1336. versprechen muffen ber Stadt treu und mit feiner Burg in dem Sard gehorfam zu fenn, Ulrich aber in gleichem Jahr ben dem neuen Regiment des Rahts worden : Won obigen hat Ruedger 21. 1304. Das gleich vorbemelbte Schloß Manegg und 21. 1325. auch die Herrschaft Wyningen erkauft, und hat er und seine Nachkommen danahen sich die Manessen von Manega geschries. ben, die andern aber, welche die Burg an der Limmatt in dem Hard besessen, den Namen der Manessen im Sard angenohe men; gleicher Ruedger ward auch 21. 1292. in einem zwischend den Berzogen von Desterreich und der Stadt Zurich gemachten Friedens Berglich zu einem ber Stadt Zurich Schied-Richtern ben entstehens Den Streitigkeiten verordnet: in dem neuen Regiment von 21. 1336. ward obbemelter Ulrich Rahtsherr, auch Jacob 21. 1339. Zunftmeister, sonderheitlich aber Rudger, Ritter 21. 1337. nicht nur Rahtsherr, sondern auch von der Burgerschaft nebst drey andern erwehlet, aus welchen einer nach des ersten Burgermeister Brunen Cod Burgers meister werden sollen; er hat auch bemselben in denen aus Dieser Beranderung und sonderlich von denen hierben aus der Stadt vers wiesenen alten Rahten ber Stadt zugewachsenen vielen Unstoffen und Feindthatlichkeiten getreue Bephilf geleistet, und sonderlich 21. 1351. vor der Schlacht ben Tattweil des gedachten Burgermeifter Brunen Wegbegeben von der Zurichischen Mannschaft berselben fo glimpflich vorgestellt, daß sie in Hoffnung selbiger mehrere Wolker abholen und mitbringen werde, ben ihme Stand gehalten, und den Sieg über die Feinde unter ihme erfechten helfen: Er ward folglich auf mehr gedachten Burgermeister Brunen Aufgebung 21. 1361. Burgermeister, und ift es bis an fein 21. 1384. erfolgten Tod verblieben, soll immittelft auch aus Ranser Caroli IV. Geheiß von 21. 1365. bis 1367. Die Rastvogten Des Stifts St. Ballen vermals tet haben; weiters ward Ulrich 21.1347. Rahtsherr, Johanes 21.1357. Zunftmeister und Herman 21. 1358. Rahtsherr, Ulrich 21. 1362.1 Rahtsherr., Rudger A. 1363. Rahtsherr, Manes A. 1364. Rahtseherr, Ulrich A. 1365. und Itel A. 1368. auch Herman A. 1386. Rahtsherr, und immittelst ofters abgeandert, auch hat Itel und feines Bruders Sohn 21. 1392. Die Gerichte ju Wollishofen wieder

wieder verkauft; Hans ward A. 1357. Zunftmeister, 1364. Sekels meister, 1375. Bauherr, und 1392. Burgermeister, ist aber gleich des folgenden Jahrs gestorben: Johannes ward 21. 1413. Rahtsherr, 1414. Obervogt zu Hong, 1415. Reichsvogt, und 1417. Obervogt zu Wiediken; und Gelix ward 21. 1404. Rahtsherr, 1408. Sekelmeister , 1410. Bauherr , 1412. Obervogt gu Pfafie fon und Wollrau, 1415. wiederum Bauherr und Obervogt zu Pfafikon, noch 1424. jum britten mahl Bauherr, und 21. 1427. Burgermeister, innert welcher Zeit er auch 21. 1415. Gefandter an Kapfer Sigmund, 21. 1418. und 1419. ein zwischend dem Bis schof von Thur und dem Grafen von Toggenburg gewalteten Streit bengulegen gewesen, und 21. 1435. gestorben : in dem Geistlichen Stande warben verschiedene Chorherren Des Stifts jum Groffen Munfter, und finden sich darvon Rudolf 2l. 1230. Oswald 2l. 1253. Heine rich 2l. 1281. Hugo 2l. 1276. Johan 2l. 1297. auch soll nach eis nigen Otto Probst diefes Stifts gewesen senn bis 21. 1264. Da er in den Prediger Orben getretten; auch foll Rudger Chorherr und Schulherr auch Vicarius des Probsts gewesen, und 21. 1350. in der Mordnacht vor seinem Haus erschlagen worden sepn: 21. 1468. lebte noch Hans Rudolf aus diesem Geschlecht, soll aber der letfte Deffelben gewesen senn, und ben den Augustinern in der Stadt Bus rich begraben ligen.

#### Manezza.

Ein Dorf in der Gemeind Mello in der Squadra von Trahona und im untern Terzier der Graubundnerischen Landschaft-Veltlin, alda vieler und ausbundig guter Wein wachst,

#### Manezzie.

Ein so genanter Canton, in welchen die Gemeind Trahona in dem Untern Terzier der Graubundnerischen Landschaft Welts lin abgetheilet ist.

#### Manfredus.

Von diesem Namen befindet sich einer unter den Bischofen von Sitten.

Ppp

St. Mang

# St. Mang, siehe St. Magnus.

# Mangen.

Ein Baurenhof in der Pfarr und Landvogten Entlibuch, in dem Gebiet der Stadt Lucern.

Mangepan oder Mannagepan auch Manquepan.

Morell, in selbigem Drittel und dem Land Wallis; auf selbigem sollen die Herren von Morell ihren Siz gehabt haben, und nach etlichen sich Frenherren von Mangepan, nach andern aber von Morell geschrieben haben, und wegen ihrer übermühtigen Aussichtung in dem XIII. Seculo von Graf Petro von Savon und den Landleuthen verjagt und das Schloß zerstöhrt worden senn: von selbigem stehet noch ein völliges Et, und wird zu Kriegszeiten ein Wacht-Feuer darauf angestelt. Stumpf Chron. Helv. üb. XI. c. z. Simlers Valesia.

### Manget.

Ein Geschlecht in der Stadt Genf, aus welchem Johannes Jacobus A. 1652. gebohren, erstlich die Theologie und hernach die Arznen-Kunst gestudieret, und A. 1678. zu Valence Medicinæ Doctor worden, auch A. 1699. den Titul eines Churfürstl. Brandenburgischen Leibe Arzts erhalten, und folglich auch behalten, und den 14. Aug. 1742. gestorben; und ist von ihme zu Genf in den Druf kommen:

Bibliotheca Anatomica, an beren auch Daniel le Clerc gearbeiteth, 21, 1685. fol. II. Vol.

Tractatus de Febribus, 1689. 4.

Bib'iotheca medico practica, 1695-1698. fol. IV. Vol.

Bibliotheca Pharmaceutico Medica, 1698 1703. fol. II. Vol.

Bibliotheca Chemica curiosa, 1702. fol. II. Vol.

Theatrum anatomicum, 1716. fol. II. Vol.

Bibliotheca Chirurgica, 1721. fol. II. Vol.

Trail É

Traité de la Peste, 1721. 8.
Bibliotheca scriptorum medicorum, 1731. fol. IV. Vol.

Unnebst hat er herausgegeben und zum Theil mit Unmerkungen versehen:

Pauli Barbette Opera medica & chirurgica. Genf, U. 1688. 4.

Sponii Bevandam Asiaticam sive Physiologiam potus Cassé. Leipzig, U.
1705. 4.

Mich. Etemulleri Opera omnia. Genf, 21. 1735. fol. IV. Vol.

Aus diesem Geschlecht ward auch Johan Jacob A. 1704. und einer gleiches Namens A. 1752, des Grossen Rahts.

# Mangialto.

Einige Häuser in der Gemeind Castiono, in dem mittlern Terzier der Graubundnerischen Landschaft Weltlin.

# Mangli.

Dem Hartman 21. 1344. Zunftmeister worden.

# Mangold.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Zürich, aus welchem Niclaus A. 1308. Chorherr des Stifts zum Grossen Münsster gewesen, und Wolfgang A. 1528. das Burger-Recht allda ers halten; dieser war von Costanz gedurtig, und hat zu Tüdingen und Basel sich in den freven Kunsten sonderlich den Rechten so geübet, daß er an dem letstern Ort Doctor der Rechten worden; er ward solglich erstlich von dem Abt und der Stadt St. Gallen hernach auch von dem Vischof und der Stadt Costanz und dem Erz-Herzog Verdinand von Oesterreich in vielen Geschäften und Gesandschaften gebraucht, und letstlich A. 1526. zum Stadtschreiber zu Zurich erzwehlet, er ward auch A. 1528. auf der Religions Disputation nach Vern abgeordnet, und ist den 8. Jan. A. 1529. in dem 51. Jahr seines Alters gestorben: Es hat auch aus diesem Geschlecht App 2

Gregorius, der A. 1493. gebohren, ein Fische Buch von der Matur und Ligenschaft der Fischen, zu Zurich in 8. in Druk gegeben, auch eine Historie des Concilii zu Costanz, eine Chronologie, Zeits und Jahr-Rechnung von Anfang der Welt die gerstöhrung Jerusalems, Calendarium Biblico Romanum, und anderes in Schrift hinterlassen.

Ein Geschlecht in der Stadt Basel, aus welchem Johan Georg A. 1673. Medicinæ Doctor, 1687. Vicarius der Prosessoris Logices, und 1689. Prosessor Rhetorices worden, und A. 1693. gestorben, und von ihme in dem Druk:

Disputatio de Epilepsia. Sasel, U. 1672. 4.
Disputatio de Catalepsi. ibid. U. 1673. 4.
Exatoras positionum Logico Philosophicarum. ibid. U. 1687. 4.

Sein Bruder Matthias legte sich auf die Theologischen Studien, und ward A. 1673. unter die Rirchen-Diener aufgenohmen, begab sich des folgenden Jahrs nach Genf, und thate hernach eine Reise durch Frankreich, Engelland und Holland, Italien, und den grossen Theil Deutschlands; nach seiner Zurukfunft ward er erstlich A. 1689. Pfarrer zu Münchenstein, und hernach den 24. Dec. A. 1691. Archi-Diaconus in dem Münster in der Stadt Basel, welchen Beruf er die an seinen im Aug. 1719. erfolgten Tod verssehen, ander viel Collegia Theologica privata gehalten, und in den Nebend-Stunden sich in der Mahleren geübt, und es ohne Ansleithung sowelt gebracht, daß die von ihme mit Oelfarben versertigte Portraits, auch Historische Stuk und Landschaften in guter Achtung stehen, er hat auch zu Basel in Druk gegeben:

Progymnasma Academicum. 1678. 4.

Frommer Glaubiger Zuflucht und Verlangen über Psalm. LXVII. 2 1690. 4.

Des menschlichen Lebens Zinfälligkeit über Ps. XC. 3.

Der Frommen grosmühtiges Urtheil von ihrem Leiden über Rom. V. 3-5. 1711. 4.

Dobles

Obbemelten Professoris Johannis Georgii Sohn Johan Caspar ward A. 1704. Doctor Medicinæ zu Basel, und hat

Disputationem inauguralem de morbis epidemiis malignis. 1704. 4.

Materia Medica Ideam novam, A. 1715. in 8. zu Basel in Druk gegeben; und des letstern Archi-Diaconi Matthnas Sohn Petrus ward A. 1706. Doctor Medicinæ und 1720. auch der Rechten, auch A. 1708. in die Academie der Naturæ Curiosorum unter dem Namen Heracliti aufgenohmen, weiters A. 1718. Ranserl. Comes Palatinus, und des Marggrafen von Baden-Durlach Hofz Raht, von welchem er auch etliche mahl auf Gemein-Endzgenößischen Tagsatungen abgeschift worden; und sind von ihme gedrukt

Differt. inaug. de sex rebus non naturalibus. Basel, 1706, 4.

Theses Juridica. 1714. 4.

Theses Juridica. Tubingen. 1720. 4.

Thefes Juridica. Bafel. 1721.

Ein Geschlicht in Granbundten, aus welchem Caspar A. 1573. Podesta zu Teglio worden.

Auch ein Geschlecht in dem Land Wallis, aus welchem Petrus A. 1646. Domherr zu Sitten, Franciscus Nicolaus A. 1701. und Johannes Josephus A. 1719. Mener des Zehnden Gombs, und dieser letstere auch A. 1731. Landvogt zu Monthen worden; Es soll auch ein Edelmann Namens. Mangold in Diensten des Graf Eberhards von Nellenburg in dem XI. Seculo gewesen seyn, hernach aber die Welt verlassen, und in das Rloster zu Stein am Rhein den Benedictiner Orden angenohmen haben, und Abt wors den seyn, folglich aber den Orden wieder verlassen, aber von ersagstem Grafen denselben wieder anzunehmen verleithet worden seyn, auch folglich in dem von demselben gestissteten Rloster Aller-Deiligen zu Schashausen ein strenges Leben geführt haben und gestorben seyn. Muxex Helv. S. p. 279.

App 3

Man=

Manlich ober Mannlich.

Ein Geschlecht in der Stadt Bern, aus welchem Christophorus aus dem welschen Berner : Gebiet, Berr zu Daillens 21. 1571. das Burger-Recht in der Stadt Bern erlanget, Deffen Sohns Sohn Niclaus Berr zu Bettens gewesen, und ein Watter Georgii, aud herrn von Bettens, ber 21. 1669. ges bohren, und 1682. in Konigl. Frangosische Dienste unter seiner Mutter Bruders, des Obrist Polier Regiment als Goldat getretten, 21. 1685. Rehndrich, und 1692. Hauptmann über eine halbe Compagnie in selbigen worden: 1705. ward er Obrist-Lieutenant des Regiments Castellaz, und befam 21. 1706. noch eine halbe Compagnie; erhielte 21. 1709. Die Commission eines Obristen, ward den 1. Febr. 21. 1719. Brigadier , und ben 4. Aug. 1722. Obrifter gedachten Regiments, welches folglich seinen Namen bekommen, weiters ward er den 1. Aug. A. 1734. Feld Marschall, den 15. Aug. 1739. General-Lieutenant, und des folgenden Tage Obrister über bas Regiment Man, gegen Aufgebung bes ersten Regiments, welches folglich auch von ihme benent worden, er begabe sich folglich A. 1740. wegen seines hohen Alters in das Vatterland, mit Benbes haltung des Regiments und einer jahrlichen Pension von 1500. Pfund, und ist den 9. Man A. 1751. gestorben; er ward anben auch 21. 1710. bes Groffen Rahts ju Bern, welche Stell er 21. 1745. aufgegeben : er hat vielen Schlachten, Belagerungen und andern Kriegs-Unlasen bevgewohnt, und ist in ben Schlachten ben Steinkerken und Neerwinden 21. 1693., in der Schlacht ben Rameilles 1706. Der Belagerung Landau 1713. verwundet worden, und hat sich sonderlich ben dem Sturm auf Barcellona 21. 1714. hervor gethan, daß er sich auch, ohnerachtet er todlich frank, auf Die Breche tragen laffen: Seines Bruders Sohn Johannes Ludovicus schreibt sich von Channelaz, und trat auch als Cadet A. 1709. in Königl. Französische Dienst, er ward A. 1719. Capitain-Lieutenant, bekam 21. 1724. Die Commission eines Hauptmans, seines Vettern Compagnie zu commandiren, ward A. 1727. Grenadier - Haubtmann, fam A. 1739. unter bas Regis ment Man, bekam die Commission eines Obrist > Lieutenants 21, 1744.

A. 1744. und eines Obristen A. 1747. ward auch würklicher Obrist-Lieutenant seines Vatters Regiments, und bekam zugleich eine halbe Compagnie den 7. Aug. gleichen Jahrs, auch ben 10. Dec. gleichen Jahrs noch eine andere halbe, und A. 1748. warden solche ausgewechstet, daß er folglich eine ganze Compagnie bekommen, und ist den 23. Jul. A. 1751. auch zum Brigadier ernent worden. Jur Lauben Hist. wilte. des Suisses au Serv. de la France, Tom. III. Pag. 44: 51.

Ein ausgestorbnes Geschlecht in der Stadt Genf, aus wels chem Jacobus A. 1583. 1587. und 1591. Sindic und A. 1597. und 1601. erster Sindic worden.

Manlock siebe Monlock.

Mannagepan siehe Mangepan.

Mannbiel siebe Mambiel.

Mannburen siehe Mameren.

Mannegg siehe Manegg.

Mannenback.

Ein Bach in ber Pfarr Schupfen in ber Lucernischen Land.

vogten Entlibuch.

Ein Dorf an bem Unter See vermischter Religion in der Pfark Ermattingen, in den Niedern Gerichten des Stifts Reichenau, in der Landgrafschaft Thurgau; in welchem eine Capell, welche A. 1155, eingewenhet worden. Dieses Dorf ward A. 1499, von den Kapserlichen verbrent.

### Mannenbalm.

Ein Dorflein in der Pfarr Menringen in der Bernerischen

Man=

Mannenberg.

Sin Mulle an der Rempt in der Pfarr Ilnau, in der Lande vogten Anburg, in dem Gebiet der Stadt Zurich, alwo ehemahl

eine Burg gestanden.

Ein oder nach anbern zwen ben einandern gelegene Schloffer auf einem Bugel recht ber Simmen in ber Wfarr Zwensimmen , in Dem Obern Simmenthal, in dem Gebiet der Stadt Bern, welche Das Stammhaus gewesen ber Edlen gleiches Namens, von welchen Walther A. 1275. gelebt, A. 1335. hat selbige Beinrich von Strähtlingen besessen und Graf Peter von Griers verkauft, und murden felbige 21. 1350. von benen von Bern gerftohret; Die Berrs schaft ward hernach von den Grafen von Griere 2. 1377. an die von Raren, und weiters an die von Dudingen verliehen, wel de folde in gleichem Jahr an die Stadt Frenburg verkauft, Die Stadt Bern aber 21. 1386. in bem bamahligen Rrieg felbige eingenohmen; Diesere Berrschaft ward folglich von den Grafen von Griers benen pon Bubenberg 21. 1454. verliehen, aber 21. 1492. wieder guruf ges nohmen, und in gleichem Jahr von Graf Ludwigs von Griers Witme Claudia mit Bewilligung ihres Gohns Francisci ber Stadt Bern geschenkt, die von Bubenberg auch 21. 1494. ihre Unsprach daran Derfelben abgetretten; Stettler in Muchtl. Befch. pag. 78. und 101. fest zwahr die Verlenhung an die von Bubenberg in das Sahr 1354. und die Schenfung ber Grafin Claudiæ 21. 1392. weilen aber fich ermelte Grafen und Diefere Grafin nicht unter ben Grafen von Griers felbiger Zeit finden, als wird es eher unter bas letstere Jahr gestellet.

Auch ein Berg mit Baurenhöfen in ber Pfarr Ruegfau in ber

Bernerischen Landvogten Brandis.

Mannenmülli.

Ein Mulle und Hof in der Filial-Pfarr Hugolschhofen in den Hohen und Niedern Gerichten der Landgrafschaft Thurgau.

Mannens.

Ein Dorf in ber Pfarr und Landvogten Montenach in dem Gebiet der Stadt Freyburg.

Mans

### Mannenweil.

Ein Baurenhof in der Pfarr Kerzerz in dem Bernerischen Amt Lauppen.

# Manneß siehe Maneß.

# Mannhaar.

Ein ausgestorbnes Geschlecht in der Stadt Zürich, aus welschem Hans, gebuhrtig von Königsberg, A. 1484. Burger und 1491. des Grossen Rahts worden.

# Mannhaft.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in dem Zehnden Brüg in dem Land Wallis, aus welchem Georg Christof A. 1685. 1702. und 1714. Castellan, und A. 1706. Pannerherr des Zehndes worden, auch A. 1688. Landvogt zu S. Maurice gewesen.

# Mannhansenberg.

Oder Petersberg; Ein Baurenhof in der Pfarr Gebistorf in der Landvogten Baden.

# Von Mannheim.

Stliche sezen Ottonem von Mannheim unter die Probst des Stifts zum Grossen-Münster in der Stadt Zurich, der solche Stell A. 1264. aufgegeben haben, und in den Prediger-Orden getretten seyn solle; andere aber wollen, daß es einer aus dem Geschlecht Manes gewesen seye.

### Manning.

Franciscus ward von dem Konigl. Groß-Brittannischen Envoyé in dem Magnerischen Handel (darvon unter dem Articul Magner das mehrere zu sinden:) in Graubundten gebraucht, da er A. 1711, von unbekanten Personen auf dem Rukweg aus dem Laga Bab Pfäsers übel mißhandlet worden; König Georgius I. von Gros-Brittannien bestellte ihne folglich von A. 1716. bis 1722. zu seinem Residenten in der Endgenosschaft.

#### Manno.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Zürich, aus welschem Jacob A. 1187. des Rahts von Burgern oder Geschlechtern gewesen.

#### Manno.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr in dem Landschafts-Viertel Agno in der Landvogten Lugano oder Lauis.

# Manquepan siehe Mangepan.

#### Mans.

Wird für einen Edelman in Wallis ausgegeben, welcher den ben dem Leugger-Bad annoch befindlichen alten Thurn wider die dort durchstreifenden Soldaten soll gebauet und sich hernach ben denen inländischen Streitigkeiten bort hinweg und in Deutschland begeben haben. Collinus de Sedun. Therm. in Simler. Valesia.

### Manslieb.

Ein ausgestorbnes Geschlecht in der Stadt Solothurn, aus welchem Benedict A. 1506. des Grossen Rahts, 1521. Landvogt zu Gösgen, 1524. Jung Raht, 1528. Gemein Mann worden, A. 1529. Gesandter ben dem Frieden zwischend den VII. ersten Endsgenößischen Stadt und Orten, und A. 1530. den dem Verglich zwischend dem Herzog von Savon und der Stadt Genf gewesen, und hernach A. 1531. Alt Raht und Sekelmeister, auch A. 1533. Landvogt zu Kriegstetten worden; Von seinen Brüdern ward Urs A. 1524. Pfarrer zu Görgen, 1552. Probst des Stifts zu Schösnenwert und 1553. des Stifts zu Solothurn, und Peter A. 1562. des Grossen Rahts, 1565. Jung Raht, 1569. Vogt zu Flumensthal, 1573. Vogt am Läbern, 1577. Alt Raht und Vogt zu Kriegsstetten

stetten worden, A. 1578. als Gesandter der Erneurung des Bunds mit Bern bengewohnt, und annoch A. 1591. Vogt zu Bucheggsberg worden.

#### Mantel.

Ein Geschlecht in dem Zürichischen Fleken Ellg, aus wels chem Johannes in den Augustiner. Orden getretten, zu Tübingen studirt und Doctor Theologiæ worden, hernach wegen der anges nohmenen Evangelischen Lehr viel ausgestanden, und A. 1530. als Pfarrer zu Ellg gestorben.

#### Mantello.

Ein Dorf, Kirch, Pfarr und letste Gemeind in der Squadra von Trahona und dem Untern Terzier der Graubündnerischen Landschaft Veltlin gegen Cleven, alwo A. 1636. der Französische General Herzog von Rohan ein Besestigungs-Werk angelegt, wels des aber wieder abgegangen.

#### Mantoue ober Mantue.

Ein Flüßlein, welches neben Dompneloye und Dommartin in dem Bernerischen Amt Yverdon durchslieset, und sich in den Neuburger See auslähret.

#### Mantun.

In 3. bergleichen Mantuns wird bas Munster-Thal in dem Gotthaus Bund abgetheilt, und heißt dieses Wort in dortiger Landsprach eigentlich ein Hausen oder Schniz.

#### Manuel.

Ein altes Abeliches Geschlecht in der Stadt Bern, welches Niclaus Al. 1443. von Genf dahin gebracht, dessen Grosvatter gleisches Namens Al. 1410. sich zu Genf niedergelassen, da sein Grossvatter Carolus, der Abelichen Herkommens und das Schloß Chollart in der Provinz Poitou, ben dem in dem XIV. Seculo erfolgten Einfall Königs Eduardi III. von Engelland in selbige Lande, verschaften.

lassen, und seine Nachkommen hernach erstlich Rauf= und Handels schaft treiben muffen; erstbemelten Niclaus Gohn Jacob blieb in Kriegs-Diensten in Ungarn, und sein Sohn Johannes war ein Matter Niclaus, der A. 1510. des Groffen Rahts, 1523. Landvogt zu Erlach, 1528. Rahtsherr und 1529. Venner worden, und den 30. April 21. 1530. in dem 46. Jahr feines Allters gestorben; er war ein kunstreicher Mahler, und hat ben der Prediger-Rirch zu Bern an der Maur des Klosters den ehemahls berühmten, aber 21. 1560. wegen Erweiterung der Gaffen abgethanen Toden- Tang, und auch eint und anders hin und wieder in der Stadt an den Häusern, und sonderlich auch das seinige ben dem so genanten Mosis Brunnen gemahlet, auch ein und andere Figuren, ale die funf flugen und funf thorachten Jungfrauen 2c. in Holz geschnitten herausgegeben; mard anben auch in verschiedenen Wefandschaften und sonsten in wichtigen und sonderlich damahligen Religions Geschäften gebraucht, und zwahren 21. 1528. ben der zu Bern angestelten Res ligions. Disputation als Ausruffer, und 21. 1529. ben dem damahe ligen Bauren-Aufstand zum Commandant zu Thun bestellet, auch Gesandter ben Errichtung des Priedens zwischend den VII. ersten Endgenößischen Stadt und Orten, und 21. 1530. nach Strasburg abgesandt das mit den Endgenößisten Evangelischen Städten errichtete Burger=Richt zu beschweeren; er war anben auch ein Befürderer der das mahligen Religiones Verbefferung, und hat schon 21. 1519 cirs Lust-Spiel, bas unter bem Ramen des Todten-Fressers wider den Pabst, und das andere 21. 1522. von dem Gegen-Sas swischen Christo und dem Pabst, aufgesest, welche von der Jugend vorgestellt und hernach 21. 1525. und 1540. gedruft worden; wie er bann auch sonderlich in der Dichtfunst wol erfahren gewesen, und von ihme verfertiget und jum Theil gedruft worden

Rede, in 4. und Französisch, Genf, A. 1566. 8.

Sein Todten=Tang mit sinnreichen Werfen.

Ein Lied von der Schlacht bey Bicocca.

Das Bonen Lied wider den Pabstlichen Ablaß, A. 1522. Die Krankheit der Meß.

Der

Der Tod und Testament der Meß, A. 1528. 12. Die Rlag der Bilderen, in 12.

Lied auf die Disputation zu Baden, 21. 1526.

Listorie des Interlachischen Kriegs und Unruh.

Er hinterliese dren Sohne, von welchen Hans Rudolf und Nis claus das Geschlecht fortgepflanzet, und der alteste Dieronnmus A. 1541, des Groffen Rahts, 1544. Landvogt zu Romainmotier, 1553. Rahtsher, und in gleichem Jahr Landvogt zu Lausanne, 21. 1558. wiederum des Rahts, und 1559. Benner, und 1563. Sekelmeister worden, und 21. 1579. gestorben, immittlest auch 21. 1557. Gesandter zu Beschweerung bes Burger-Rechts mit der Stadt Benf, 21. 1564. Die Streitigkeiten zwischend ben V. ersten Cathos lischen Stadt und Orten und dem gand Glarus zu vergleichen, 21. 1567. zu der Uebergab der an den Bergog von Savon abgetrettenen Wogtenen, und 21. 1570. zu dem Werglich zwischend diesem Berjog und der Stadt Genf, auch 21. 1562. und 1575. zu Zurufmahe nung der in des Prinzen von Condé und Pfalz-Grafen Casimiri Diensten in Frankreich eingeruften Bernerischen Burgern und Uns terthanen gewesen; und hat hinterlaffen Johannes und Dieronnmus, barvon der erstere 21. 1568. und ber letstere 21. 1571. Des Groffen Rahts, und dieser auch 21. 1571. Grosweibel, und 1573. Lands vogt zu Gottstatt, und sein Sohn Hieronymus 21. 1593. des Große sen Rahts, und 1604. Landvogt zu Landshut worden.

A. Hans Rudolf, erstbemelten Venner Niclaus Sohn, war auch ein guter Poet und kunstreicher Mahler, und ward A. 1560. des Grossen Rahts, und 1562. Landvogt zu Morges; sein Sohn gleiches Namens ward A. 1591. und desse Sohn auch gleiches Namens A. 1617. des Grossen Rahts, und dieser auch 1628. Landvogt zu Romainmotier, starb aber an der Pest vor dem Aufzug, hinterlassend Abraham, der A. 1645. des Grossen Rahts, und 1650. Schultheiß zu Murten worden; auch sein Sohn gleiches Namens ward A. 1680. des Grossen Rahts, und 1692. Castellan zu Wimmis und Nieder Simmenthal, und desse Sohn auch gleiches Namens A. 1718. des Grossen Rahts, und 1725. Landvogt zu Sanen, war in den Antiquiteten und Genealogien wol erfahren.

2993

B. Nie

B. Niclaus, obbemelten Venner Niclaus jungster Sohn, ward A. 1550. des Grossen Rahts, 1557. Landvogt zu Chillion und Vevay, 1566, der letste Landvogt zu Ternier, 21. 1567. Land. vogt zu Yverdon, 1579. Rahtsherr, und 1583. Zeugherr; er erfaufte 21. 1573. Die Herrschaft Cronay, war 21. 1575. Gesandter in Ballis den erneuerten Bund zu beschweeren, und auch die in Pfale Graf Casimiri Diensten in Frankreich eingerufte Bernerische Burs ger und Unterthanen zurufzumahnen, und 21. 1587. Gesandter zu Mullhausen, bortige Burgerliche Unruhen zu stillen; hat annebst auch des Johan de Leri Zistorie der Belagerung von Santerre aus dem Frangosischen in das Deutsche überset, und ein De= dachtnuß des dritten Land = Rriegs der Trubsahlen in Srantreich unter Ronig Carolo IX. 21. 1574. Ju Bern in Druf gegeben: sein jungerer Sohn gleiches Namens ward 21. 1580. Des Groffen Rahte, und 1585. Hauptmann in Graubundten, ber als tere Sohn Albrecht aber war Herr zu Cronay, und ward 21. 1578. Substitut in ber Stadt. Canglen, 1588. des Groffen Rahte, 1589. Rahtsherr, und 1591. Landwogt zu Yverdon, 1595. wiederum Rahtsherr und zugleich Benner, 1597. Statthalter des Schult= heissen-Amts, und 1600. Schultheiß; er war Gesandter auf vielen Gemein, und Evangelisch Endgenößischen Gesandtschaften, und bes sonders auch 21. 1603. in Wallis, die dort wegen der Religion entstandenen Unruhen zu stillen; er gab 21. 1632. das Schultheifs fen : Umt wegen Leibs ; und Alters : Schwachheiten auf , und ist den 10. Alug. 21. 1637. in dem 77. Jahr feines Alters gestorben : Mon seinen benden Sohnen Niclaus und Hans Jacob entstuhnden amen Linien. I. Niclaus ward 21. 1612. des Groffen Rahts, und 1618. Landvogt zu Chillion und Vevay, und desse Sohn Albrecht 21. 1635. des Groffen Rahts, und 1640. Schultheiß zu Burgdorf; von desse Sohnen Albrecht 121. 1657. des Grossen Rahts, 1664. Landvogt zu Yverdon, und 1674. Rahtsherr; Niclaus und Hans Rudolf 21. 1673. des Groffen Rahts worden, Franz Ludwig und Carl aber das Geschlecht fortgepflanzet, und ward a. Franz Lud. wig 21. 1657. des Groffen Rahts, 1665. Grosweibel, 1668. Hofs meister zu Königsfelden, und 1679. Landvogt zu Nyon, war ein Matter Albrechts, der Al. 1671. Hauptmann und hernach Major unter

unter dem in Rönigl. Frangofischen Diensten gestandnen Regiment von Erlach worden, 1678. eine gange Compagnie überfomen, 1690. Obritte Lieutenant, und im Sept. 1694. Dbrifter Diefes Regiments morben, und mit felbigem in dieferen und folgenden Jahren den Feldzügen in Catalonien, und insbesonder 21. 1694. ben dem Uebergang über den Ter, und benen Einnahmen von Palomos, Girona, Ostalric und Castell follit bengewohnet, auch A. 1695. Diesen letstern Ort Castell follit wider eine Spannische Armee von 20000. Mann 12. Wochen lang bis zu dem Entsat so dapfer defendirt, daß er von dem Konig mit einem gulbenen Gebent-Pfenning begnadet morben; er war 21. 1697. auch in ber Belagerung von Barcellona, und ift im Jan. 21. 1701. ohnverhenrahtet gestorben; Frang Lud. wig, der erstlich unter seines Bruders Regiment Hauptmann worben, und auch in Catalonien gedienet, hernach 21. 1701. des Grofe fen Rahts, 1712. wahrendem Krieg Commandant im Emmenthal gewesen, und in gleichem Jahr Landvogt zu Trachselwald worden, und Hans Rudolf, der auch Hauptmann in Konigl. Franzosischen Diensten und Major unter seines altesten Bruders Regi= ment gewesen 21. 1710. Des Groffen Rahts, und 1712. ben das mahls entstandnen Krieg zum General-Major ernent worden, da er in der Schlacht ben Villmergen fich fo bapfer hervorgethan, daß ihme sein Portrait zum Angedenken auf der Burger : Bibliothec offentlich ausgestellt und schon im Jan. 21. 1713. das A. 1717. ledig werdende Amt Romainmôtier zugeeignet, und, ba er zuvor den 6. Febr. A. 1715. gestorben, dennoch seis nen Erben selbiges auf 3. Jahr überlassen worden; und ward sein Sohn Rudolf Al. 1745. des Groffen Rahts, und 1751. Landvogt zu Milden oder Moudon. b. Carl, auch Schultheiß Albrechts von Burgdorf Sohn, ward A. 1680. des Groffen Rahts, und 1686. Schultheiß zu Thun, und hinterließ Sigmund, Der A. 1687. in Königl. Französische Dienst unter das Regiment von Erlach getretten, und durch die Officier: Stellen nach und nach bis su deren eines Capitaine-Lieutenant 21. 1692. geftiegen; er bekant hernach 21. 1696. die Commission eines Hauptmanns, und 1708. eine halbe Compagnie, weiters 1721, die Commission eines Obrist Lieutenants, und ward den 9. May 1728. wurklicher Obriffs Lieute-

Lieutenant des Regiments Man, erlangte 1733. noch eine halbe Compagnie, und ward den 15. Aug. 1739. jum Brigadier er. nennet: Carl, ber 21. 1722. Schafner Des Interlachen Saufes, 1727. des Groffen Rahts, und 1732. Gubernator zu Petterlingen worden, auch gand Major und Obrifter gewesen; und Gabriel, ber auch erstlich als Lieutenant in Konigl. Frangosischen Diensten gestanden, 21. 1718. des Groffen Rahts, 1734. Schultheiß zu Burgdorf, 1746. Rahtsherr, und 1749. Zeugherr worden, und in gleis chem Jahr gestorben; von welchen Gubernator Carl einen Gohn binterlaffen gleiches Namens, ber 21. 1745. Des Groffen Rahts, 1749. Rahthaus, Amman, und 1756. Landvogt zu Arwangen wor. den, und zuvor auch Capitaine-Lieutenant in Ronigl. Frangosis ichen Diensten gewesen; und Zeugherr Gabriel mar ein Batter eines Sohns gleiches Namens, der 21. 1755. Des Groffen Rahts worden. II. Hans Jacob, Schultheiß Albrechten jungerer Sohn, mard A. 1617. Des Groffen Rahts, 1626. Landvogt in dem Meyne thal, und 1628. Landvogt zu Lenzburg, begabe sich aber 21. 1641. nach Frevburg, und nahm dortiges Burger-Recht an, fein Gohn Frang Ludwig aber ward 21. 1651. des Groffen Rahts ju Bern, und sein einter Sohn Niclaus herr von Cronay, 21. 1680. auch des Grossen Rahts, 1693. Landvogt zu Romainmotier, und 1711. Landvogt zu Nyon, und der andere Hieronymus war ersts lich Hauptmann in Ronigl. Frangofischen Diensten, hernach 21.1691. des Grossen Rahts, und 1704. Schultheiß zu Thun.

# Manz.

Ein Geschlecht in der Stadt Zürich, ursprünglich von Rheisnau, aus welchem Hans und Heinrich A. 1476. der Schlacht ben Murten bengewohnt, und der letstere auch A. 1490. Rahtsherr worden: Hans Felix ward A. 1520. des Grossen und auch des Kleinen Rahts von der freyen Wahl, und Kriegs-Raht nach der Schlacht ben Cappel und ben Errichtung des Landfriedens A. 1531. Michael ward A. 1622. Zunstmeister, und Hans Jacob A. 1731. des Grossen Rahts, auch 1739. Obervogt im Hegi: In dem Geistslichen Stand war schon A. 1256. Johannes Sub-Diaconus zum Grossen

Grossen Münster, und Johannes ward bender Rechten Doctor, erstlich Chorherr und hernach 21. 1495. Probst des Stifts zum Groffen Munfter, und ift den 24. Oct. 21. 1518. gestorben, foll auch Domherr zu Sitten und Pabstlicher auch der Bischofen von Costanz und Sitten Commissarius gewesen senn; es haben auch bernach einige Pfarrdienst in und auffert bem Land verseben, aus welchen Hans Conrad 21. 1639. Pfarrer zu Bernang in dem Thurs. gau worden, und von dem Rinder-Segen über Pf CXXVII. A. 1656, und Regenten = Rranzlein, A. 1658. zu Schafhaus fen in 4. in Druk gegeben, auch Ludwig, der 21. 1745. Pfarrer zu Ella worden, zuvor Cogitationes de nobili affertione, quod intima & viva dependentia hominis à Deo in esse, fieri & operari cognitio sit som & firmum Religionis naturalis fundamentum. Praf. David Holzbalb. Phil. Prof. 21. 1728. 3u Zurich in 4. heraus gegeben. Aus Dieferem Ge schlecht war auch Felix, ber von einigen für Johannis, eines Chore herrn, von andern für obbemelten Probsts Sohn ausgegeben wird, und in der Hebraischen Sprach eine solche Wiffenschaft erlangt, daß er Zwingli ben Ueberfezung des Alten Testaments nugliche Dienste geleistet, hernach aber um bas Jahr 1525. sich zu ben Wiedertaufferischen Lehr=Säzen gelenket, und des Zwingli Vorstellungen dars wider nicht annehmen wollen, auch, da er die Bebraische Profesion zu Zurich nicht erhalten mogen, obige Lehr = Gaze hin und wieder auf dortiger Landschaft auszubreiten gesucht, auch dardurch die Uns terthanen von dem Gehorsam ber Oberfeit verleithet, hierin auch, ohnerachtet vieler vorgekehrten geistlichen Mittlen auch ernstlichen Berbotten, und mit ihme und seinen Unhangern offentlich gehaltes nen Religions-Besprächen, auch wiber gethanes Gelübt fortgefahren, und dadurch an einigen Orten der Landschaft gefährliche Zers ruttungen und Alufruhren angezettlet worden; als ist er den 5. Jan. 21. 1527. vermög zuvor ausgegangner Sazung zum Waffer verur. theilet, und darin hingerichtet worden. Hornbeek summ. p. 358. Zottinger Zelv. Rirchgesch. P. III. p. 219. 222. 265. 385. Basel Univ. Lex. Es ward auch Johannes Mant A. 1552. Dome herr zu Sitten in Wallis.

Rrr

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Schafhausen, aus welchem Alexander, gebührtig von Marthalen, A. 1587. das Burger-Recht erhalten, und 1605. des Grossen Rahts worden.

# Von Manzen oder Manzet.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Lucern, aus welchem Hans A. 1477. der Stadt Lucern die Gericht zu Malters verkauft, und in gleichem Jahr Rahtsherr, und 1487. Landvogt zu Münster, und Philip Jacob A. 1508. Rahtsherr, und 1511. Landvogt zu Malters worden.

Manzenhub.

Ein Bauren "Hof in der Pfarr Wyla, auf dem Berg ob Hohen-Landenberg in den Breiten-Landenbergischen Niedern Gerichten in der Zürichischen Landvogten Ryburg.

# Mappenberg.

Ein Bauren-Hof in der Pfarr und Amt Signau in dem Ges biet der Stadt Bern.

# Mapperach.

Ein Alps Gut gegen den Wiesenberg in der Stadt Baseli= schen Landvogten Homburg, wird auch die Zäslische Alp genant.

#### Maracon.

Ein Dorf in der Pfarr Palaisieux in der Bernerischen Lands vogten Oron, alda vor der Religions Alenderung eine Kirch gestanden.

# Maraigue.

Alba aqua; Ein Flüßlein und Waldwasser, welches von den Bergen von Albeuve in der Landvogten Bulle herabkomt, und ben Bulle in die Sanen sich ergieset, in dem Gebiet der Stadt Freyburg.

Maran.

## Maran.

Sine Nachbarschaft in dem Thal Arosen in dem Hoch. Gericht Davos, in dem X. Gerichten Bund.

Marbach und Marpach.

Ein Dorflein in der Pfarr Tallweil und Obervogten Horgen

an dem Zurich- See in dem Gebiet der Stadt Zurich.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr, welche zwischent Eschliss matt und das Verner-Gebiet ligt in dem Land Entlibuch und dem Gebiet der Stadt Lucern, in welcher auf dem Lochsiter. Buoschaschen-Schärligs und andern Vergen viel Vaurenhöf und Güther ligen; die Pfarr wird von dem Raht der Stadt Vern bestellet, und gehört in das Surseer Capitel; Alba entspringt ein Wasser, welches in dieser Gemeind den Namen Marbach behaltet, darunter aber den Namen Isis bekommet.

Es soll ein Ort in den Freyen Acmtern also geheissen has ben, da dortige Edelleuth und Landleuth zu Anfang des XI. Soculi sich versamlet haben sollen, um sich des Grafen von Altenburg an statt des von ihnen angenohmenen Schirms über sie angemaßten Herrschaft zu entladen, so daß sie sich auch demselben mit Gewalt widerset, von selbigem aber in einem Treffen alda geschlagen und unterwürsig gemacht worden. Guillim. rer. Habsb. lib. IV. c. 3.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr vermischter Religion zwischend denen Pfarren Altstetzn, Diepoldsau, Balgach und dem Land Appenzell ausser Roden in dem Kheinthal, da das Stift St. Gallen die Gerichte von den Thumen von Neuburg an sich gebracht, die Pfarr aber schon A. 1359. demselben einverleibet worden, und die Evangelische Pfarr von demselben Lands-Friedmäßig bestellt wird, die Gerichte aber von dem Obervogt auf Rosenberg verwaltet werden.

# Marbach.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Basel, aus welchem Niclaus A. 1580. Rahtsherr worden.

Mrr 2

Marbet.

## Marbet.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Solothnen, aus welchem Carl gebührtig von Bethlach in der Vogten Läberen, in der Kriegs-Bautunst eine grosse Wissenschaft und Erfahrung zus wegen gebracht, und in fremden Diensten gestanden, hernach aber von der Oberkeit nach Haus beruffen, und ihme die Fortsezung des zu Solothurn angefangnen Schanzen-Werks anvertraut, auch wegen dessen vergnüglicher Beforgung A. 1674. das Burger-Recht gesschenkt worden.

#### Marca und à Marca.

Ein Abeliches Geschlecht in dem Hoch-Gericht Misor in dem Obern Grauen Bund, aus welchem Donat A. 1512. Podesta zu Trahona, Antoni viermahl Haubtmann in Königl. Französischen Diensten gewesen und auch A. 1558. der Belagerung von Calais bengewohnt, Johannes A. 1577. Podesta zu Trahona und A. 1590. Gesandter zu Erneuerung des Bunds mit den Endgenossen gewesen; es ward auch Niclaus A. 1595. Podesta zu Tirano, und Caspar A. 1617. zu Morbegno; Carl ward A. 1616. Haubtmann in Resuetianischen Diensten wider der Oberseit Verbott; Johan Anton Altter, ward A. 1622. einer der Graubündnerischen Gesandten in die Endgenosschaft; Carl ward A. 1677. Lands-Haubtmann des Veltlins; Joseph A. 1733. Podesta zu Plurs oder Piuro.

#### Marcacci.

Ein Geschlecht in dem Fleken und Landvogten Locarno, aus welchem schon in dem XVI. Seculo Carolus ben selbigem Landvogsten 2 Umt Fiscal gewesen, und solche Stell auch seine Nachkommen bis in das XVIII. Seculum versehen, aus welchem Caroli Sohn Philippus A. 1610. von Pabst Paulo V. zum guldenen Sporren Ritter der Romischen Kirch ernent worden, und A. 1614. den Thurn alla Fraccia an dem Lago Maggiore erbauet, und Antonius A. 1678. von Konig Johanne III. von Polen in den Fren Herren Stand ers hebt, und zum Residenten in der Endgenosschaft ernent worden, und im Majo A. 1680, gestorben.

Маг-

# Marcadant siehe Margadant.

#### Marcellus

War aus Schottland gebührtig und ein gelehrter Vorsteher der Schul in dem Kloster St. Gallen in dem IX. Seculo. Eccard Jun. de Cas. Mon. S. Gall. cap. I.

#### Marcens siehe Humilis Mons.

#### Marcet.

Ein Geschlicht in der Stadt Genf, aus lwelchem Nicolaus A. 1734. und Antonius A. 1746. des Grossen Rahts worden; und einer das Vidomat von Mezieres in dem Städtlein Coppet besitet.

March.

Eine Landschaft, welche von dem Land Glarus und bem Bluß Lint sich hinter dem Buchberg hinunter bis nach Lachen und Altenborf an der linken Seithen des Zurich-Sees in die 3. Stunde erstreft, und an den Granzen oder Marchen der ehemahligen Belvetis schen und Rhatischen Landen gelegen, und danahen auch in Latein Terminus Helvetiorum genent wird, und auch die March zwie schen den Bischthumern Coffanz und Chur ausmacht, aus welchen benden Ursachen man auch ihren Namen herleithet, und wird fie auch in einem alten Instrument Marcha Tuccuniæ, die Tuggener pder Tukener March genent: sie wird in die Obere und Untere (wels che auch ehemahls Mittel-March genent worden:) abgetheilet, und befinden sich in der Obern March die Pfarren Reichenburg, Nuehlen, Wangen, Schübelbach und Tuggen, und in der Untern die Pfarren Galgenen Wagithal, Lachen und Altendorf, pon welchen Reichenburg bem Stift Ginsiblen, Die übrigen Afars ren in ber Obern und Untern March aber dem gand Schweit auffandig; Diesere Landschaft gehörte ehemahle den Grafen von Rave perschweil, und da Graf Rudolf 21. 1261. gestorben und Abt Berns bard von St. Ballen felbige als ein Leben an fich ziehen wollen, ba-Mrr 3 ben ben die Lander Schweiz und Glarus nebst bem Frenheren von Bas feiner fdmangern Wittwe bengestanden, und ihne mit Gewalt abgetrieben, da aber der von dieser Brafin gebohrne Sohn auch ohne mannliche Erben gestorben, ift De Obere March an Graf Kriederich von Loggenburg, und die Untere March an Graf Hans von Sabsburg erbeweis kommen, welche letstere, weilen diefer an ber in der Stadt Zurich vorgehabten Mordnacht 21. 1350. Uns theil gehabt, und darben gefangen worden: von denen von Zurich bamahl überzogen und verheeret worden; Gein Gohn Gottfried verkaufte solche Untere March 21. 1358. an die Herzogen von Des fterreich, benen sie 21. 1386. Das Land Schweiz mit Gewalt abgenohmen, aber in bem erfolgten Frieden mit Beybehalt einiger Leuthen wieder jurufgestellt, 21. 1405. aber ward sie dem Saus Defter. reich von den Landleuthen von Appenzell und den Burgern von St. Gallen von neuem weggenohmen und dem land Schweit geschenkt, auch 21. 1412. in dem zwischend den Endgenossen und dem Haus Desterreich errichteten Frieden demselben mahrend solchem Fries ben überlassen, welchem Land auch 21. 1427. Graf Friederich von Poagenburg die Obere March geschenkt hat, und darben denen Landleuthen schone Frenheiten ertheilt, dergleichen sie auch 21. 1375. pon den Herzogen von Desterreich erhalten, und noch unter dermahligen Regierung des Lands Schweiz geniessen, alliabrlich aber durch eine Albordnung ben der Landsgemeind daselbst um folder Bestahe tigung anhalten muffen; Die Ginwohner Diefer Landschaft haben alle Rahr am ersten Sontag in dem Majo eine allgemeine Zusammenkunft oder Lands-Gemeind zunächst ob dem Fleken Lachen ben einer groffen Linden auf bortiger Allment-Matten in Bensenn des Lands Sekelmeisters und zwen Lands-Rahten von Schweiz, und erwehlen auch ben solcher Zusammenkunft zu zwen Jahr Umwechslungsweise in bem einten Theil einen gand, Umman, und in dem andern einen Statthalter, welche dann mit übrigen 40. Rahten (beren aus den Wfarren Lachen 9. Altendorf 6. und den übrigen 6. Pfarren ies ber 5. sind ) die vorfallende Streit = Handel, (anstatt Die, welche Erb und Eigen, Ehr und Gut betreffen, über welche ein eignes bestelltes Reuner : Bericht zu sprechen hat:) urtheilet, von benden dem Raht und Gericht aber die Appellation an den Land, Raht

Ju Schweiz gehet, und ist das Rahthaus, wo solcher Raht und Gericht gehalten werden, in dem Haupt Fleken Lachen: Die strafbare und wider die Oberkeitliche Mandat lausende Verbrechen aber werden von einem jeweiligen Lands Sekelmeister, oder denen obigen auf die Lands Gemeind kommenden zwenen Lands-Rahten von Schweiz abgestraft; in Malesiz Fallen aber werden die Gefansgenen gutlich verhört, die Rundschaften eingenohmen, und der gestührte Process an den Lands-Raht zu Schweiz überschift, und der kehrnere Besehl von selbigem erwartet, und wann vor selbigem ein Lands Tag oder Bluts Gericht erkennt wird, dann ein solches unter dem Præsidio des gedachten Lands Sekelmeisters von dem Lands Umsman und den 40. Rähten aus der March gehalten wird, da ein jeder dieser Richtern noch einen ehrlichen Mann zu sich ziehen und mitnehmen mag. Stumpf. Chron. Helv. lib. V. c. 7. Tschuds Chron. Helv. ad diet. an. Mem. MSC.

#### Marchand.

Ein Geschlecht zu Delsperg in dem Gebiet des Bischthums Basel, aus welchem Carolus A. 1738. Medicinæ Doctor zu Basel worden, und ein Dissertation de Nephritide calculosa in 4. das selbst in Druk gegeben.

## Bon la Marche.

Wilhelmus König Ludovici XII. von Frankreich Secretarius, ward A. 1507. nebst andern in die Endgenoßschaft abgesschift.

## Von la Marche Ferriere.

N. N. War König Henrici von Frankreich substituirter Ges fandter in die Endgenoßschaft A. 1551.

## Journées de Marche.

Wurden ehemahls genant die Jusammenkunften der Richteren, welche ben zwischend zweren verbundeten Städten entstandenen Streistigkeiten aus derselben Rähten selbst zu derselben Beurtheilung aus gewehe

gewehlet, und zu ihrer mehreren Frenheit zu urtheilen des Ends, welchen sie ihrer Oberkeit geleistet, in diesem Fall entlassen werden, als in einem A. 1553. zwischend der Stadt Frenhurg und Lausanne vorgefallnen Streit. Ruchat Hist. de la Resorm. de la Suisse., Tom. V. pag. 17.

Marchion ober Marquion.

Ein Geschlecht in dem Obern Grauenbund, aus welchem Niclaus A. 1712. Landeumman zu Schambs gewesen, und in dem Namen solchen Hochgerichts den Bundse Brief neuerdingen beschwers ren helsen, und Johan Peter, Obrist-Lieutenant A. 1729. Commissari zu Eleven worden.

#### Marchirolo.

Ein Thal, welches zu dem Fleken Lovino an dem Lago-Maggiore gehöret, und mit selbigem etwas Zeit unter den XII. Endgenößischen ersten Städt und Orten gestanden, wie unter dem Articul Lovino zu sehen.

Marchissier ober Marchisy.

Ein Dorf an der sogenanten Côte, an dem Juß des Bergs Jurat, in der Pfarr Longiroud, in dem Bernerischen Amt Aubonne.

Marchlen oder Marchrein.

Ober und Unter, Baurenhofe zwischend Luffingen und Gehrslisperg, in der Pfarr Embrach und Landvogten Kyburg, in dem Gebiet der Stadt Zürich, alwo ehemahls ein Burg gestanden, ein Stanhaus der Edlen gleiches Namens, aus welchem Werner, Bechtold und Heinrich A. 1272. gelebt und Lehenleuth des Stifts Embrach gewesen.

Marchstein.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Bern, aus welschem Beat A. 1572. und Joseph A. 1579. des Grossen Rahts, und 1588. Landvogt zu St. Johansen worden.

Marciage.

Marciage.

Macht mit Maurissen eine der 8. Nachbarschaften oder Ges meinden, in welche das Hochgericht des Lugnezer Thals in dem Obern Grauen Zund eingetheilt ist.

#### Marcii.

Eine Nachbarschaft in der Squadra del Dosso, in der Ges neind Sondrio, in dem mittlern Terzier der Graubundnersssschen Landschaft Weltlin.

Marclefy.

Ein Geschlecht in dem Land Wallis, aus welchem Angelin in Rönigl. Französischen Diensten Obrist Lieutenant und Ritter S. Ludovici Ordens gewesen, und hinterlassen Johannem. Josephum Nicolaum, der A. 1716. in gleichen Dienst als Cadet gestretten, A. 1721. seines Vatters Compagnie unter dem Regiment Courten bekommen, im Mart. A. 1736. Ritter des Ordens S. Ludovici worden, 1743. die Commission eines Obrist-Lieutenants erhalten, den 6. Mart. A. 1744. wurklicher Obrist-Lieutenant des Regiments Courten worden und den 13. Jun. dies Jahrs die Commission eines Obristen erlangt, den 11. May A. 1745. aber in der Schlacht ben Fontenoy umkommen.

# Bon Marcossay.

Aus diesem Geschlecht ward Wilhelmus Bischof zu Genf.

#### Marcourt.

Aus diesem Geschlecht hat Antonius A. 1530. als die Stadt Reuburg die Evangelische Lehr angenohmen, das Prediger-Amt daselbst auf sich genohmen, und wohnte auch A. 1536, der Relis gions-Disputation zu Lausanne bep.

#### Marest.

Ein Baurenhof in der Pfarr Pont la Ville in der Freyburs Ischen Landvogten Bulle.

**S**\$\$

Mare

# Marfeldingen.

Ein Dorf in der Pfarr Mulliberg in dem Bernerischen Landgericht Sternenberg.

# Margadant ober Margedant.

Ein Geschlecht in dem Hoch Gericht Davos in dem X. Gestichten Bund, aus welchem Christian von A. 1514. biß 1540. und Conrad von A. 1635. biß 1648. Pannerherren, und einer gleiches Namens A. 1707. 1708. 1711. und 1712. Land Ammann dieses Hoch Gerichts gewesen, und A. 1712. den erneuerten Bundes: Brief beschweeren helsen, auch A. 1715. Land Ammann des X. Gerichten Bunds worden.

# St. Margaretha.

Ein Baurenhof in der Pfarr Surfee in dem Gericht Eich und Oberkirch in der Landvogten Münster in dem Gebiet der Stadt Lucern.

Eine Kirch und Meyerhof auf einem Hügel ob Binningen etwan ein Viertelstund von der Stadt Basel, und in derselben Stadt Bann gelegen; die Kirch war ehemahl ein Filial-Kirch von der Kirch St. Ulrich in der Stadt Basel gewesen, und ist schon A. 1260, der Dom-Probsten zu Basel übergeben worden; in selbiger predigeten nach der Religions-Aenderung von Zeit zu Zeit Prediger aus der Stadt, A. 1604. ward ein eigner Prediger dahin und die Gesmeinden Vinningen und Vottmingen darzu geordnet, A. 1673. die Kirch erneueret und 1709. ein Pfarrhaus zu Binningen erstauet; es solle Graf Rudolf von Habsburg ben der A. 1273. vors genohmenen Belagerung der Stadt Basel sein Lager auf dieser Höhe ausgeschlagen und die Nachricht von seiner Kansers Wahl erhalten haben. Wurstis Basel. Chron. lib. II. c. 21. Brukner Merkwürd. der Landsch. Basel P. IV.

Ein Berg ben der Rheinbrugg in dem HocheGericht ber IV. Dorfern in dem Gottshaus, Bund.

Ein

Ein Dörstein in der Pfarr Sirvach und den Niedern Geriche ten Lommis in der Landgrafichaft Thurgau, alwo in dem laufens den Seculo das Stift Fischingen einen Wochen-Markt aufrichten wollen, und darzu verschied:ne Gebau aufgeführt hat, welcher aber

nicht zu Stand kommen.

Ein grosses Dorf vermischter Religion zwischend den Gemeinden Vernek und Rheinegg, und das letste in dem Obern Rheinehal, dahin ehemahls auch die diesmahlige Pfarr Walzenhausen in dem Land Appenzell ausser Rooden und die Pfarr St. Johan Sochst enert dem Rhein Pfarr genößig gewesen, und annoch viel schöne Land-Güther in dieserem Sof und Gemeind sich besinden; die Rirch daselbst ward A. 1461. dem Stift St. Gallen einverleibet, welches auch die Pfarrer und zwahren den Evangelischen Lands-Fried mäßig bestellet; es hat auch selbiges die Gericht daselbst von denen Edlen von Ende zu Grimmenstein an sich gebracht, und laßt sie durch den Obervogt zu Rosenberg verwalten.

St. Margaretha=Berg.

Eine Nachbarschaft ob dem Rloster Pfafers in der Sohe gegen dem Mastrilfer Berg in der Landvogten Sargans.

Margarita.

Ein Geschlecht in dem Hoch-Gericht Pusclav in dem Gotts= haus=Bund, aus welchem Antoni A. 1713. Podesta zu Plurs worden.

La Marge.

Ein Flüßlein, welches in dem Wald von Apples in dem Bernerischen Umt Romainmotier entspringt, etliche Wasser zu sich nihmt, und ben Morges in den Genfer-See flieset.

Margoscia.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr an dem Berg zur rechten des Lago maggiore ben Contra in der Landvogten Locarno oder Luggarus.

S \$ 8 2

Marg.

# Margstein.

Ein Baurenhof in der Pfarr Triengen und der Landwogten Buren in dem Gebiet der Stadt Lucern.

# Marharten

Werden von Guler in Rhær. p. 8. unter die alten Abatischen Stelleuth gesegt.

## Mari.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Bern, aus welschem Hans A. 1469. sein Sohn Conrad A. 1493. und dessen Sohn Hans A. 1495. auch Conrad A. 1516. des Grossen Raht worden.

#### S. Maria.

Unter diesem Namen sind in gar vielen Orten absonderliche Kirchen, welche unter selbigen nachzusuchen sind, und hier nur vorstommen die Oerter, welche solchen Namen eintweder allein tragen, oder aber noch einen Zu-Namen haben; als: Eine Nachbarschaft in dem Calanker Thal, alwo noch Uberbleibsel von dem alten Schloß Calanka besindlich; Und ein Dorf in dem Medelser Thal, nebst einem etwa eine Stund darvon gelegnen Spithal und Kirch gleiches Namens unweit des Ursprungs der Froda und Mittlern Rheins, alle in dem Obern Grauen Bund, und diesere letstere an den Gränzen des Livener und Bollenzer Thals.

Der Haubt. Ort des andern so genanten Terzal in dem Hochs Gericht Münsterthal in dem Gottshaus-Bund an denen Tyroslischen Gränzen, eine grosse und volkreiche Gemeind meistens Evans gelischer Religion, alwo sich dieses Münster-That gegen dem Etschsland öffnet, und eine angenehme Gegne ausmachet, von dorten führet ein Weg über dem Mont Bralio und das Wormser-Joch, in die Herrschaft Wormbs und folglich in das Obere Veltlin, durch welchen von S. Maria an diesere letstere Ort viel Salz, und aus dieseren in das Münster-Thal und weiters viel Wein ausges führt

führt wird; in den Bündnerischen Unruhen ward A. 1622. auf einer Anhöhe nachst ob dieserem Ort von den Oesterreichern eine Festung angelegt, und daraus das Graubündnerische Land-Volk von Zeiten zu Zeiten sehr belästiget, nachdem aber A. 1624. die Französische und Graubündnerische Völker gegen und in das Engadin angeruft, sind aus Besehl des Erz-Herzogs von Oesterreich die Kriegs. Stuke daraus weggeführt, und den 25. Nov. die Festung selbst abgebrant worden, deren Uberbleibseln annoch zu sehen, und von dem Land-Volk als Schonza (die Schanz) genent werden. Laufer Beschr. Zelv. Gesch. P. XIV. p. 185. Daß aber daselbst auf einem Berg Schais, wie Wagner in Hist. Nac. Helv. Cur. p. 134. bemerket, ein Brunn sich sinden soll, der bev der trokussen Sommerzeit vieles, und ben Winter- und Regen-Zeit kein Wasser haben solle; wird nicht bestähtiget: Mem. MSC.

# St. Maria der Englen.

Ein Frauen Rloster der reformirten Schwestern der dritten Regul St. Francisci oder Capuciner, Ordens, welches nebend dem Schloß Iberg auf einer artigen Sche vor dem Dorf Wattweil vorzüber, in der Stift St. Gallischen Grafschaft Toggenburg geslegen; diesere Kloster-Frauen hatten erstlich ein Rlosserlein ob Wattweil in der Wies, genant Pfannenegg, und besuchten von dannen den Gottesdienst zu Wattweil, selbiges aber ist den 16. Jun. A. 1620. vollig abgebrannt, und haben sich die Kloster-Frauen auf dem Schloß Iberg aufgehalten bis gleich in dem folgenden Jahr ein neues Kloster an dem Ort, wo es jezt steht, erbauet worden, dars über die Aussicht das Stift St. Gallen hat.

# S. Maria delle grazie.

Eine Filial-Rirch von der Pfarrkirch Mele, in der Graus bundnerischen Glafschaft Cleven.

# St. Maria Magdalena.

Sine Nachbarschaft in dem vierten untern Thal der Granbundnerischen Herrschaft Bormio oder Worins, und ein Dorf S\$ \$ 3 lein in der Gemeind Lovaro, in dem Obern Terzier der Grau= bundnerischen Landschaft Weltlin.

#### S. Maria del Pattarino.

War ehemahls ein Priorat in der Gemeind Eleven, welche aber abgegangen, und die Einkunften zu der Probstey in dem Flesken Cleven geordnet worden, welcher Probst sich auch darvon nensnet, in der Grandundnerischen Grafschaft Cleven.

S. Maria del Perlongo.

Mit Surana ist eine ber 4. Squadre, in welche die Gemeind Montagna in dem mittlern Terzier der Graubundnersschen Lands schaft Beltlin eingetheilt ist.

S. Maria del Prosto.

Ein Hospital bev Prosto, in der Graubundnerischen Landschaft Plurs.

S. Maria della Salute.

Eine Nachbarschaft und Contrada in der Gemeind Villa, in der Graubundnerischen Landschaft Plurs.

S. Maria zum Schnee.

Eine schone A. 1689. erbaute Capell auf dem Berg Rigi in dem Land Schweiz, alwo sich 4. Capuciner aufhalten, und eine starke Wallfahrt ist.

Maria.

Eine Nachbarschaft der Gemeind Schiersch in bem Hochgericht gleiches Namens, in dem X. Gerichten Bund.

Mariaberg.

Mons S. Mariæ, soll ein Klösterlein ober Schwester, Haus wif dem Berg Albis in der Pfarr Kilchberg in dem Gebiet der Stadt Zürich gewesen seyn, davon aber weiters keine Anzeige vors handen. Zottinger Zelvet. Rirchgesch. P. II. p. 812, 814.

Diesen Namen tragt das Kloster ob Norschach in den Stift St. Gallischen Landen, darvon unter dem Articul Rorschach das

mehrere folgen wird.

Maria

Maria Hilf.

Dieseren Namen hat das Ursuliner - Rloster in der Stadt

3m Bubel, eine Filial-Capell in ber Pfarr Efchenbach in ber

Schweiz-Glarnerischen Landvogten Uznach.

Es wird auch also genent das Frauen-Rloster ben dem Städtstein Altstetten in dem Abeinthal, von welchem unter solchem Arsticul nachzusehen.

## Maria Stein, siehe Stein.

# Maria Zell.

Eine Capell eine Diertelstund von der Stadt Sursee, dahin das Stift Einsidlen einen Capellan erwehlet.

## Marignano.

Ein Städtlein an dem Kluß Lambro zwischend Menlland und Lodi in dem Berzogthum Meylland, welches hier vorkomt wegen ber an dem Abend vor dem Creuz-Erhöhungs-Lag und an bemfels bigen den 13. und 14. Sept. 21. 1515. Daselbst zwischend Konig Francisco I. von Frankreich und einigen Stadt und Orten ber Endgenoßschaft vorgegangenen blutigen Schlacht, da gleich zuvor von benen bem Herzog Maximiliano von Menland zugezogenen Endgenoffen nach einem mit dem gedachten Ronig gemachten Berglich die von Bern, Frenburg, Golothurn und aus Wallis nach Haus gezogen, auch von denen andern ein gleiches vorgenohmen werden wollen; ber Cardinal Schinner von Sitten aber bie von Uri, Schweiz und Unterwalben unter allerhand Vorstellungen verleithet gegen die bev Marignano in einem mit Graben, Brustwehe ren und grobem Geschüs wol versehenen Lager gewesene Franzosen auszuruken, und unter bem falschen Worgeben, als wann man einandern wirklich angegriffen, die von den andern Stadt und Dr. ten noch übrige Endgenossen zu derselben Hilf angeloket, so baß bie Evdgenossen nur noch etwan 2. Stund vor Nacht ihren mehr als noch

noch einmabl fo ftarten Reind in foldem Lager angegriffen, und giber Graben und Balle und unter bem fie febr beidadigenden Befchus bennoch in bas Lager eingebrungen , einen Theil von bem Befcui und 12. Gabnen eroberet, und fich gegen bem von bem Ronig gegen fie angeführten Abel, auch feine gante Reuteren und viel taus fend Landefnecht in Die 4. Stund Rachte fo gewehret, baf fie felbigen Abend ben Bortbeil gehabt, und Die übrige Dachte-Beit auf Dortigem fregen Relb jugebracht , bes folgenden Morgens in bren Daufen bas feindliche Lager mit friftem Dubt wieder angegriffen, gleich Unfange aber von bem auf fie wolgerichteten groben Gefchut vieles gelitten, umb bernach von ber gangen Brangofifchen Reuteren und ben gandefnechten ber übrigen Frangofischen 21rmee überzogen worden, boch fich wieberum etliche Stund mit groffem Berlurft ibs rer Reinden fo bapfer fich bezeiget, baß ber Gieg zweifelhaft gemes fen , bis einige Benetignifche Bolfer benen Frangofen gu Bilf ans geruft , und die Endgenoffen noch mehrere berfelben beforget , bas naben felbige ben Entichluß gefaffet abzugiehen, welches fie auch forte Greitend bewertstelliget, und ihre Bermundeten und ihr Beichus in Die Mitte genohmen und in geschloffener Ordnung mit langfamen Schritten und vollem Muht gegen Meplland gezogen, ohne baß ber Beind ihnen nachzusegen fich unterftanden ; ben welchen Schlachten es fo ernithaft jugegangen, baß ber alte grangofische General Trivultio fich verlauten laffen, baß er 18. Schlachten, benen er bengemobnet, für Rinberfpiel achte, Diefes aber eine rechte Selben-Schlacht genent au merben verbiene : Der benbfeithige Berlurft wird gar ungleich pon benber Theilen Beichicht, Schreibern geschat; Doch gesteben Die Enbaenoffen, baß fie ben 5000. Mann eingebußt, und bergleichen Dieberlag mahrenden Endgenößischen Bunde niemablen erlitten; ber Frantofen Berlurft aber wird von 3. bis 10. ober 12000. Mann, barunter viel vornehme Berren gewesen, geachtet. Stumpf Chron. Hely, lib, XIII. c. 38. Bullinger Hift. Tig. MSC. lib. XIV. c. 12. Vadianus in not, ad Pomp. Melam. lib. III. Paul Jovius Histor. lib. XV. Murftis Baf, Chron, lib. VII. c. 7. Nahn Evdgen, Befchicht-Befchr, ad ditt, an.

Marin

#### Marin ober Marius.

Carolus war der Königin Christinæ von Schweden Agent und Resident in der Endgenosschaft von A. 1647. bis 1649.

#### Marin.

Ein Dorf in der Pfarr S. Blaise, in der Castellanen au Thielle, in der Souverainitet Teuburg.

#### Marioli

Werben von Guler in Rhat. p. 8. unter die alten Abatischen Edelleuth gerechnet.

## Cajus Marius,

Etliche mahl Romischer Burgermeister, hat die Tiguriner, Tuginer und Ambroner um das Jahr der Welt 3880. in zwenen blutigen Ereffen ben Aix in Provence geschlagen und viel tausend umgebracht und gefangen, auch deswegen einen Triumph zu Rom gehalten. Plutarchus in Mario. Livius Epit. 68. Vell. Paterculus Hist. lib. 11.

#### S. Marius

Ist unter den Bischoffen von Lausanne vorkommen, und hat von ihme noch den Namen das

#### Decanat S. Marii

In dem Bisthum Lausanne, unter welchen die Pfarren Praroman, la Roche, Arcenciel oder Ergensach, Espendes, Marlié, Treyvaux und Pont la Ville gehören.

## Marius Augustinus.

Doctor Theologiæ und Wenh. Bischof von Frensingen mit dem Titel eines Bischofs von Salon, ward A. 1525. von dem Dom. Capitul zu Basel zum Dom. Prediger daselbst beruft, da er auch die solgende Jahr über die Catholische Lehr daselbst versochten Ett bifi A. 1529. da die Oberkeit ein offentliches Religions. Gespräch ans gestellt, er aber solches nicht erwartet, sondern sich nach Bayern purukbegeben. Zottinger Zelp. Rich = Gesch. P. III. p. 259. 368. 447.

Mark

Bedeutet an einigen Orten der Endgenosschaft ein gewisse Summa Gelts ohne daß absonderliche Münzen von dieserem Währt gepräget sich befinden, und thut ein Mark zu Jürich 5. Bfund oder 2 ein halben Gulden, zu Basel 10. Gulden, und zu Schafsbausen 4. Gulden.

Ein Baurenhof in der Pfarr und Gemeind Schwellbrunn in dem Land Appenzell ausser Roden. Siehe auch March.

## Von der Mark.

Aus diesem Französischen Geschlecht warden Haubtleuth, und seith A. 1595. Obrist Haubtleuth der Hundert Endgenossen der Königl. Französischen Leib-Wacht

Wilhelmus Herr von Aigremont, Montbazon &c. A. 1502. Robertus Herr von Floranges, A. 1516.

Robertus Herzog von Bouillon, A. 1536.

Carolus Robertus, Graf von Maulevrier, und hernach Hers zog von Bouillon, A. 1556.

Henricus Robertus, Graf von Braine, und hernach von Bouil-

lon, von A. 1622. biß 1652.

Jur Lauben Hist. mil. des Suisses au Serv. de la France, Tom. I. pag. 394. seq.

## Markstein.

Ein Baurenhof in der Pfarr Auw in dem Tannegger Amt in der Landgrafschaft Thurgau.

### Martt.

Ein kleiner Fleken, und ehemahls gewesnes Städtlein in der Pfarr Wollhausen, in der Luccrnischen Landvogten Entlibuch, alwo alwo eine bedekte Brugg über die Emmen gehet, und barob noch Uberbleibseln von dem abgegangnen Schloß Wollhausen.

## Am Markt.

Ein ausgestorbnes Geschlecht in der Stadt Zürich, aus welschem Ulrich und Herman A. 1268. des Raths von Burgern oder Geschlechtern, und Johannes A. 1327. Chorherr zum Grossen Munster gewesen.

Auch ein Abeliches Geschlecht in der Stadt Schafhausen,

aus welchem Eberhard und Beinrich 21. 1261. gelebt.

#### Marlianicci.

Ein Abeliches Geschlecht in der Grandundnerischen Landsschaft Weltlin, aus welchem in dem XVI. Seculo Nicolaus in der Theologie und Rechten auch der Dicht-Kunst wolerfahren, Vivianus ein Doctor der Arznen und andere gelehrter Manner gewesen. Guler Rhat. p. 180. b. Auch Johannes Donatus ein Rechtsschehrter A. 1705. ein Condoglianza sunebre in 4. zu Como in Drukgegeben.

#### Marlie.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr in der alten kandschaft der Stadt Freyburg, dahin auch das Dorf Le Petit Marlié nebst Pierre forchat, Villarsel, Granges &c. und mehr Oerter Pfart-genößig; die Pfarr gehört in das Decanat S. Marii, und wird von dem Collegiat-Stift S. Nicolai zu Freyburg bestellet; Es war auch ehemahls ein Geschlecht solches Namens zu Freyburg, und daraus Johannes A. 1452. Deimlicher.

## Marmels.

In dortiger Sprach Marmorea; Eine Nachbarschaft in dent Gericht Bivio oder Stalla, in dem Gotthaus-Bund, ob welscher in der Höhe hinauf unter einem hohen Felsen an einem bald unsugänglichen Ort noch viele feste Uberbleibsel von dem ehemahligen Schloß gleiches Namens, welches ein Stammhaus gewesen derer

Ett 2

Non

# Von Marmels.

De Marmore oder Marmorea; Ein ausgestorbenes Abeliches Geschlecht in dem Obern= Grauen= und Gottshaus=Bund, welches das Erb-Marschall Amt des Bischthums Ehur verwaltet, und in die weissen und schwarzen abgetheilt gewesen, aus welchem Andreas A. 1190. als Ritter und Nanus, Johannes und Andreas in Mitten des XIV. Seculi gelebt und auch Ritter und Andreas ein Vatter gewesen Friderici und Johannis, benden Domherren zu Ehur, Diethägens, der A. 1480. das Schloß Eleven ohne Vorwissen des Bischthums eingenohmen, aber nicht lang behalten mögen, und Conrads, Ritter, dessen einter Sohn Nicolaus A. 1439. Abt zu Disentis und nach etlichen hernach auch zu Pfäsers, der andere Johannes Andreas, Ritter, und Landvogt zu Oberhalbstein geswesen, und hinterlassen Conrad und Johannes, welche das Geschlecht

in zwen Linien fortgepflanzet.

A. Conrad, zugenant ber Stelzer, erkaufte A. 1490. von Graf Itel Friederich von Zollern die Herrschaft Rhazuns, Uebers Sax und Tenna um 7000. Gulden, mit Vorbehalt des Wieders losungs-Rechts, hielte sich mit seinen benden Sohnen Rudoif und Rohannes in der Schlacht auf der Malfer Deid 21. 1499. dapfer und ift in berfelben burch einen Schuß um das geben fommen, ba er guvor ben einem Unlag, da ein Desterreicher fich vernehmen laffen, Daß Die Mesmer in den Kanserlichen Landen mit ihrem Geleut alle Schweizer aus dem Geld jagen murden, geantwortet, bag man felbigen aledann nur die Hirten auf den Alpen mit ihren Hirten-Ctaben entgegen schiken dorfte; gleich gedachter Rudolf kaufte gu Unfang des XVI. Seculi die Herrschaft Haldenstein, ward Haupts mann in Ronigl. Frangosischen Diensten, und wohnete 21. 1509. bem Treffen ben Rivolta in ber Gera d'Adda ben, mard 21. 1513. Lands Sauptmann in Weltlin, und 1515. Burgermeister ber Stadt Chur, auch in vielen Gesandschaften gebraucht, und insbesonder 21. 1509. ju Konig Ludovico XII. von Frankreich in das Ments landische eine zehensährige Bundnuß zu errichten, und 21. 1515. in Frankreich, 21. 1518. 3u Schlieffung der Erb- Verein mit Kanser Maxi-

Maximiliano I. 21. 1516. gu Errichtung bes ewigen Friedens und einer Bundnuß mit Konig Francisco I. von Frankreich, 21. 1523. and 1526. wiederum an denselben in Frankreich, hielte sich auch Dapfer ben der Ginnahm von Cleven 21. 1525. Sans, Der ans dere Sohn Conrads des Stelzers, Herr zu Rhazuns, mar Landvogt zu Rurstenau, und half den zwischend einigen Stadt und Dr. ten der Endgenoßschaft und dem Gottshaus-Bund 21. 1498. errich. ten Bund besiglen, hielt sich auch wol in ber Schlacht auf ter Masser-Heid 21. 1499. ward 21. 1513. Podesta zu Plurs, und hat 21. 1524. ben Bunds-Brief gemeiner III. Bundten von neuem beschweeren helfen, und ist 21. 1531. in dem Sturm vor Morbegno in dem Beltlin geblieben, und hat hinterlassen Sans, Serrn von Rhazuns, der 21. 1544. den Bunds-Brief mit den dren Bundten erneuern helfen; und Jacob, der 21. 1528. Hauptmann in Konigl. Franzossischen Diensten in Neapoli, und 21. 1531. Lands Saupts mann des Veltlins worden, und die von seines Vatters Bruders 21. 1529. bekommene Berrschaft Halbenstein hernach wiederum vers kauft, auch mußte Hansen Sohn Hans Georg 21. 1549. von Kanser Ferdinando I. die Wiederlosung wegen der Herrschaft Rhas zuns annehmen, und selbige ihme überlassen, ward annebst Saupts mann auf Fürstenburg, und 21. 1567. Hauptmann unter das Pfys ferische Regiment in Konigl. Franzosische Dienste, auch des Erz-Bergogs Ferdinandi von Desterreich Raht, und 21. Jahr lang Landvogt der acht Gerichte auf Castels, alwo er auch 21. 1596. ber letfte Diefer Linien gestorben.

B. Johannes, der andere Sohn Johannes Andreas Ritters, ward A. 1488. Land-Amman des Hochgerichts Lugnez, und auch sein Sohn Ulrich 15. Jahr lang; von besse Sohnen A. Andreas ein Watter gewesen Jacobi, desse Sohn Rudolf 21. 1625. und 1641. Land Richter bes Obern Grauen Bunds, 1639. Gefandter gu Beschweerung des Menllandischen Capitulats, und 1641. Vicari in dem Beltlin worden, und er und fein Bruder Jacob Berr gu Doben Trime Gesandte an ben Konig von Frankreich gewesen. B. Sans hat 21. 1537. Die Gericht zu Malans und Jennis benen III. Bundten verkauft, ward auch Desterreichischer Landvogt der Acht Gerichten auf Castels, und A. 1549. Lands : Hauptmann des Welts ling,

lins, und seine Schwester Catharina 21. 1537. Aebtifin zu Razis; und Hansen Sohn Ulrich ward A. 1574. Hauptmann in Königl. Frangosischen Diensten. Unnebst finden sich auch aus Dieserem Beschlecht Rudolf 21. 1515. Commissari zu Cleven, Paulus 21. 1517. Podesta zu Teglio, Johannes 21. 1525. Podesta an gleichem Ort, und Valentin A. 1557. Podesta zu Plurs: Es hatte auch ehemahls Dieses Geschlecht die Gericht zu Avers und Stalla von dem Bische thum Chur zu Lehen, und solle 21. 1370. ihr Recht an Trimmis dem Bischthum übergeben haben. Arduser. berühmte Pers. in Bundt. p. 71. Sprecher Pall. Rhat. Bucellin Rhat. p. 400. Es gedenkt auch Anhorn in seiner Wiedergeburt der Bundnerische Rirch p. 23. und 24. Georg und Ulrich Marmels, welche Die Evangelische Lehr zu Jgis und zu Scharans eingeführt, und der letstere auch Magister der frenen Runsten gewesen; ob sie aus gleichem Geschlecht ift nicht bekannt. Es schreiben fich auch bers mable die Caduffen von Marmels.

## Marmet.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Bern, aus wels chem Peter A. 1486. des Grossen Rahts worden.

# Herr von Marnac oder Mornac.

War einer des Königs Ludovici XII. von Frankreich Gessandten in der Endgenoßschaft A. 1509. eine Bundnuß zu errichten zu trachten.

#### Marnens.

Ein Dorf in der Pfarr Granges in dem Bernerischen Amt Milden, samt einer Herrschaft, welche erstlich denen Edlen von Villarzell zuständig gewesen, hernach verschiedene andere Besizer bekommen, eine geraume Zeit aber dem Geschlecht Loys in der Stadt Lausanne zugehört, aus welchem Rudolf selbige zu Anfang des lausenden Seculi an Johannes Müller aus der Stadt Bern verkauft, desse Nachkommen sie annoch besizen.

Marnex,

#### Marnex.

Ein Baurenhof in der Pfarr und Frenherrschaft Coppet, in dem Bernerischen Amt Nyon.

## Von Marnolt.

N. N. war Kanser Caroli V. Gesandter in der Endgenoßesschaft A. 1536. da er zwischend der Stad Bern und dem Herzog von Savon einen Frieden vermittlen helsen wollen.

## Maroggia.

Eine Contrata ober Nachbarschaft in der Gemeind Berbenno in dem mittlern Terzier der Graubundnerischen Landschaft Beltlin.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr in dem Landschafts-Viertel Agno in der Landvogten Lugano oder Lauis.

## Aqua di Maroz.

Ein Wasser, welches aus dem Berg Settmer herab komt, und nebst der Ordlegnia dem Fluß Maira den Anfang machet. Siehe Maira.

# Marpach, siehe Marbach.

## Marpurg.

Eine Stadt an der Lohne in Ober-Hessen, deren hier gedackt wird, weil kandgraf Philipp von Hessen A. 1529. im Oct. daselbst ein Gespräch und Unterredung zwischend M. Ulrich Zwingli und D. Johan Occolompadio aus der Endgenoßschaft, und D. Marstin kuther, Philippo Melanchtone und andern bendseithigen Gottssgelehrten über die unter ihnen noch streitige Lehren, sonderlich von dem H. Abendmahl angestellt, welches auch zwischend ihnen dren Tag durch mit aller Freundlichkeit gehalten worden, und sie sich wegen der Lehr von Christi Person, Menschwerdung, Leiden, Himsmelsahrt,

melfahrt, Gigen gur Rechten Gottes, ber Erb-Sund, Glauben, Sauf, guten Werken, Beicht, Oberfeit, Tradition 2c. vereinis get, und barüber 15. Articul zu Papier gebracht, auch unterschries ben, der Articul wegen der leiblichen Gegenwart Christi in dem beiligen Abendmahl aber unentscheiben geblieben, auch die bendfeis thig anwesende nach bem Berlangen bes Landgrafen einandern Die Sand gegeben, gegen einandern Chriftenliche Liebe, fo fehrn jedes Bewiffen immer erleiden mag, zu erzeigen, Luther allein aber ben Zwingli und feine Unhanger nicht, nach ihrem Unsuchen und Wes gen-Anerbieten, für Bruder halten wollen, wie dann auch folglich von benben Theilen ungleiche Bericht von dieferem Gesprach und beffe Würfung in Drut gegeben morden. Bullinger Hift. Tig. MSC. lib. XXI. c 5.6. Hospinian. Hist. Sacrament. II. Sottinger Hist. Eccl. Tom. VI. & VIII. Setendorf Histor. Luther P. II. Maimbourg. Bottinger Belv. Rirchen - Gefch. P. Ill. Hist. Luth. P. II. pag. 483 - 496.

# Marquard.

Ein ausgestorbnes Geschlecht in der Stadt Zürsch, aus welchem Werner A. 1253. 1268. und 1277. und sein Sohn Diethelm A. 1287. des Rahts von Geschlechtern, und dieser letstere A. 1288. auch des Rahts von Rittern worden.

Ein Geschlecht in dem Bernerischen Dorf Grandcourt ben Petterlingen, aus welchem Blasius wegen seiner sondern Gelehrte A. 1569. Professor in der Griechischen Sprach und Sitten-Lehr und A. 1572. Theologiæ zu Lausanne und A. 1576. Professor Theologiæ zu Bern worden, und A. 1577. an der Pest gestorben.

Ein Geschlecht in Graubundten, aus welchem Paulus ges bührtig aus Bergun, A. 1665. Podesta zu Worms oder Bormio worden.

# Vin de la Marque

Wird genant der gute Wein, welcher um Martinach in dem Untern Wallis wachset.

Mar-

# Marquion ober Marchion.

Ein Geschlecht in dem Obern Graven Bund, aus welchem Niclaus als Land-Ammann zu Schambs A. 1712. den Bunds-Brief von neuem beschweeren helsen, Obrist Lieutenant Johan Peter aus der Gruod A. 1729. Commissari zu Cleven worden, und einer gleiches Namens gebührtig von Nalendoos, Haubt-mann unter dem in der Vereinigten Niederlanden Diensten stehens den Regiment Planta ist.

## Marquis.

Ein Geschlecht in der Stadt und Souverainitet Meuburg, aus welchem Peter Des Rleinen Rahts der Stadt Reuburg, 2. 1616. einer der Gesandten nach Bern gewesen das Burger-Recht zwischend bepben Stadten von neuem ju beschweeren; Ludovicus tratte 21. 1675. in Königl. Frangosische Kriegs Dienst, ward als Lieutenant unter dem Regiment 21lt Stuppa 21. 1692. in der Belagerung von Namur verwundet, wohnete auch 21. 1693. der Schlacht ben Steinkerken und Neerwinden und ben Belagerungen von Huy und Charleroy ben, ward 21. 1695. Major bes gedachten Regiments und bekam zugleich 21. 1699. eine halbe Compagnie unter dem Regiment Surbek, Dienete folglich von 21. 1704. in Flandern als Aide-Major-General in der Belagerung Huy- 21. 1705. in der Schlacht ben Oudenarde und Bombardirung von Bruffel 21. 1708. in der Schlacht ben Malplaquet 21. 1709. in der Belagerung von Douay A. 1712. und ist den 24. Sept. Dieses Jahrs gestorben, hinterlassend einen Sohn gleiches Namens, der A. 1697. in gleiche Dienste getretten, und ward 21. 1704. Lieutenant unter seines Natters Compagnie, bekam A. 1706. Die Commission eines Haubtmans und 1730. eine halbe Compagnie, ward 21. 1739. Dbrift-Lieutenant des Regiments Monnin, erhielt 21. 1740. noch eine halbe Compagnie und ben 3. Sept. 21. 1741. Die Commission eines Obristen, ward den 2. May 21. 1744. jum Brigadier ernent, und ist den 21. Sept. 21. 1747. an benen in der Schlacht ben Lawfeld empfangnen Wunden ju Bruffel gestorben, ba er zuvor auch 21. 1712. Uuu

A. 1712. der Schlacht ben Denain bengewohnt, und Al. 1744. das Regiment Monnin in der Belagerung Freyburg commandirt hat. Jur Lauben Hist. mil. des Suisses au Serv. de la France, Tom. III. p. 68. und 164.

## Married.

Sin Dorf und Pfarr in der Landvogten Zwensimmen und Obern Simmenthal in dem Gebiet der Stadt Bern.

# Graf von Marsay.

Armandus Ludovicus ist von A. 1734. bis dermahlen Roniglicher Groß-Brittannischer Resident in der Endgenoßschaft.

# Marschall oder Marschalk.

Ein ausgestorbenes Adeliches Geschlecht in der Stadt Zürich, aus welchem Jacob A. 1337. Deinrich A. 1347. und Jacob A. 1350. Rahtsherr worden.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Bern, aus well chem Johannes 21. 1335. Bericht-Schreiber gewesen.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Basel, aus welchem Jacob sich A. 1202. als Ritter befindet, Hug auch Ritter war A. 1273. Burgermeister, und von Graf Rudolf von Habsburg in einem Ausfall ben der damahligen Belagerung gessangen: Gunther auch Ritter, war A. 1289. Statthalter des Burgermeisterthums, Thuring Ritter ward A. 1309. und Gunther A. 1401. Burgermeister der Stadt Basel, auch ward Leonhard ein Student A. 1499. Rector der Hohen Schul daselbst. Wurzssein Student A. 1499. Rector der Hohen Schul daselbst. Wurzssein Basel. Chron. p. 220. 427. Dieses Geschlecht hatte auch in dem XIII. Seculo etwas Zeit die Schlosser Wartenberg von den Grafen von Honberg zu Lehen.

Auch ward Johan Carl Joseph von Marschall A. 1753. Ranser Francisci I. und seiner Gemahlin Kanserin Theresiæ Resident in der Endgenoßschaft.

Marsch=

# Marschlins.

Marfilinium, ein groffes mit einem Graben und mit vier alten runden Thurnen in jedem Ef umgebenes ansehnliches Schloß, welches in dem Hochgericht der IV. Dorfern in dem Gottsbaus= Bund an dem Ruß des Bergs, nebend welchem man in das Prettigau gehet, swischend bem Blug Lan quat und bem Dgis liget: von dem Portal hat es ein lustigen Spaziergang bis an die Landstraß auf benden Seithen mit hohen Lindenbaumen befest, und hinter folden schone fruchtbare Baum . Garten , und wird gemeinlich bas Schloß zu den 4. Thurnen genent; selbiges soll uralt seyn, und zu Anfang bes VIII. Seculi von einem Berzog Lukfried dem D. Pirminio angewiesen worden seyn daselbst ein Kloster zu bauen, da aber die Bauleuth in dem Bau nicht fortkommen konnen, und einige weisse Dauben von bannen nach dem Plaz, wo diesmahls das Rloster Pfafers stehet, geflogen, foll man foldes für ein Merk. zeichen, daß folches Rlofter nicht zu Marschlins, sondern zu Pfas fere gebauet werden folle, angesehen, und bas Rloster an Diesem letstern Ort aufgeführet haben; Dieses Schloß kam folglich an bas Bischthum Chur, welches selbiges 21. 1337. benen Bergogen 216= brecht und Otto von Desterreich zu Leben verlieben; selbiges aber hat auch der letste 21. 1436. gestorbene Graf Friederich von Toggenburg beseisen; es tam letstlich an bie von Galis, welche felbiges ansehnlich vermehret; es sollen ehemahls auch Edelleuth gewesen senn, welche sich von Marschlins geschrieben. Guler Rhat. pag. 8. 148. Stumpf Chron. Helv. lib. X. cap. 19. 20. Bucelin. Rhat. ad an. 712. 713.

## Marsens, siehe Humilis Mons.

#### Tour de Marsens.

Ein zerstöhrtes Schloß, barvon noch einige Ueberbleibsel in der Pfarr Cully, in der Bernerischen Landvogten Lausanne, barvon eine Lehen den Namen hat, das das Adeliche Geschlecht Clavel daselbst in Best hat.

Marli

## Marsi, Ascanius.

War des Kansers und Königs von Spanien und ihren Gubernatoren zu Meyland Abgeordneter in der Endgenoßschaft von A. 1555, bis 1559.

# Marsilinium siehe Marschlins.

Marsinbach.

Ein Bach, der hinter dem Dorf dem hindern Rhein zur linken Seithen in den hintern Rhein einflieset in dem Hoch Gericht Rhein wald und dem Obern Grauen Bund.

#### Marsins.

War ehemahls ein grosses Dorf unweit Gland in der Pfart Vic und dem Bernerischen Amt Nyon, welches durch Brand, Pest 2c. so abgegangen, daß man darvon nichts mehr übrig sindet.

# Marsiola; siehe Chur, Bisthum. Marsoila; siehe Chur, Bisthum. Martalen.

Ein grosser Fleken, Kirch und Pfarr in dem aussern Umt der Landvogten Knburg und dem Gebiet der Stadt Zürich gelegen, welche Gemeind und Pfarr an den Rhein und das Gebiet des Stists Rheinau, an die Thur gegen Flaach und an die Pfarren Andelsins gen, Trüllikon, Benken und Laussen gränzet; das Stist zu Rheinau hatte daselbst den Kirchen-Saz, die Niedern Gericht und die Vogten, auch den Zehnden zc. dis A. 1754. da sie selbige den Einwohnern zu Martalen um eine gewisse Summa Gelts verkauft, und diese dar von ihrer Lands-Oberkeit den Kirchen-Saz nebst den Niedern Gerichten und dem Lehen der Vogten überlassen; da die Kirch daselbst A. 1660. erneueret und A. 1748. mit einem neuen Kirch-Thurn verssehen worden: die Niedern Gericht und die Vogten daselbst ist von dem Stist Rheinau schon vor langen Jahren zu Lehen gegeben wors dem Stist Rheinau schon vor langen Jahren zu Lehen gegeben wors dem

den, und hatten selbige also zu End des XV. Seculi Hans von Seengen, zu Ansang des XVI. Seculi die am Staad aus der Stadt Schafhausen, solglich die Manen aus der Stadt Vern, und seith A. 1561. Die von Waldkirch aus der Stadt Schafhausen, welche selbige nun auch von der Stadt Zurich zu Lehen erhalten; A. 1725. ward Martalen mit einem Jahr-Markt begnadet, welscher sährlich auf den ersten Tag May daselbst gehalten wird; Uns weit unter dem Fleken ligt

Miederen Martalen.

Ein Mülle und Baurenhof, alwo die Niederen Gericht das Stift Creuzlingen ehemahls von dem Stift Rheinau und seith Al. 1754. von der Stadt Zurich zu Lehen hat; man sindet auch zwisschend dem Fleken Martalen, Uwisen und Benken von Zeiten zu Zeiten alte Romische Münzen, auch hat man ehemahlen viel Mensschen und PferdsGebein zc. gefunden, und danahen gemuthmasset wird, daß die um das Jahr 360. zwischend dem Kanser Juliano und den Allemanniern vorgegangnen Schlacht daselbst herum vorgegangen sen sehn mochte. Stumpf Chron. Helv. lib. V. c. 18. Es solle auch ehemahls ein Burg daselbst gestanden sehn und Edelleuthe dars von sich geschrieben haben, wie dann in einem Instrument des Stifts auf dem Zürich Berg von A. 1187. eines Rudolfs von Martalla als Zeugen gedacht wird.

#### Pont de Martel.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr in der Mayrie von Rochefort in der Souverainitet von Meuburg, dessen Pfarr unter das Berg = Colloquium oder das Colloque des Montagnes gehöret, und dahin auch

Le Petit Martel

Ein Dorflein Pfarr:genößig.

Martella.

hem Mariolus A. 1395. Rahtsherr worden.

Vers

#### Vers les Martenet.

Ein Dorflein in der Pfarr Broc, in der Freyburgischen Landvogten Grpers.

## Marteranges.

Ein Dorflein in ber Pfarr Chapelle Vaudanne in bem Bers nerischen Umt Milben.

## Marterey.

Ein Dorf und alt Schloß in ber Pfarr Begnin, in dem Bernerischen Umt Nyon, bargu Berrschaftliche Rechte gehören, welche N. N. Briere aus der Stadt Genf zuständig, und der erst fürglich auch die Sohe Gerichtbarfeit von dem Frenherrn von Rolle erkauft.

## Martheray.

Ein Geschlecht zu Coppet in dem Bernerischen Amt Nyon. aus welchem Ludovicus A. 1710. zu Basel Doctor bender Rechten worden, und eine Disputation de Jure Censuum seu annuorum redituum privatorum, in 4. in Druf gegeben.

# Marti, auch Martin.

Ein ausgestorbenes Geschlicht in der Stadt Zurich , aus welchem Rudolf 21. 1112. Johannes 21. 1180. Wilhelm 21. 1297. des Rahts von Burgern, und Rudolf 21. 1253. Chorberr und Custos, Niclaus und Conrad 21. 1301. Heinrich 21. 1332. und Matthpas 21. 1398. Chorherren des Stifts zum Groffen Muniter, und Werner 21. 1394. Commenthur zu Rugnacht gewesen.

Ein Geschlecht in ber Stadt Bern, aus welchem Hansli 2. 1458. Benedict 2. 1465. Des Groffen Rahts, auch Niclaus 21. 1454. und hernach 1559. Landvogt zu Thorberg, und 1566. zu Signau, Beat 21. 1572, Des Groffen Rahts, Benedict 21. 1578.

Des

des Grossen Rahts, 1583. Landvogt zu Arwangen, 1590. Rahts, herr, 1592. Landvogt zu Landshut, und 1599. wiederum Rahts, herr, Hieronymus A. 1583. des Grossen Rahts, 1585. Landvogt zu Arberg, und 1596. zu St. Johansen, und Benedict A. 1606. des Grossen Rahts, 1619. Obervogt zu Biberstein, 1617. Rahts, herr, 1622. Schultheiß zu Burgdorf, 1629. Rahtsherr, 1636. Hosmeister zu Königsselden, und A. 1643. nochmahlen Rahtsherr worden. Siehe auch Aretius.

Ein Geschlecht in der Stadt Lucern, aus welchem Hans A. 1485. Landvogt zu Ebiken, 1487. Rahtsherr, und 1504. Sekels meister, auch 21. 1499. Landvogt zu Rottenburg, und 1505. zu Rugweil, und 1511. zu Willisau; Gin anderer gleiches Namens 21. 1489. Landvogt zu Kriens, 1519. Rahtsherr, und 1523. Lands vogt in dem Entlibuch; Jacob A. 1521. und 1527. Landvogt zu Münster, 1530. Rahtsherr, und 1541. und 1545. Landvogt zu Willifau, und 1543. und 1544. Gefandter auf der Gemein Ende genößischen Jahr : Rechenunge . Tagfajung , und Peter 21. 1539. Landvogt zu Sbiken, 1552. Rahtsherr, 1553. Landvogt zu Muns ster, und 1569. und 1573. zu Willisau, auch 1563. Pannerhere ber fleinen Stadt worden; auch mard aus diesem Geschlecht Ulrich 21. 1517. Probst bes Stifts Munster im Mergau, ber fich auch de Mortario geschrieben; Martin trat 21. 1677. in den Bars fussersOrden, hat Messen und Despern in Drut gegeben, und ift 1717. gestorben; Zacob ward 21. 1521. Hauptmann in Pabst Leonis X. Diensten in Italien, und Peter 21. 1609. Schultheiß ber Stadt Willisau. Auch findet sich von einem Martin Martin 21. 1597. eine eigentliche Abcontrafactur der Stadt Lucern, und von 21. 1608. eine der Stadt Freyburg.

Ein Geschlecht in dem Land Glarus, aus welchem Wolfe gang und Hans in dem Schwaben = Krieg A. 1499. umkommen, Rudolf A. 1586. Landvogt zu Werdenberg, Melchior A. 1590. Landvogt in Gaster und 1597. und 1613. zu Baden, auch etliche mahl Gesandter auf Gemein-Endgenößische Jahr-Rechnungen und A. 1622. an König Ludovicum XIII. von Frankreich wegen den Grau-

Graubundnerischen Unruhen, und in gleichem Jahr auch Haupt. mann über eine Compagnie beren von Glarus benen Graubundnern zugeschikten Hilfs-Adikern gewesen; Gebastian ward 21. 1621. Nannerherr, und 1622. einer der Endgenößischen Gesandten an einen Kaiserlichen Ministrum nach Feldfirch ein Verglich mit den Prettigauern zu vermittlen; Jacob ward 21. 1635. Hauptmann unter bas in Konigl. Frangofischen Diensten angeworbne Regiment von Stas fis Molondin, A. 1640. Pannerherr und 1651. Land-Amman; Fridolin ward A. 1664. Land . Amman und 1673. Landvogt der Kreven Aemtern, Balthafar Al. 1660. Stift St. Gallisch Schirms Derthischer Hauptmann; Melchior Major ward 21, 1674. Landvogt zu Werdenberg, 1676. als Gemein : Endgenößischer Kriege : Raht an die Generalen der in die Nachbarschaft angerukten Kanserlichen und Französischen Armeen, und A. 1678. Hauptmann über eine halbe Compagnie in Frangosischen Diensten: Johan Beinrich ward 21. 1708. Evangelischer Sekelmeister, 1710. Landvogt des Rheinthals, 1723. Evangelischer Lands = Hauptmann, 1729. Landvogt der Fregen Memtern, und 1731. Land - Amman, und sein Bruder Rohan ward 21. 1712. Evangelischer Gekelmeister, und 1727. Lands vogt zu Werdenberg: von Land-Amman Heinrichs Sohnen ward Bartolome A. 1741. des Land : Rahts, und 1742. Landvogt des Rheinthale, und ift dermahlen Obrift = Lieutenant und Oberste Commandant unter bem in ben Bereinigten Niederlanden Diensten stehenden Regiment Bouquet, Paravicin ist Hauptmann in Diensten der Vereinigten Niederlanden unter gleichem Regiment, und Joban Beinrich Capitain-Commandant über eine Compagnie uns ter des Pring Statthalters Garde Regiment mit Obrist-Lieutenant Litul; von Landvogt Johannis Gohnen ward Bartolome 21. 1730. Medicinæ Doctor zu Strasburg, und hat eine Differtation exhibentem casum de chorea S. Viti, und Hans Caspar auch 21. 1746. Doctor Medicinæ zu Basel, und hat daselbit Differtationes de loco praternaturali orificii sanato, und de ductu salivali praternaturali sanato in 4. in Diesem Jahr in Drut gegeben, und hat der erfte fur fein Better obigen Obristen 21. 1742. Die Landvogten Rheinthal vermaltet.

Ein Geschlecht in der Stadt Basel, aus welchem Lux als Schultheiß des Stadt-Gerichts A. 1616. gestorben, und M. Jacob A. 1692. Pfarrer zu Herisau, und hernach auch Cammerer der Geistlichkeit in dem Land Appenzell ausser Rooden worden, und

Die unter dem Creuz IEsu stehende Mariam, St. Gallen, A. 1697. 4.

Don dem Todesfahl der Grossen, über II. Sam. III. 38. ibid. 1702. 4.

Mosen und Aaron oder gemeine Pflicht der Regenten und Predigern über Exod. IV. 27. Lindau, 1708. 4. in Druk gegeben.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Freydurg, aus welchem Fridolin A. 1505. Heimlicher, 1508. Grosweibel und A. 1513. als Spithalmeister auf einer Endgenösischen Tagsazung gewesen; Peter ward A. 1511. Rahtsherr und 1519. Gesandter an den Herzog von Savon wegen der Stadt Genf: Es warden auch Hans A. 1517. und einer gleiches Namens A. 1531. Heimlicher, und dieser letstere auch A. 1537. Landvogt zu Illens und 1541. zu Ueberstein; weiters einer gleiches Namens A. 1557. Rahtsherr, und einer A. 1563. Heimlicher.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Solothurn, aus welchem Andreas A. 1534. des Grossen Rahts worden.

Ein Geschlecht in Graubundten, aus welchem Martin A. 1537. biß 1540. Land-Ammann des Hoch Gerichts Disentis geswesen, Ambrosi A. 1552. Burgermeister der Stadt Chur worden, und A. 1559. die Bestähtigung der Stadt-Frenheiten von Kanser Ferdinando I. auf dem Reichs-Tag zu Augspurg erhalten; Simon gebührtig von Untervaz, ward A. 1605. Podesta von Trahona, und Johan Martin von Martinis, Evangelischer Pfarrer zu Remüs, hat

Alchünas Cansuns, Strada. 1684. 12.

Abyssum Aeternitatis; q. a. Davart l'Aeternitat, 1694. und

Philomelam, des Johan Wilhelm Simler Deutsche Ge
dichte und Zochrütiner Seelen-Music in Rumanscher Sprach, 1684. und 1702. Zurich, in Druf gegeben,

Ærr Ein

Ein Geschlecht in dem Zehnden Leugg und dem Land Wallis, aus welchem Antoni A. 1623. Groß.Meyer von Nenda worden.

Ein ausgestorbnes Geschlecht in der Stadt Genf, aus welchem Arnold A. 1590. Pfarrer worden.

Ein Geschlecht in der Zurichischen Stadt Stein am Rhein, aus welchem Hans 21. 1475. Burgermeister worden.

Ein Geschlecht in der Bernerischen Stadt Zosingen, aus welchem Burkhard A. 1421. und Hans A. 1455. Probste, Conrad A. 1402. Herman A. 1416. und Hans A. 1432. Schultheissen das selbst worden, und Conrad auch Oesterreichischer Hausmeister in Elsas, Sundgau ze. gewesen.

Es ward auch von Mammern aus der Land : Grafschaft Thurgau Christof Martin U. 1611. Prior der Carthaus zu Ittingen.

#### S. Martin.

S. Martin de Chanoz, ein zerstöhrtes Schloß an den Burs gundischen Gränzen in der Pfarr Paqui, und eine Herrschaft, darzu Chavanne le Chene und Paquy gehören, in dem Bernerischen Umt Yverdon.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr in der Freyburgischen Lands vogten Rue, welche den Zunamen de Vaud hat, deren Pfarr von dem Raht der Stadt Freyberg bestellt wird, und in den Decanat S. Henrici gehoret.

Ein Derf, Kirch und Pfarr in der Mayrie von Vallangin in der Souverainitet von Meuburg, alba eine schone Kirch befindlich und die Pfarr in das Berg=Colloquium gehöret.

Auch ward das Stift auf dem Zurich-Berg zu St. Martin und die von Vevay um etwas entlegne dortige Pfarr-Kirch S. Martin genent, wie unter den Articuln Zurich-Berg und Vevay vors kommen wird; auch ist oben von Champ Martin ein eigner Articul unter Champ zu sinden. Siehe S. Martino und S. Martinus.

Mars

# Martinach.

Martegni auch Martigny, im Latein Martiniacum; Gin ober zwen wolgebaute und anmubtige Fleken in dem Untern Wallis, deren einer die Stadt, der andere aber die Burg genent wird, und etwan ein Viertelstund von einanderen entfehrnet find, und in einer groffen und fruchtbaren Ebne zwischend Sitten und S. Maurice ligen, und von dem Kluß Dranse ( welcher eine halbe Wiertelstund bon benden entlegen, und eine kleine Stund darvon sich in die Rhone ergießt) abgetheilet sind; es versamlet sich daselbst das 5. sogenante Panner des Untern Ballis, und befindet fich Die Pfarr-Rirch in ber so genanten Stadt, und ift die Pfarr gar volfreich, und begreift Die Dorfer la Sara, la Batia, le Ravoire, le Comba, Triant und Lesieurs, und wird der Pfarrer von dem Stift von St. Bernhardsberg bestellt; es machset Daselbst ein gar guter Bein, welcher Vin de la Marque genent wird; es ist auch daselbst eine Niederlag derjenigen Raufmans-Buthern, welche von S. Maurice und dem Benfer-See nach dahin gebracht werden, und werden von bannen die einten auf Sitten und in das Obere Wallis, und die andern durch das Thal Entremont und den groffen St. Bernhards Berg in das Augst-Thal und weiters geführt; es soll daselbst das ehemahlige von C. Jul. Cæsare de Bello Gallico bemerkte Octodurum und Veragrorum Vicus gestanden und eine Romische Mflang Stadt und Colonie angerichtet worden senn, auch das dermahe len zu Sitten befindliche Bifchthum Daselbst den Anfang bekommen haben, wie ben diesen Articuln Sitten und Octodurus Das mehrere gu ersehen senn wird; das alte unbewohnte Schloß vor Martinach über folle Graf Peter von Savon 21. 1244. das erste mahl erbauet, und von den Landleuthen 21. 1475. und nach bessen Wieder-Erbauung durch Bischof Joosten oder Jodocum 21. 1518. den 15. Jan. nach einer 6. monatlichen Belagerung wiederum zerftohret worden fenn; 21. 1595. den 4. May haben fich felbiger Enden so viel Schnees Lauwinen in den Fluß Rhone gestürzet, daß das Wasser aller Orten aufgeschwellet, und in dem Gleken Martinach auf die 500. Häuser famt vielen Menschen und Wieh zu Grund gegangen; es gehort Err 2 Dieser

Dieser Ort dem Bischthum zu Sitten, da der Bischof zu dessen Verwaltung einen Gros-Castellan dahin verordnet, deren während des laufenden Seculi ernent worden

| Anno                        | Anno                                                       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1701. Peter von Rietmatten. | 1733. Antoni de Torrente.                                  |
| 1707. Antoni von Vantery.   | 1734. Johan Antoni Blatter.<br>1739. Johan Ignati Blatter. |
| 1711. Christian Roten.      | 1739. Johan Ignati Blatter.                                |
| 1720. Adrian de Torrente.   |                                                            |

Es hat daselbst auch alle Montag ein Wochen, und an dem ersten Montag in der Fasten, an dem andern Dienstag im Junio, und an dem andern Dienstag im Oct. Jahr-Markte. Stumpf Chron. Helv. lib. XI. c. 17-20. Simler de Valesia. Lauterbach & Beuther Part. III. Contin. Histor. Sleidani lib. XX. n. 66. Frankfurter Relation von A. 1595.

#### Martine.

Ein Geschlecht in der Stadt Genf, aus welchem Johannes A. 1666. Pfarrer, und Daniel A. 1699. des Grossen Rahts daselbst worden, und dieser hernach viele Jahr des Land. Grassen von Hessen. Cassel ausserordentlicher Envoyé an dem Königl. Französisschen Hof gewesen: Gedeon ward Doctor der Recten, und hernach A. 1709. des Grossen Rahts, 1717. einer der Auditeurs und Bensisern des Stadt. Gerichts, 1735. des Kleinen Rahts, und A. 1740. 1744. und 1748. erster Sindic, und A. 1742. und 1746. Lieutenant und Præsident des Stadt. Gerichts, und A. 1748. gestorben; dermahlen sind aus diesem Geschlecht Gedeon seith A. 1738. und Daniel seith A. 1752. des Grossen Rahts.

## You Martines.

Ein Abeliches Geschlecht in den Bernerischen Stads ten Lausanne und Morges, aus welchem Michael A. 1440. Castellan zu Aubonne, auch einer Castellan zu Morges noch ist, der auch zuvor Obrister in Chur, Sachsischen Diens sten sten gewesen; es waren auch aus diesem Geschlecht Herren zu Scrgier, Courtilles, Bourgeoud, Pally, und Mittherrn zu S. George und Reverolle.

## Martinenga ober Martinengo.

Ein Gräfliches Geschlecht aus der Venetianischen Landschaft Brescia, aus melchem Celsus Maximilianus und Ulysses in Mitten des XVI. Seculi die Evangelische Lehr angenohmen, und der erstere der erste Italienische Prediger in der Stadt Genf worden, und A. 1557. gestorben, der andere aber gedachte Lehr in der Graus bündnerischen Landschaft Veltlin unter vielen Gefahren merklich bes sürderet hat; auch hat Laurentius, der von A. 1548. diß 1584. das Evangelium in dem Thal Pregell geprediget, und sich Ulysses von Martinengo Graf zu Barco zu Benbehaltung seiner Gewissenssssenden gedachtes Veltlin begeben, eine ansehnliche Bewohnung aufbauen lassen, und sich in dortigen Landen aufgehalten diß an sein zu Eleven A. 1609. erfolgtes Ableiben, und soll gar viel Gelehrte und Wissenschaften besessen haben. Guler Rhatia pag. 181. Sottinger Zelvet. Riechen-Gesch. P. III. p. 827. 900. 921.

#### Martinet.

Ein Baurenhof in der Pfarr Bercher in dem Amt Yverdon und Gebiet der Stadt Bern.

#### Martinet.

Ein Geschlicht in der Souverainitet Meuburg, aus welchem Fridericus A. 1738. Königl. Preußischer Procurator von Vallangin und Königl. Dollmetsch worden und noch ist.

#### S. Martino.

Eine Contrata ober Gegend, in welche die Gemeind und Vogten Teglio eingetheilet ist, und eine Nachbarschaft in dem Masiner-Thal und der Gemeind Mello in der Squadra von Trahona,

hona, darben die hernach vorkommende Masiner Baber gelegen; bende in der Granbundnerischen Landschaft Beltlin.

War ehemahls ein Schloß auf einem in den See hinaus reischenden Vor-Hügel unweit dem Fleken Lugano oder Lauis, welcher A. 1118. von denen von Como zerstöhret worden.

Ein Dorflein in der Pfarr Quinto in dem Urnerischen Thal Livenen. Siehe auch St. Martin, und S. Marcinus.

## St. Martins Bad, siehe Wormbser Bad.

Martinsberg.

Ein Dorf auf den Mittnachtigen Bergen in der Pfarr Grengidls und Drittel Morell in der Landschaft Wallis, worüber die Gerichtbarkeit dem Bischthum Sitten zugehöret.

## Martins Brugg.

Eine 110. Schuh lange 14. breite und 96. Schuh hohe kunstlich in einander hangende Brugg über die Goldach, in dem soges nanten Martins Tobel in den Stift St. Gallischen Landen, welche A. 1468. auf Unkösten der Stadt Gallen zu Befürderung des Leinwatts-Gewerbs erbauet worden. Walser Appenz. Chron. pag. 347.

Eine Brugg über ben Fluß Inn in der Gemeind Schlins, welche das Unter Engadin in dem Gottshans=Bund und die Grafschaft Tyrol von einandern scheidet, und auf der erstern Seisthen das Gericht Remüs auf der andern das Städtlein Nauders am nächsten gelegen; in Kriegs = Zeiten wird selbige bendseithig bessetzt, und ist. U. 1622. das von den Oesterreichern daselbst angezlegte Blokhaus von den Graubündnern mit Erschlagung ben 30. und Gefangennehmung 22. Oesterreicheren eroberet, zerstöhret und auch die Brugg abgebrannt, folglich aber wieder erbauet worden, und zum bendseithigen Paß aus dem Unter Engadin in das Tyrol, und aus dieserem in jenes dienet.

St. Mar=

St. Martins Lock.

Eine grosse Höhle oder Loch, in welchem bald ein Haus zu stehen Plaz senn solle, die auf Falz über einen Berg in der Gemeind Ellm in dem kleinen Thal des Lands Glarus, (über welchen man in das Hochgericht Flimbs in den Obern Grauen Bund gehet, und solchen von dem Land Glarus scheidet:) mitten durch die Felsen gehet, und durch selbiges des Jahrs zwen mahl die Einwohner zu Ellm, (welche sonst in dem Winter die Sonne in die 4. 5. dis 6. Wochen, je nachdem ihre Wohnung gelegen, nicht sehen,) ansscheinet in dem Herbst um St. Michaelis Tag, und gegen dem Frühling um den z. Marcii, worvon einige den Namen herleithen wollen; es solle auch hiervon von dortigen Einwohnern ein Grund hergenohmen worden sehn, daß sie destoweniger den neuen Calender angenohmen, weilen die Sonne dann nicht mehr auf die sonst meisstens gewohnte Zeit durch dieses Loch scheinen wurde. Tschudi Glarn. Chron. p. 19:513.

# Martins Tobel, siehe Martins Brugg.

#### S. Martinus.

Bischof zu Tours in Frankreich soll um das Jahr 395. nach Menlland dortigen Bischof Ambrosium zu besuchen eine Reis gesthan, und den Heimweg über den St. Gothards Verg durch Pagum Tigurinum genohmen, auch zu Uri, Schweiz und Windisch geprediget, und die einten zum Christenthum bekehrt, die andern in selbigem gestärkt haben; und danahen obige Länder Uri und Schweiz ihne annoch für ihren Lands Petronen halten. Tschud. Helv. anzig. Guillimann. de reb. Helv. p. 39. Habsb. p. 156.

# Martinus V. Romischer Pabst.

Ward A. 1417. duf dem Concilio zu Costanz zum Pabst erswehlet, nahme im Mart. folgenden Jahrs seine Rukreise in Itaslien durch Schashausen, Baden, Lenzburg, (da die von Bernihne durch Gesandte bewillkommen und einladen lassen) Zosingen, St. Ur:

St. Urban, Solothurn, da er in dem Prediger , Rlofter 3. Lag von der Oberkeit beherberget worden, von dannen begab er sich nach Bern, und ward baselbst 10. oder 12. Tag auch in dem Pres Diger-Rloster von der Oberkeit bewirtet; an dem Fronleichnams- Tag hielte er offentlich Meß, und beschenkte die Pfarrfirch mit einer kostlichen Chor Rappen, ertheilte auch viel Ablaß und aus bem Deutschen Saus ben Gegen : er sete seine Reise weiters fort auf Frenburg, da er fich 3. Tag aufgehalten, ein Jubel-Jahr verfuns Diget, und den Pfarrs und andern Rirchen verschiedene Gnabens Bullen ertheilt; und kam durch Lausanne auf Genf, ba er 3. Mos nat lang geblieben, und auf das von dem Herzog Amadeo VIII. von Savon an ihne gebrachte Ansuchen ihme die Ober Derrschaft über selbige Stadt zu übergeben, folches allein unter bem Beding, wann der Bischof baselbst desse zufrieden, ihme zugestanden, diese aber nebst ber Burgerschaft sich darwider gesest. Tschudt Chron. Helv. ad an. 1418. Stettler Muchtl. Gesch. P. I. p. 115. Spon. Hist. de Geneve, cum not. Tom. I. p. 75.

#### Martinus.

Von solchem Namen waren Bischofe zu Costanz, Lausanne. Genf, ein Abt zu Disentis, ic.

#### Martinut.

Ein Geschlecht aus dem Hochgericht Disentis in dem Obern Grauen Bund, aus welchem Martinus von A. 1557. bis 1540. Land, Amman des Hochgerichts gewesen.

#### Martirolo.

Ein hoher rauher Berg in der Gemeind Grosso in dem obern Terzier der Graubündnerischen Landschaft Veltlin, welcher jeboch nur in Sommerszeit den Paß in das Venetianische Thal Camoniga gibet.

Martis=

Martisegg.

Ein Dorf in der Pfarr Rohtenbach in dem Bernerischen Umt Signau.

## Martis Mons, siefe Zee.

#### Martoret.

Ein Geschlecht in der Bernerischen Stadt Lausanne, aus welchem Samuel A. 1570, einer der vordersten Pfarrern daselbst worden.

#### Martyr Petrus.

War aus dem Geschlecht Vermilio von Florenz, ward aber mehrere von feinem gedachten Cauf-namen Petrus Martyr genent, danahen er auch alhier unter solchem vorkomt; er ward A. 1500. gebohren, und in seiner Jugend von verschiedenen und auch von seiner Mutter unterwiesen, welche ihme auch des Terentis Commedien erklahret bat; in bem 16. Altere Jahr tratte er auch wider feines Batters Willen, aus Begierd ein ftilles Leben gu fub. ren, in den Orden der regulierten Chorherren Augustiner = Ordens su Fiesole in Toscana, und seste daselbst feine Studien in die dren Sahr fort, wie auch folglich zu Padua in die 8. Jahr in dem Collegio dieses Ordens ju S. Johanne de Verdara, ba er sich sons derlich in der Philosophie und den Aristotelischen Schrifs ten, und damit er felbige in ihrer Grund-Sprach lefen konne, auch in der Griechischen Sprach so geubet, baß er oftere gange Nacht durch in der Bibliothec feines Rlofters Griechische Bucher gelefen; er befliesse sich anben auch der Theologie, und da er 21. 1526. in dem Prediger = Umt, (welchem ben dieserem Orden die Doctor-Wurde angehangt ift :) erstlich zu Briren und hernach zu Rom, Bolognia, Pisa, Benedig, zc. ben seinem Orden gebraucht wors den, lase er auch, um solches desto erbaulicher zu verrichten, die S. Schrift, und lieffe fich zu Bologna burch einen Jubischen Argt auch in ber Bebraischen Sprach unterrichten, ward auch fur einen ber geschiktesten Predigern in Stalien gehalten, lehrte annebst in

den Collegiis auch in andern Wiffenschaften: er ward folglich auch 3. Jahr Abt feines Ordens-Collegii zu Spoleto, und erlangte hernach ben einer Ordens Versamlung die Aufsicht über das Collegium S. Petri ad Aram ju Neapoli; alba befam er auch die Bucher Zwinglii, Lutheri, Buceri, Erasmi zc. ju lefen, und baraus und durch ben Umgang bes Marggrafen Galeatii Caraccioli ( von beme oben ein eigner Articul) und anderen eine Anmuhtung zu der Evangelischen Lehr, barburch aber auch in Werbacht, daß ihme bas Lehren verbotten worden, er aber burch Borichub feiner Freunden, und ins besonder auch des Cardinalen Herculis Gonzagæ, auch Caspari Contareni, Reginaldi Poli, Petri Bembi ben dem Nabst Die Erlaubnus hierzu wieder erhalten, und in die 3. Jahr fortgeset, da er aber den Neapolitanischen Luft nicht mehr wol ertragen mos gen, wurde er zum General-Visitator seines Ordens ernent, und hat ben solcher Burde viel Migbrauche ben dem Orden abgeschaft und sich barburch auch vielen Unwillen zugezogen: weiters murde er zum Prioren S. Fidiani Colllegii in der Stadt Lucca verordnet, alwo er Sonntaglich über die Epistlen Pauli und in der Kasten und Advent-Zeit über die gewohnte Evangelia geprediget, auch daselbst bep vielen seiner Ordens-Brudern und auch anderen ansichnlichen Einwohneren zu Lucca eine Neigung zu der Evangelischen Lehr, bardurch aber auch ben andern einen solchen Widerwillen gegen fich erweket, daß die Worsteher des Ordens und sonderlich die ihme widrige ihne nach Genua zur Verantwortung fordern liefen: als ihne aber seine Freunde gewahrnet, daß man ihme nach dem Leben stelle, hat er einen Theil seiner Bibliothec einem feiner Freunden ju Lucca übergeben, der ihm folglich selbige in Deutschland nachges schift, und den andern Theil dem Collegio vermacht, auch die Obs forg desselben seinem Vicario übergeben, und heimlich aus dem Collegio und der Stadt Lucca sich wege und erstlich nach Pisa begeben und daselbst mit einigen von Aldel das D. Abendmahl gehalten, bernach die seinige zu Florenz besucht, und ist letstlich über Bologna. Ferrara, Verona und Graubundten 21. 1542. zu Zurich anges langt; anbev aber hat er seinen Abscheib bem gedachten Cardinal Polo zu wissen gemacht, ben Ring, welchen er als Prior getragen, seinen Ordens Brubern gurufgeschifet, auch ber Gemeind zu Lucca durch

durch einen Brief die Sehler der Catholischen Rirchen und besonders Die dem Kloster-Leben anklabende Mangel, und daß er sich danahen nicht langer darinnen aufhalten mogen, auch den vorgesehenen Saß und Gefahr von seinen Seinden, vorgeleget: welche seine Bemuhung auch die Wurfung gehabt, daß ihme innert Jahrs-Frist 18. seiner Ordens-Brüder gefolget, und auch in den folgenden Jahren 1556. 1566. und 1575. viel namhafte Geschlechter um der Evans gelischen Lehr willen von Lucca ausgezogen, und von selbigen die Turretini, Calandrini, Minutoli, Burlamachi, Diodati, Micheli &c. zu Genf niedergelassen; Er begab sich von Zurich über Basel nach Strasburg, und ward ihme daselbst auf Buceri Ansus chen die Theologische Profession aufgetragen, welche er auch versehen, biß er 21. 1547. von König Eduardo VI. von Engelland zu dergleichen Profession auf der Hohen Schul zu Oxfort, wie auch der Stell eines Canonici und Decani des Collegii Ecclesiæ Christi daselbst beruffen worden, welche er auch nebst der Wurde eines Doctoris Theologiæ angenohmen, und sonderlich ben einer 21.1549. zu Oxfort gehaltnen und etliche Tag lang gewährten Disputation über die Lehr von dem D. Abendmahl ein solches Unsehen erworben, daß er mit unter die 32. Deputaten, welchen die Aufsicht und Uber= legung der Religions-Sachen in dem ganzen Königreich Engelland anvertrauet worden: gesetzt und verordnet, auch von dem Erz-Bischof Thoma Cramer nebst zwen anderen zu Verfertigung der Sombolischen Buchern für die Englische Kirch gebraucht worden, auch uns ter den 5. gewesen, mit welchen dieser Erz-Bischof nach des Ronigs Eduardi 21. 1553. erfolgten Tod übernehmen wolte Die Evangelische Religion gegen die Catholische Clerisen zu verfechten; er befam zwahr ben der Königin Mariæ Thron-Folg seinen Abscheid, muste aber dens noch nicht ohne Lebens-Gefahr aus Engelland entfliehen, und kam wiederum nach Strasburg, alwo er, ohngeachtet der in seiner Abs wesenheit dort geanderten Lehr-Art, und er auch die Wittenbergischen Articul in Unsehung des H. Abendmahls nicht unterschreiben wollen: dennoch in seine vorige Profesion zwahr wieder eingesett, ihme aber augleich auch die Aristotelische Philosophie zu lehren aufgetragen worden, jedoch aber von einigen nicht wenig Berdruß erleiden mussen, danahen er den an ihne 21. 1556. gelangten einhelligen Beruf 20 pp 2

nohmen, und selbige bis an sein Lebens-End rühmlich wersehen: er hat auch A. 1557. das Burger-Recht alda von der Oberkeit geschenkt bekomen, und 1558. die ihme angetragne Italienische Prediger-Stell zu Genf, und auch hernach einen neuen Beruf in Engelland ausgesschlagen; er ward auch A. 1561. von der Königl. Frau Mutter von Frankreich, von dem König von Navarra, dem Prinz von Concé und andern auf das zu Poissy angestellte Religions-Gespräch eingesladen und verlangt, und hat auch auf selbigem die Evangelische Lehr kräftig verthädigen helsen, und ist den 12. Nov. A. 1562. zu Zürich gestorben; Von seinen Werken sind ben seinen Lebzeiten in Oruk kommen:

Espositione del Simbolo Apostolico. Basil.

Commentarii in Epistolam I. Pauli ad Corinthios, cum Disputatione de Eucharistia Sacramento habita in Universitate Oxoniensi, in Engels land, und 21. 1551. zu Zurich in 4. 21. 1567. in fol.

Commentarius in Epistolam ad Romanos. Basil. 1558. fol.

Doctrina veteris & Apostolica de S. Eucharistia Sacramento adversus Stephanum Gurdinerum. Tig. 1559. fol.

Desensio ad Rich. Smythai libros de calibatu sacerdotum & votis monasticis.

Basil. 1559. 8.

Commentarius in librum Judicum. Tig. 1561. und 1565. fol.

Dialogus de utraque Christi natura. Tig. Latein und Deutsch. 1561. 8. Latein auch 21. 1563. und 1575.

#### Nach seinem Tob aber wurden von seinen Werken gedruft:

Epitome Desensionis adversus Stephanum Gardinerum.

Confessio de Cana Domini exhibita Senatui Argentoratensi.

Sententia de prasentia Corporis Christi in Eucharistia proposita in Colloquio Poissiaco.

Epistola de causa Eucharistia.

Diesere 4. ben Simleri Oratione de Vita & Obitu P. Martyris. Zurich. 21. 1563. in 4.

Commentarius in duos priores libros & tertii initium Aristotelis ad Nico-machum. Tig. 1563. 4.

Commen-

Commentarius in duos libros Samuelis. ib. 1564. und 1575. fol.

Commentarius in Genesin. ib. 1569. fol.

Commentarius in primum librum Regum & undecim capita priora libri II. ibid. 1571. und 1581. fol.

Preces sacra ex Psalmis Davidis collecta. ib. 1578. und 1604. 8.

Deutsch. 1589. 8.

Loci communes cum Orationibus, Quastionibus aliquot & Responsis. & Epistolis Theologicis. ib. 1580. auch zu Heidelberg U. 1603. und Genf 1624. fol.

Sendbrief an seine Evangelische Brüder in der Stadt Lucca, verdeutscht durch Ioh. Blaß. 1624. 4.

Commentarius in Lamentationes Jeremia. Tig. 1629. 4.

Simler Oratio de Vita & Obitu P. Martyris. Adam. Vitæ Theolog. Freher Theatr. Vir. Erud.

#### Marval.

Ein ausgestorbenes Abeliches Geschlecht in ber Stadt Genf, aus welchem Mermet 21. 1464. Sindic gewesen, und Petrus verschiedene Leben von dem Bischof daselbst besessen, und hinterlassen Petrum, Domherrn zu Genf, Andream der 21. 1473. Des Bischofs von Genf Vicarius, und Peterman, der 21. 1496. des Rahts ju Genf worben, welche Stell auch fein Sohn Nicolaus erhalten, wie auch sein Sohns Sohn Franciscus, der auch Hauptmann in Piemont gewesen, und 21. 1573. gestorben; sein Sohn Johannes jog nach Meuburg 21. 1590. und war ein Natter Francisci, der Hauptmann einer Compagnie in Berzogl. Savonschen Diensten gewesen, auch von Henrico Herzogen von Longueville und Souverain von Neuburg 21. 1648. Die Bestähtigung seines Abels auch Die Stellen eines Chatellain von Boudry, auch 21. 1656. eines Staats Rahts und 1658. eines Schat : Meisters erhalten; besse altester Sohn Ludovicus 21. 1640. in Konigl. Franzosische Dienste getretten, und unter bem Ronigl. Garde-Regiment gedienet, 21. 1650. aber, da der Herzog von Longueville, Souverain von Neuburg, in das Schloß Vincennes in Verhaft gelegt worden, zu deffe Verwahrung nicht Dienst leisten wollen, bis der Bergog folches erfah. Dnn 3 ren, ren, und swahren belobt, ihme aber zugleich anbefohlen auch hierben Dienst zu thun : er ward auch dieses Bergoge Camer-Berr, und 2. 1652. Hauptman über eine halbe Compagnie unter ber Ron. Frangolischen Garde, welche er aber 21.1654. aufgegeben, und eine andere halbe ange. worben, in gleichem Jahr aber zu Rheims in einer Rencontre Das Leben verlohren, und hat seine Compagnie seinem Bruder Samuel in dem 12. Jahr feines Alters überlaffen, deme A. 1662. er. laubt worden seinem Better Felix, Der derselben als Lieutenant porgeftanden, auch Untheil an berfelben unter bem Titul eines Garde-Hauptmanns zu lassen; es ward aber Diese halbe Compagnie 21. 1668. abgedanket, und Samuel trat folglich in der Souverainen von Neuburg Dienste in dem Vatterland, ward auch 21. 1694. jum Staats : Raht und Mener (Mayre) ber Stadt Neuburg ernent; war auch 1707. ein Benfiger des Souverainen Gerichts der brep Standen im Namen bes Adels, welches bem Ronig Friderico I. in Preussen die Souverainitet Neuburg zugekent; ward folglich in obigen Stellen bestähtet, und ist im gebr. 21. 1733. als Decanus des Staat-Rahts in dem 90. Jahr seines Alters gestorben; besse einter Sohn Ludovicus ist ein Batter gemesen Samuelis, der 21. 1733. Mener (Mayre) von Cortaillod und 1740. Staats Raht worden; der andere Sohn, obigen ersten Staats Rahts Samuelis, Franciscus ist 21. 1713. in Königl. Franzosische Rriegsbienst kommen, 21. 1736. Hauptmann über eine halbe Compagnie worden, hat den 1. Nov. 1752. Die Commission eines Obrists Lieutenants tu Ruß, und Al. 1753, noch eine halbe Compagnie bekommen, und den 1. Apr. 1753. würflicher Obrift Lieutenant des Regiments Bocard worden, und 21. 1754. auch die Commission eines Obriften erhalten, und fein Gohn Samuel ift 21. 1754. Sauptmann unter Diesem Regiment worden.

## Marvegia.

Eine Contrata und Nachbarschaft in dem Malenker Thal iq der Gemeind Montagna in dem mittlern Terzier der Graubundnes rischen Landschaft Pelelin.

Marugg

## Marugg oder Maruk.

Ein Geschlecht in dem Prettigau und X. Gerichten Bund, aus welchem N. N. Amman Gesandter ben Errichtung des A. 1509. unter König Ludovico XII. von Frankreich zu Cremona errichtesten zehenjährigen Bunds, und Bartholome in dem XVI. Seculo Land-Amman des Schierser Gerichts gewesen; Heinrich A. 1675. Podesta zu Wormbs, Andreas A. 1716. und Christian A. 1721. Bunds-Land-Amman des X. Gerichten Bunds, und von selbigen auch Christian A. 1730. 1734. und 1736. und Johannes A. 1752. Land-Amman des Kloster-Gerichts worden; es warden auch aus solchem Geschlecht Baschli A. 1710. Ehristian A. 1720. Easpar A. 1724. und 1728. Hans A. 1733. und Johannes A. 1744. Lands Amman des Kloster-Gerichts, Johannes A. 1735. Podesta zu Plurs, und 1743. zu Trahona, und 1748. Bunds-Land-Amman des X. Gerichten Bunds.

## Marwis, siehe Maarwis. Marr.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Golothurn, aus welchem Johannes A. 1337. der Stadt die Fron-Waag verskauft, und A. 1350. des Rahts worden.

# St. Marren Hof, siehe Lieren Hof. - Marnet.

Ein Geschlecht in Grandundten, aus welchem Paul Luds wig, gebührtig von Bergun, A. 1737. Podesta zu Wormbs worden.

# L'Aqua Marza, siehe Albonou.

# Masagro ober Masegro.

Eine Nachbarschaft in der Squadra der Piazze in der Gemeind Sondrio in dem mittlern Terzier der Grandundnerischen Landschaft schaft Weltlin, ob deren Schlösser gebauen, welche erstlich denen Capitanei, hernach dem Beccaria gehoret, und letstlich an die von Salis kommen. Sprecher Pall. Rhat. p. 285.

#### Masaresca ober Maseresca.

Eine Nachbarschaft in der Gemeind Montagna in dem mittelern Terzier der Graubundnerischen Landschaft Weltlin.

## Maschwanden.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr unweit von der Reus an den Bu aischen Grangen in dem Fren. Amt und Landvogten Knongu in Dem Bebiet der Stadt Zurich, da die Pfarr an die Pfarren Knonau und Ottenbach, wie auch an die Reus und an das Ort Zug ben bem Rlofter Frauenthal granget, in Das Fren-Umt Capitel gehoret und von der Stadt Zurich bestellet wird; es solle ehemahls eine Stadt und groffer Bleten nebst einer Burg barin gewesen fenn, wie aus ben noch übrigen Mauren auf einem Sugel gegen ber Reus ju schliessen; es haben sich ehemahls auch Edelleuth von Maschwanden geschrieben, und lebte von selbigen Arnold 21. 1260. Johannes und Diclaus waren Burger ju Bremgarten, und verkauften 21. 1353. bie Gericht zu Bellikon an Peter Rrieg, und Sedwig findet sich unter ben gemesenen Aebtiginen gu Gnadenthal; es hat aber Diefer Ort auch denen Freyherren von Eschenbach gehört, und ist von des 21. 1308. ermordeten Ransers Alberti I. Rindern nebst andern bem bamabligen Frenheren gehörigen Schlöffern 2c. zerstöhret, ein auf ber Burg in der Wiegen angetroffener junger von Eschenbach aber von der Königin Agnes begnadet worden, wie unter dem Articul Pschenbach zu finden; die Wogten und die groffen und kleinen Gericht allba und Horgen, Rueschlikon, 2c. warden 21. 1406. Den 28. Jan. von Rudolf von Callweil, Johan Berman von Grunenberg, und Walter und Thuring von Hallweil der Stadt Zurich verkauft; es warden aber die Berichte von Horgen, Rueschlikon zc. von benen von Maschwandern gesonderet, und über zwey solche eigene Dbers vogt aus bem Rleinen Raht gesegt, auch hernach das von Ravser Sigismundo berselben auf ewig verliehene Frep Amt bargu gethan,

und warden selbige Obervogt des Frens und Maschwander Amts geheissen bis A. 1512. da wegen erkaufter Vogten zu Knonau 2c. ein Landvogt daselbst hin gesezt, und auch Maschwanden unter sels bige Landvogten gethan worden, wie unter dem Articul Knonau auch zu sehen; es waren aber zuvor Obervogt des Maschwanders und Fren Amts erwehlet

| Anno                       | Anno                          |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1412. Beinrich Guter.      | 1451. Niclaus Brenwald.       |
| 1413. Berchtold Schwend.   | 1452. Conrad von Cham.        |
| 1417. Peter Deri.          | 1454. Heinrich Efinger.       |
| 1419. Berchtold Schwend.   | 1464. Felix Deri.             |
| 1420. Deinrich Biberli.    | 1465. Heinrich Efinger.       |
| 1421. Rudolf Boghart.      | 1469. Niclaus Brenwalb.       |
| 1422. Rubolf Stußi.        | 1470. Beinrich Efinger.       |
| 1423. Stel Schwarzmurer.   | 1472. Heinrich Goldli.        |
| 1426. Beinrich Uefinkon.   | 1473. Beinrich Efinger.       |
| 1427. Felir Mannes.        | 1474. Beinrich Stapfer.       |
| 1429. Johannes Schmid.     | 1477. Johannes Waldmann.      |
| 1431. Johannes Schwend.    | 1478. Johannes Tachselhofer.  |
| 1433. Hans Wiest.          | 1483. Beinrich Escher.        |
| 1434. Hans Schwend, alter. | 1486. Ulrich Grebel.          |
| 1437. Rudolf Uesinkon.     | 1490. Sans Reller.            |
| 1438. Deinrich Schwend.    | 1491. Beinrich Golbli.        |
| 1440. Johannes Grebel.     | 1495. Matthyas Wys.           |
| Sainvich Schwend           | 1599. Dominicus Frauenfelber. |
| 1441. Heinrich Schwend.    | 1505. Heinrich Winkler.       |
| 1442. Johannes Schwend.    | 1507. Niclaus Bluntschli.     |
| 1450. Heinrich Schwend.    | 1)0% Itilians Similarie       |

Bullinger Chron. Tig. MSC. üb. VII. c. 8. Stumpf Chron, Helv. üb. VI. c. 32.

Masein.

Eine Gemeind, Pfarr und Kirch an dem heinzenberg, eine kleine Stund ob Thusis in dem Hochgericht Thusis in dem Obern Grauen Bund, es war ehemahls eine Filial von Thusis, hat aber dermahlen einen eigenen Evangelischen Pfars

Pfarrer, der in das Colloquium infrasylvanum gehöret, und werden daselbst die Deutsche und Rumansche Sprach geredt; in dieser Gemeind lage auch das Schloß Schauenstein und befindet sich noch darin das Schloß Nieder Tagstein.

#### Masella.

Ein Geschlecht in dem Hochgericht Pusclav in dem Gottshaus-Bund, aus welchem Bernhard A. 1657. und einer gleis ches Namens A. 1705. Landvogt zu Menenseld, und noch einer dieses Namens A. 1709. Podesta zu Trahona gewesen; Antonius, Doctor und Podesta zu Pusclav, hat A. 1712. den Bunds Brief im Namen seines Hochgerichts von neuem beschweeren hels sen; und A. 1721. und 1745. waren auch aus dieserem Geschlecht Podesta zu Tirano, und Johannes Beruard A. 1756. Podesta des Hochgerichts Pusclav.

# Maseltrangen oder Maseltringen.

Ein Dorf in der Pfarr Benken, barvon auch ein Bach den Namen hat, in der Schweizellarnerischen Landvogten Gaster.

## Masenga.

Ein Dorf in der Pfarr Prato in dem Urnerischen Thal Lis venen gegen dem Mennthal.

## Masen und Maseno, siehe Masino.

#### Maser.

Ein Geschlecht in der Stadt Basel, aus welchem Hans Jehns drich in dem Zug in das Menllandische gewesen, da A. 1515. die Schlacht ben Marignano vorgegangen. Siehe auch Maaser.

Maseresca, siehe Masaresca.

Maseri.

#### Maseri.

Ein Geschlecht in der Stadt Genf, aus welchem Potrus eis ner der ersten Evangelischen Predigern daselbst gewesen, und hers nach einen Rirchen-Dienst in dem Verner-Gebiet bekommen.

## Masholderen.

Ein Baurenhof in der Pfarr Eschenbach in der Schweiz= Glarnerischen Landvogten Uznach.

## Masie, siehe Masy.

## Von Masingen.

Ein ausgestorbenes Abeliches Geschlecht in der Stadt Solo= thurn, aus welchem Werner A. 1384. in gutem Ansehen ges wesen.

## Masino, Valle Masina;

## Terme ober Bagni del Masino.

Der Namen Malino, Maseno, Maser hat sowol ein zieme lich starter Bergikluß, welcher in der Gemeind Ardenno in der Squadra Trahona in dem untern Tergier der Graubundneris Schen Landschaft Weltlin unter dem Dorf Ardenno fich in Die Adda ergiesset; als auch ein an diesem Gluß in der Ebne des Bodens gegen Niedergang gelegenes Dorflein in dem auch von felbigem fogenanten Masiner= oder Masner Thal (Valle Masina auch Masena, Valhis Maxini) welches von Ardenno gegen Mitternacht einige Stunben bis gegen bas Sochgericht Pregel in bem Gottshaus. Bund fich ziehet, in welchem viele Nachbarschaften auch gar reiche Sommers Alpen für eine groffe Menge kleines und groffes Wieh, auch mancherlen laufendes und fliegendes Wildpret, auch Lavezzi und Steine zu Roch-Beschirren sich befindet, und welches sich ben bem wolbesege ten Dorf S. Martino in zwen Thaler theilet, beren das zur Rechten gegen dem Thal von Malenco und das andere sich gegen das Vregeler 311 2

Pregeler Gebirg sich erstreket; sonderheitlich ligt in diesem Thal eine halbe Stund bosen rauen Wegs hinter S. Martino das von Natur temperirte warme Bad, welches das Masiner, oder Valmasner, Terme oder Bagni del Masino, Thermæ Massinenses, auch von etlichen das Bad St. Martino genent, und zu viesten und mancherlen Würfungen mit Trinken und Baden gebraucht, auch von den benachbarten Graubundnern, Veltsinern, Clevnern, auch von vielen Mensländern, auch von Como, Bergamo, &c. ichrlich stark besucht wird; von welchem Guler Rhat. p. 187. Perti Pauli Paravicini Bericht in Opere Venero de Balneis p. 195. D. Presseri Pauli Paravicini Bericht in Opere Venero de Balneis p. 195. D. Presseri Palavicini Nachricht in del Burgo Hyrdraulica p. 112. Scheuche zer Schweiz. Martino U. 1709. zu Mensland, und in dem Tractat delle Terme del Massino examinate dal D. Buonasede Vitali detto l'Annonimo, das zu Mensland U. 1734. herquesommen. Siehe auch Massino.

#### Masner.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in ber Stadt Chur in bem Gottshaus=Bund, aus welchem Thomas in dem faufenden Seculo ein Spedicor der durch ihne in und aus Italien in und aus Deutsche land, Endgenosschaft 2c. gegangnen Raufmans : Buthern gewesen, und auch Rahtsherr zu Chur worden, anben groffe Mittel erworben, und sich in Graubundten in groffes Unsehen geseget, auch in damahe ligem Rrieg der wider Frankreich verbundeten Machten Interesse selbiger Enden befürderet, und ben dem Konigl. Franzosischen Ambassador in Verdacht kommen Franzosische Courriers und Kaufleuthe angehalten und beraubet zu haben zc. sich an ihme zu rächen, und von ihme das geglaubt beraubte wieder zu bekommen veranlassete ein gewisser Merveilleux von Neuburg 21. 1710. des Masners zu Genf Studierens halben befindlichen Sohn von 16. Jahren mit ihm in das von den Franzosen damahls besetzte Savoner Gebiet zu spazies ren : da er gleich von Frangosischen hierzu eigens bestellten Goldaten weggenohmen und in das Fort del Ecluse vermahret worden; auf bessen Vernehmen hingegen obiger Masner Der Vatter ersagten Merveilleux zu Chur als Königl. Französischen Dollmetsch sich aufgehalt.

gehaltnen Brudern David Franciscum von Merveilleux auch mit bewafneter Sand zu Chur wegnehmen und in feinem eignen Saus etwas Zeit angehalten; auf von dem Konigl. Frangofischen Ambassadorn ernsthaft an die Stadt Chur verlangte Satisfaction vers motte felbige, daß der Masner den Merveilleux auf frenen Suß stellen, ben dem Ambassadorn versöhnliche Abbitt thun und ihn ben bem Ronig auch die Frenheit fur feinen Gohn auszubitten erfuchen, und immittelst der Merveilleux in Graubuudten fich aufhalten folle: Da das erstere von dem Rahtsberr zu Golothurn in Bensenn einer Besandschaft von Chur erfüllet, er aber, ehe er solche Abbitt nach dem Verlangen des Ambassadorn schriftlich thun wollen, von dannen verreißt; schlug dieser letstere auch auf seine Bitt wegen Loslaffung feines Sohns feine 21cht, und machte fich auch der Dollmetsch Merveilleux aus Graubundten weg; welches den Masner dahin gebracht, daß er, da Philippus von Vendome Gros: Prior von Frankreich aus Italien im Nov. Dies Jahrs durch Die Endges noßische Lande in Frankreich reisen wollen: selbigen in der Endges nößischen Landvogten Sargans aufgehoben, und auf einem Holz-Rloß nach Reldfirch in das Ranserliche Gebiet geführt : worauf ber Konigl. Fran ofische Ambassador an die III. Bundte des Große Prioren Losmachung und des Masners Abstrafung mit allem Ernst perlangt, bingegen aber die Ranferl. und Gros : Brittannische Ministri bes Masners Parthey genohmen, und hernach verschiedne und zum Theil zimlich bizige Memorialen gegen einandern herauss gegeben, Die III. Bundt aber an den Ranfer um Loslassung des Groß: Prioren, und an den Konigl. Frangosischen Ambassadorn um Ledigstellung bes jungen Masners Unsuchung gethan, weder bas eint noch bas andere aber erhalten mogen : letftlich hat diefer Ambassador auswürken mogen, daß auf einem im Mart. 21. 1711. w. Chur angestellten Bunds Bentag der Masner verfellt worden auf ben if. Apr. ben obbemelten GroßePrior von Vendome samt keinen Leuthen und Sut an der Ort, wo er ihn weggenohmen, oder an ein ander gelegnen Ort in der Epdgenofichaft, ben der Ungnad feiner Oberfeit, ju ftellen, mit Borbehalt feiner und feiner Belfern Abstrafung auf einen besondern zu Ilang haltenden Strafgericht; worben aber auch an den Königl. Französischen Ambassadorn neue 2Infu 3113

Unsuchen zu Rreustellung bes Masnerischen Sohns geschehen : ba annebst auch erstlich ber Ort Schweiz und hernach auch noch ans bere Catholische die Landvogten Sargans regierende Ort den Masner wegen obiger That Wogel-fren erkennt und eine Gumme Belbs auf seinen Ropf gesett. Masner appellirte von obiger Urtheil an ben Gemeinen Bunds Tag, und gab ein fur die barben gewesene Richter schimpfliches Memoriale heraus, hatte auch in dem X. Bes richten-Bund noch so viel Anhang, daß er jum Landvogt zu Meyens feld erwehlt worden, und mit 240. Pferden aufgeritten; immittlest bemüheten fich ber Rayferliche und Groß. Brittannische Minister gar enfrig für, und der Königl. Frangosische Ambassador wider ihne, und zwahren ber erftere mit bem Unfügen, daß Masner in Rapferl. Dienste als Ober Commissarius, und also unter Kapserlichem Schuz stehe; doch wurde im May A. 1711. auf einem Congress auf den is. Jun. zu Planz über ihne ein Strafgericht angesest, Darauf Masner sich nach Wien begeben, und immittlest der Große Prior von Vendome seines Urrests unter bem Beding entlassen worden, bem Masnerischen Gohn die Brenheit, und auch zu verschafe fen, daß der wider den Vater hangende Process unterlassen werde: jedoch hatte das Strafgericht seinen Fortgang, und nachdem mehrbemelter Thomas Masner auf drenmahlige Citation nicht erschies nen, mard ben 17. Aug. das Urtheil über ihne gefället, daß er als der die Gottliche Majestet und seine Lands-Oberkeit beleidiget, auch als ein Verrahter bes Vatterlands, Rebell, Straffen Rauber, Ralich-Munger, 2c. aller feiner Ehren und Alemtern entfest, aus Dem Land bannisirt, deme ber fein Ropf liefern wurde 500, und bem, der ihne lebendig liefern wurde, 1000. Ducaten bezahlt, er auf Betretten von dem Scharfrichter geviertheilt, und die Biertheil an die Straffen aufgehenft, auch diese Straf an feinem Bildnuß vollzogen worden, über bas sein Haab und Gut confiscire, und fein Daus auf ben Grund abgebrochen, und an beffe Stelle eine Schand. Saule mit Ungeig feiner Berbrechen aufgerichtet worden. auch jedermanniglich ben Straf 1000. Reichs-Thalern ihne aufzus nehmen ober zu beherbergen verbotten fenn, und bafehrn auffert Lands einigem Bundsmann auf bes Masners Unreizung an Leib ober Gut Schaden geschehe, Die so solchen erlitten, fich an des Magners

Masners Rindern und Erben zu erholen befugt fenn follen, zc. es wurde auch all solches vollstrekt, aussert daß des Masners Chefrau und verwandte erhalten mogen, daß das Saus stehen geblieben: der Masner foll hernach wiederum nach Feldfirch, da er fich aber auch als da bald verlaffen gesehen, gang frank in das Land Glarus kommen, und etwas Zeit nicht erkennt, hernach aber von dem Konigl. Franzosischen Ambassadorn entdekt, und desse Auslieferung begehrt worben, er aber mit groffer Noht sich noch über Rhein flüchten konnen, und so gleich gestorben senn; einer ber Ranserl. Bevollmach= tigten auf dem Friedens-Congress zu Baden solle die Lediglaffung des Masnerischen Sohns verlangt, auch der König von Frankreich solche zugestanden haben, wann nicht verschiedne, benen der Batter eint und anderes geraubt haben folle, fich barwider gefest hatten, bis fie schadlos gestellt senn werden : es wurden auch über dies seren Handel gar viel Memorialen und auch ganz verschiedne und einandern gang widrige Nachrichten, 2c. in Druk gegeben, als:

Rurze und wahrhafte Vorstellung dessen, was sich in Sachen meines verrähterischer Weise durch die Gebruder Merveilleux den Franzosen in die Jand gelieferte Sohns zugetragen. 4.

Th. Mastier Addresse an Gemeine III. Bundt.

Copia Propositionis des Rayserl. extraord. Gesandten, Grey= herrn von Greuth, an die Zaupter und Gemeinden Zoch=Rhätischer Republic, den 21. Nov. 1710. fol.

Memoire de Mr. Manning, Ministre de la Reine de la Grande, Bretagne, Residant auprès les trois Ligues, aux Mess. les Chess, Conseillers & Communes des LL. Ligues assemblés à Coire, 7. Dec. A. 1710. UND 1711.

Deux Memoires presentés aux Mess. les Chess deputés & Communes des trois Ligues, par Mr. Manning, Deutsch und Franzosisch, Chur. A. 1711. 4.

Abermahliges Memorial den Zäuptern und Ehrs. Gemeinden Lobl. Gemeine III. Bündte, von Zerrn Manning. 4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Proteffation und Rlag. Schrift an die Phrf. Gemeinden und Congress pon Th. Mainer, 1711, 4.

Capie d'une Lettre écrite aux III. Liques Grifes, par le Comte de Luc. Amballadeur du Roi de France , le 29. Avr. A. 1711, Rrans zofifch und Deutfch. 4.

Copie de quelques Lettres écrites par les Srs, de la Chapelle de Masner. Deutsch und Kraniolisch. 4.

Memoire presenté aux Chefs , Conseils & Communes des III. Liques ,

par Mr. Merveilleux, Conseill, erc. Secretaire Interprete du Rei de France. 4.

Copie des Lettres écrites aux III. Liques Grifes, par le Comte du Luc. depuis la detention de S. A. le Grand Prieur de France. 4.

Compendium oder Eurzer Begriff des Masnerifchen Proceffes, welcher von dem File Lobl. Gemeiner III. Dunda ten porgenobmen im Julio, und gu End gebracht, auch von Lobl, unparthevifchem Special Land = Ge= richt befagter III. Bundten , baruber Die Pride Urtheil erlaffen, in Blang ben fr. 2lug. 21. 1711. 4.

Falti Species Samt angefügten Responso Juridico Der Juriffen Faculter der Univerlitat Tubingen , die wider den Rayferl. Ober-Commiffarium Gc. Thomam Masner, pon Gemeiner III. Bundten Straf - Gericht gu Blang verbangte barte Proceduren, und widerrechts lich ausgefällte Urtheit betreffend, Bubungen, 21. 1712, fol.

Don Waldfird Eydgenofifche Bunds, und Grages, Siftorie, P. III. p. 800 - 807. Bur Lauben Hift milit. des Suiffes au Service de la France , Tom. VII. p. 152-162, Schenchger Nov. Lit. an. 1711. p. 89. Bafel. Univ. Lex. art. Magner.

Es ward auch aus bieferem Befchlecht Daniel 21. 1705. Lanbvoat pogt ju Mepenfelb, auch Rahteherr, und folglich Stadt , Richter au Chur, und 21. 1743. und 1745. Bunde Præfident Des Gotte. haus . Bunds , und ift 21. 1749. ber letfte Diefes Befchlechts ges ftorben.

Masner

# Masner Thal, siehe Masino.

Masor, siehe Misor.

Massa, siehe Maaser.

Massagno.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr in dem Landschaftse Viertel Lu-

## Massans.

Eine Nachbarschaft vor dem untern Thor der Stadt Chur ges gen Zizers in dem Gottshaus=Bund, welche den Namen Malsauns oder Ungesund von dem daselbst stehenden alten Siechen Haus bekommen haben mag: selbiges ligt ben dortiger Kirch, welche von einem jeweiligen Pfarrer S. Regulæ zu Chur versehen wird; es soll auch ehemahls daselbst ein Hospitium oder Klosterlein von Cas pucinern gestanden seyn.

#### Massino.

Ein an dem Lago maggiore in dem Meyllandischen Gebiet gelegnes Dorf, alwo ehemahls eine Abten gewesen, welche Bischof Luitward von Vercelli mit Bewilligung Kansers Caroli Crassi A. 883. dem Stift St. Gallen geschenket, welches auch selbige besessen bis A. 1129. da Abt Werner selbige unter gewissen Bedingen Guidoni des Ottonis Visconti von Meyland Sohn übergeben, das Stift aber, weilen der Guido und seine Erben die Beding nicht erfüllet, selbige wieder an sich gebracht dis A.1311. da das Stift die dorztige Guther und Gesalle den Einwohnern daselbst gegen einem starzten jährlichen Zins überlassen, welchen selbige etwas Zeits abgeführt, hernach aber unterlassen, und das Stift den denen vielen hernach in dem Meylandischen vorgefallnen Regierungs Abanderungen nach und nach um seine dieskallige Rechte kommen.

Maga

Masso-

#### Massone.

Ein Dörstein in der Gemeind Mazzo in dem Obern Terzier, und eine Nachbarschaft des Bergs Spineta in der Gemeind Cidrasco, in dem Mittlern Terzier, bende in der Graubundnerischen Landschaft Veltlin.

#### Massonens.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr in der Landvogten Pont oder Favernach in dem Gebiet der Stadt Freyburg, da die Pfarr in den Decanat S. Prothasii gehöret, und von dem Bischof von Laukanne bestellet wird.

#### Massonger

Ein kleines zwischend S. Maurice und Monthen in der Ebne an der Rhone in dem Untern Wallis gelegnes Dorf und Pfarr, alwo die Gerichtbarkeit dem Bischthum Sitten zuständig, aussert in den Monaten Men und October, da sie nebst dem daselbs stigen Vicedominat dem altesten des Adelichen Geschlechts Quartery zukomt.

Mastalon siehe Matelon.

Mastein siehe Mondstein.

Mastral siehe Amman.

## Mastrilser Berg.

Ein Berg ob der sogenanten Untern Zolls oder Tarbis-Brugg in der Gemeind Zizerz, in dem Hoch-Gericht der IV. Dörfern in dem Goteshaus-Bund, auf welchem die Häuser zerstreut, und die Evangelische Einwohner A. 1613. ein Kirchlein unweit von dem Zollhaus erbauet, welches als ein Filial von den Pfarrern von Zizers versehen wird; Die Catholische Einwohner aber haben eine Kirch, die auf einer lustigen Anhöhe höher an dem Berg liget, auch ist auf selbigem ein Hospitium der P. Capucinern.

Mastig.

Masug.

Eine Nachbarschaft in der Gemeind Tschapina in dem Obern Grauen Bund.

## Masty ober Masie.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr in dem Eringer Thal in dem Zehnden Sitten in dem Land Wallis.

#### Matburget.

Ein Dörstein in der Pfarr S. Croix in dem Bernerischen

#### Matelon auch Mattalon.

Ober und Unter: Dorfer in der Sceyte von Cepey in dem Mandement von Ormont, in der Bernerischen Landvogten Aelen.

#### S. Maternus

Soll nach einer alten Sag von dem Apostel Petro in Deutscheland zu predigen gesendet worden, und ben diesem Anlaas auch die Rauracher unterrichtet haben, hierum aber ist nicht genugsame Begründnus. Basilea S. Zottinger Zelvet. Rirch=Gesch. P. I. pag. 8.

Mathe.

Ein ausgestorbnes Geschlecht in der Stadt Lucern, aus welschem Hans A. 1422. Rahtsherr und A. 1433. Landvogt zu Münsster und 1435. zu Willisau, und ein anderer gleiches Namens A. 1435. Landvogt zu Habsburg, 1443. zu Rottenburg und 1449. zu Münster worden.

Auch ein Geschlecht in dem Untern Engadin in dem Gotts= haus Bund, aus welchem Jacob A. 1731. Podesta zu Wormbs oder Bormio worden.

Maga 2

Ma-

#### Matium siehe Mazzo.

## Matosen.

Ein Baurenhof in der Pfarr und Gemeind Aegeri in dem Ort Jug.

Matran.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr in der alten Landschaft der Stadt Freyburg, deren Pfarr in das Decanat vom H. Creuz gehöret, und von der Geistlichkeit U. L. Frauen zu Frendurg bestellt wird.

#### Matt.

Ein Berg und Hof in der Filial-Pfarr Vignau und der Luscernischen Landvogten Weggis.

Ein Dorstein, Kirch und Pfarr in dem Kleinen oder Sernste Phal in dem Land Glarus eine Stund von Ellm und 2. Stund von Schwanden gelegen, alwo A. 1261. die andere Kirch in dem Land Glarus zu bauen angefangen und A. 1273. vollendet, auch von Bischof Sberhard von Costanz eingewenhet und zu einer Pfarr gemacht worden; Es gehört auch zu dieser Pfarr und Gemeind das Dorstein Engi, und machen selbige auch einen der Lagwen, in welche das Land Glarus abgetheilt ist, aus, und szen aus selbigem 4. Glieder in dem Land Raht. Ein Dorstein in der Pfarr und Lagwen Linnthal auch in dem Land Glarus.

## Matt.

An der: Auf der: Gros: Meu: Mider: Ober und Unter: Zur zc.

An der Matt: Ein Dorffein in der Pfarr Wahlern, in ber Bern-Freyburgischen Landvogten Schwarzenburg.

Ein Dorflein, Rirch und Pfarr in der Urnerischen Landsschaft Urselen auf der Seithen gegen Graubundten, in welchem die Zusammenkunften dortiger Landschaft gehalten werden; gleich unten

unten an selbigem ist ein Felß durchgehauen, durch welchen man gehet und reitet bis zu der unweit darvon gelegnen sogenanten Teus fels-Bruk.

Auf der Matt: Haus und Guther in der Pfarr Herisau und dem Land Appenzell ausser Rooden.

Gros Matt: Darin eine von Land-Ammann Hans Conrad ab Iberg erbauete und von seinem Sohn Statthalter Johan Roschus A. 1689. erneuerte und vermehrte Capell in dem Muotathal und Land Schweiz.

Matt: Vorder und Hinter: Baurenhof in dem Brans bosch-Viertel, und einer in dem Fankhauser Viertel der Pfarr Trub in der Bernerischen Landvogten Trachselwald.

Mider Matt: Ein Hof in der Pfarr und Landvogten Littau in dem Gebiet der Stadt Lucern.

Ober und Unter Matt: Baurenhof in der Pfarr Sternens berg in der Landvogten Kyburg; Ober Matt: Einige Häuser in der Pfarr Richtenschweil und Landvogten Wädenschweil, alle in dem Gebiet der Stadt Jürich; Auch Ober Matt: Ein Hof in der Pfarr Meggen und Landvogten Habsburg in dem Gebiet der Stadt Lucern; Auch an dem Burgen Verg und dem IV. Waldstädter See, da ein Land-Mark zwischend der Stadt Lucern Gebiet und dem Land Unterwalden nid dem Wald sich befindet, und dortherum besagter See am tiefesten senn solle; Auch ein Bausrenhof in der Pfarr Dußlingen, in dem Tannegger-Amt, in der Landgrasschaft Thurgau.

Oberst Matt: Hof in der Pfarr Uetikon, in der Zürichisschen Landvogten Wädenschweil.

Jur Matt oder Zer Matt: Ein Dorf, Kirch und grosse Pfarr zu hinderst in dem so genanten grossen Shal des Zehndens Wisp, in der Landschaft Wallis, von dannen Sommerzeit ein Paß in das Augst-Chal gehet über den Austelberg, der auch etwan von diesem Ort Mattenberg genent wird. Siehe Matthof.

#### An der Matt.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Lucern, aus welchem Volker A. 1410. Rahtsherr worden.

Ein Geschlecht in ber Pfarr und Gemeind Bar in bem Ort Jug, welches aus Wallis über Unterwalden zu End des XIV. Seculi auf Bar kommen senn soll, und aus welchem Heinrich um das Jahr 1540. des Rahts worden, und Al. 1566. das Stadt- und Umt : Buch helfen bereinigen und erneuern, und hinterlaffen Peter, der um das Jahr 1572. und sein Sohn Johannes 21. 1603. des Rahts, und dieser letstere auch Sekelmeister worden, und einige mahl Gefandter auf der Gemein Endgenößischen Jahr = Rechnung, und ein Vatter gewesen Jacob, Der 21. 1628. Des Rahts, 1643. Landvogt der Fregen Memtern, 1657. Amman der Stadt und Umt Zug, und Hauptmann in Konigl. Spannischen Diensten in dem Meyllandischen worden, auch 21. 1654. nebst seinen Nachkoms men von der Stadt Lucern wegen in bortigen einheimischen Unruhen geleisteten Diensten bas Burger-Recht geschenkt bekommen : Bon seinen 4. Sohnen ward Jacob A. 1680. des Rahts, und 1678. Landvogt zu Locarno oder Luggarus, und sein Sohn Franz Aegidi Capitaine - Commandant ber Bur Laubischen Compagnie unter bem in Konigl. Frangosischen Diensten stehenden Regiment Castellaz: Niclaus ward 21. 1671. Land Schreiber der Stadt und Amts Bug, und Christof und Bernhard haben das Gefchlecht fortgepflans A. Christof ward 21. 1683. Sekelmeister, 1690. des Rahts, 1693. 1702. und 1711. Amman der Stadt und Amt Zug, und immittlest auch etliche mahl Gesandter auf ben Gemein und Cathos lisch Endgenößischen Tag- Sazungen, und 21. 1684. auch ben Bes schweerung des mit dem Bergog von Savon errichteten Bunds gewesen, auch 21. 1708. Hauptmann in Königl. Spannischen Dienften in dem Menllandischen worden; von seinen Sohnen ward Jos han Jacob 21. 1701. Cangler des Stifts Pfafers, und deffe Sohn aleiches Namens 21. 1729. Nahtsherr, 1730. Sekelmeister, und 1734. Sauptmann unter bem Regiment Niderift in Ravferl. Diensten in den Waldstatten, und 1748. und 1754. Gefandter auf Der Gemein Endgenößischen Jahr , Rechnungs , Lagsazung ; Der alteste Sohn Sohn aber obbemelten Umman Christofs gleiches Namens ward 21. 1713. bes Rahts, 1714. Sekelmeister, und 1720. Amman ber Stadt und 21mt Bug, und immittlest auch Gefandter auf vielen Endgenößischen Tag : Sazungen, und auch 21. 1715. ben Errich. tung des mit Konig Ludovico XIV. von Frankreich errichteten Bunds; mußte aber in denen in dem Ort Bug von 21. 1729. und einig folgenden Jahren gewalteten innerlichen Unruhen das Land verlassen, und ist 21. 1735. zu Solothurn gestorben, hinterlassend Christof, der S. Theol. Doctor, und 21. 1725. Pfarrer zu Stuslingen in Schwaben worden: Leonti, der 21. 1735. des Rahts, 1738. Landvogt der Oberen Fregen Aemtern, 1747, und 1756. Amman der Stadt und Amt Zug, auch A. 1735. Hauptmann in Königl. Sie cilianischen Diensten unter dem Regiment Sichubi worden, auch einige mahl Gefandter auf Gemein Endgenößische Tag-Sazungen, und auch 21. 1756. ben der Beschweerung des Bunds mit der Republic Wallis zu Stans gewesen: und Bartolome, der A. 1738. des Rahts und Amman ber Stadt und Amts Zug, auch 21. 1742. Hauptmann in Ronigl. Spannischen Diensten unter dem Regiment Guri worden, und 21. 1743. im 38. Jahr seines Alters gestorben: Christian Unton, ber 21. 1740. Hauptmann in Königl. Sicilianischen Diensten unter dem Regiment Eschudi worden, und P. Reginald, der in den Capuciner-Orden getretten, und Reld . Pater unter gleich gedachtem Regiment ift. B. Bernhard, auch obigen Amman Jacobs Sohn, ward 21. 1691. Raht: und Gemeind. Schreiber, und 1702. Gefelmeister, und von seinen Gohnen ward Rohan Racob 21. 1700. Hauptmann in Königl. Frangosischen Diensten, Christian Leonti 21. 1725. Pfarrer zu Udligenschweil, ba er zu der oben p. 256. unter dem Articul Lucern angemerkten Vers drieslichkeit zwischend dieser Stadt und dem Pabstlichen Nuntio auch Bischof zu Costanz Unlaß gegeben, hernach 21. 1728. Chorherr Des Stifts S. Johannis zu Costanz worden, auch Theologiæ Doctor und Proto Notarius Apostolicus ist; und Peter Anton, der A. 1755. Kirch-Mener zu Bar worden.

Von einer andern Linien ist Johan Martin A. 1742. Lands vogt des Meynthals, und Christian A. 1708. Pfarrer zu Mellins

gen und hernach auch Decan des Mellinger Capitels worden.

## Von Matt.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Lucern, aus welchem Ulrich 21. 1386. in der Schlacht ben Sempach umfommen, und Hans 21. 1387. Schultheiß, Hans 21. 1495. Landvogt zu Malters, und Jacob 21. 1573. Landvogt zu Kriens worden.

Bon Matt oder Matta war auch ein nun ausgestorbenes

Beschlecht in dem Land Urf.

Ein Geschlecht in dem Land Unterwalden Mid dem Wald, aus welchem Heinrich 21. 1526. 1529. 1533. und 1536. Land-Ams man worden, und Caspar Anton 21. 1736. zu Basel eine Disputation de Mediastino ejusque Morbis in Drut gegeben, und Medicinæ Doctor, und 1744. Landvogt zu Vollenz worden.

Ein ausgestorbenes Geschlicht in ber Stadt Bafel, aus well

chem Wernlin 21. 1429. Landvogt auf Homburg worben.

#### Matta.

Ein Baurenhof in ber Pfarr Gofers und ber alten Landichaft ber Stadt Freyburg.

Gin Baurenhof, auf der Matta, in ber Pfarr und Soche gericht Castels in dem X. Gerichten-Bund.

## Mattacker.

Ein Baurenhof in der Pfarr und Gemeind Berben in dem Land Appenzell ausser Rooden.

#### Matten.

Ein Baurenhof in ber Pfarr Ruhti in ber Landvogten Brus ningen in dem Bebiet der Stadt Zurich.

Ein groß Dorf in der Pfarr Gsteig unweit bem Rloster Interlachen in der Landvogten Interlachen, welches seinen Namen von einer daselbst U. E. Frauen gewidmet gewesnen und ehemahls Madon Interlacus genenten Rirch, ju beren bas Rloster Interlachen gebauet

gebauet worden, bekommen haben solle. Zottinger Zelv. Rirch. Gesch. P. I. p. 627. War auch ein Stamhaus der Edlen von Matten, aus welchem Werner Ritter A. 1264. an das Stift Insterlachen, und Conrad A. 1268. an das Stift Thunstetten vergabet.

An der Matten ein Dorflein in der Gemeind Boltigen; und Jur Matten ein Dorf an der Simmen in der Pfarr St. Stephan, bende in der Landvogten Zwehsimmen, alle in dem Gebiet der Stadt Bern.

An der Matten, ein Dorflein in der Pfart Wahleren in, bem Bern-Freyburgischen Umt Schwarzenburg.

Eine gemeine Alp des Dorfs Burglen jenseiths des Gebirgs in dem Land Uri.

Unter und Ober Matten, Baurenhof in ber Pfarr St. Gallen Capellen, und ein Dorflein in dem Goldiger Thal, alle in der Schweiz-Glarnerischen Landvogten Uznach.

Ein Baurenhof in ber Pfarr und Obervogter Cham in dem Gebiet der Stadt Jug.

Zwen groffe Baurenhofe samt einem Lusthaus in der Pfarr Sunsperg und Solothurnischen Vogten Flumenthal.

Einige Hauser und in der hindern Matten ein Baurenhof in der Pfarr und Gemeind Henden in dem Land Appenzell Ause ser Rooden.

Ein Dorflein in der Pfarr und Gemeind Andweil in dem Stift St. Gallischen Oberberger Amt.

#### An den Matten.

und von selbigen Petrus auch A. 1724. Castellanen des Zehndes, und von selbigen Petrus auch A. 1587. Pannerherr des Zehndes und auch Landvogt zu Monthen, und Theodulus A. 1630. Landvogt zu S. Maurice worden; auch ward von dieserem Geschlicht Martinus A. 1622. Pannerherr des Zehnden Gombs, auch ward Franciscus Josephus A. 1750. Domherr zu Sitten, und Josephus war erstlich Hauptmann in Königl. Französischen und dermahsten in Königl. Spannischen Diensten, und ist zugleich auch Ritter S. Ludovici Ordens, und A. 1748. Landvogt zu S. Maurice gewesen.

#### An der Matten.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in dem Land Schweiz, aus welchem Martin A. 1520. und 1525. Land-Amman worden, und A. 1526. auch einer der zugesezten Richtern des Thurgaus regies venden Orten in dem Ittinger Handel gewesen.

## Zur Matten.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Freyburg, aus welchem Ludwig 21. 1650. Beimlicher worden.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Solothurn, aus welchem Hans 21. 1528. des Groffen Rahts, 1532. Jung. Rabt, und 1537. Bauherr worden, und durch feine Sohne Urs und Hans das Geschlecht fortgepflanget: A. Urs ward 21.1551. des Groffen Rahts, 1552. Jung Raht, 1555. Wogt zu Flumenthal und 1557. au Gosgen, und hat 21. 1565. als Gesandter den Streit zwischend bem Bischof zu Basel und denen aus dem Erquell gutlich vermitte len helfen, ist 21. 1567. Hauptmann in Konigl. Krangosischen Dien-Ken unter dem Regiment Pfyfer worden, und hat nebend andern auch denen Schlachten ben S. Denys 21. 1567. und denen von Jarnac und Moncontour 21. 1569. bengewohnet, und in der letstern 2. gahnen und bas Zellt Des Pfalg. Grafen Johannis Casimiri eroberet, und hernach seiner Oberkeit geschenkt, auch ist er 21. 1570. von dem Konig Carolo IX. in den Adel = Stand erhoben worden; er ward folglich 21. 1572. Alt Rabt, 1574. Gefandter nach Benf, und

und in gleichem Jahr Obrifter über ein neu angeworbenes Regis ment, und hat in Dauphine den Belagerungen von Granes, Lauriol, Livron, auch 21. 1575. der Schlacht ben Die und here nach noch vielen Rriegs. Unlasen bevgewohnet, und ift 21. 1596. von König Henrico IV. zum Nitter erhoben, und ist zugleich 21. 1570. und bermahlen auch sein Wappen vermehret worden, er hat auch A. 1591. zu dem angefangenen Capuciner = Rloster und A. 1595. zu einer Caplonen in dem Stift zu Solothurn reiche Bergabungen gethan: Gein Gohn Hans Joachim ward 21. 1591. Des Groffen Rahts, 1604. Jung Raht, 1610. Burgermeister, 1612. Wogt am Labern, 1621. Alt Raht, und 1623. Wogt zu Kriege stetten, und hinterlies folgende 5. Sohne: 1. Sans, der 2. 1630. des Groffen Rahts, 1640. Sekelschreiber, und 1641. Wogt zu Gosgen, und desse Sohn Hans Franz 21. 1658. des Grossen Rahts worden. 2. Hans Wilhelm, Der A. 1624. Des Groffen Rahts, 1638. Jung Raht, 1640. Bauherr, 1645. Burgermeister, 1657. Ult Raht, und 1669. Wogt zu Buchenberg, und der einte feiner Sohnen Franz Wilhelm 21. 1659. des Groffen Rahts und 1667. Schultheiß zu Olten, der andere Urs Joseph aber 21. 1694. Des Groffen Rahts, 1703. Jung Raht, und 1710. Wogt zu Flumens thal; und der einte deffe Gohnen Jacob Joseph 21. 1721. des Groffen Rahts, und 1728. Schultheiß zu Olten, und der ander Johannes Baptista Septimus A. 1730. des Grossen Rahts word 3. Frang Carl ber 21. 1670. des Groffen Rahts, 1678. Schultheiß zu Olten, 1686. Jung Raht, 1692. Bogt zu Glumenthal, 1702. Alt Raht, und 1707. Bogt zu Kriegstetten wors den; desse Sohn Ludwig Wilhelm einige Jahr unter der Franzosischen Garde gedienet, und in Grossen Raht erwehlt worden, folde Stelle aber nicht angenohmen , sondern unter bem Namen P. Bernhard in den Capuciner-Orden getretten, und 21. 1734. als Vicarius in dem Rloster zu Solothurn gestorben, zwen Tochtern aber Maria Catharina und Maria Carolina als Priorinen dem Kloster Nominis Jesu daselbst vorgestanden. 4. Christof ward 21. 1636. des Groffen Rahts, wie auch Doctor Medicinæ, und hat Tractatum de tuenda valetudine,

Tractatum de tuenda Valetuam

in Druf gegeben.

Jetermann ward A. 1640. des Grossen Rahts, und ist an einer A. 1643. in der Schlacht ben Rocroy empfangenen Wunden gestorsben. B. Hans, des ersten Hansen anderer Sohn, ward A. 1561. des Grossen Rahts, 1568. Jung- und Alt-Raht, 1569. Wogt zu Dornach, 1577. Burgermeister, 1578. Bauherr, 1586. Gemeins Mann, 1587. Wogt zu Bechburg, und sein Sohn Victor 1580. des Grossen Rahts, 1590. auch Wogt zu Bechburg; und desse Sohn gleiches Namens A. 1639. des Grossen Rahts, und 1647. Schultheiß zu Olten.

## Mattenberg.

Ein Baurenhof in der Pfarr und Landvogten Willisau in dem Gebiet der Stadt Lucern.

Zwen Berg-Alpen in der Pfarr Gunsperg und Solothurnischen Wogten Flumenthal. Siehe auch Jur Matten und Mittenberg.

### Mattenweil.

Ein Dorffein in der Pfarr Sempach in der Lucernischen Landvogten Rottenburg. Siehe auch Mattenweil.

## Matter.

Eines der altesten nun ausgestorbnen Geschlechtern der Stadt Bern, aus welchem Meinrad A. 1275. Rahtsherr, und 1286. vor Wimmis erschlagen worden; sein Sohn Wilhelm ward A. 1352. und dessen Sohn Johannes A. 1377. Rahtsherren, und dieser letstere auch A. 1390. Schultheis zu Burgdorf und 1400. zu Thun, und A. 1402. wiederum des Rahts, und dessen Sohn Ensward A. 1400. des Grossen und 1405. des Kleinen Rahts, A. 1407. Zeugherr, 1415. Schultheis zu Thun, und 1417. wiederum des Rleinen Rahts, und sein Sohn Meinrad, Mittherr zu Huningen, A. 1423. des Grossen und 1424. des Kleinen Rahts, und A. 1435. Landvogt zu Arwangen; Es warden auch noch verschiedene aus die sem Geschlecht des Grossen, und Vurthard A. 1352. Conrad A. 1377. des Kleinen Rahts, und Johannes ward A. 1407. des Grossen Rahts

Rahts und A. 1434. Schultheis zu Burgdorf; vielleicht mar er auch Der Haubtmann Sans Matter, welcher 21. 1444. Die Bernerische Wolfer in ber Schlacht ben St. Jacob zu Bafel bapfer angeführt und baselbst fein Leben gelaffen: insonderheit hat sich hervorgethan Deinrich, der A. 1458. des Groffen Rahts, 1471. Landvogt zu Baden, 1475. Schultheis zu Thun, 1476. Landvogt zu Grandson, 1477. des Kleinen Rahts, 1478. Landvogt zu Escherliz und 1495. Schultheis der Stadt Bern worden, und immittelst 21. 1474. mit 300. Mann zur Befazung in der Stadt Mompelgard gelegen, 21. 1476. der Schlacht ben Murten bengewohnt, 21. 1480. als Haubtmann Konigl. Frangofische Dienst angenohmen, und 21. 1483. einer der Besandten an Konig Carolum VIII. von Frankreich gewesen, 21. 1490. als Dbrister über 2000. Mann, welche den Ende genossen, die wegen des zu Rorschach in den Stift St. Gallischen Landen zerstöhrten Rlosters in selbige gezogen, zur Silf geordnet maren; er mar auch der erste Gesandte von Bern, welche 21. 1496. Ranfer Maximilianum I. auf seiner Reise nach Rom begleithet, und ben diesem Unlaas von selbigem zu Ritter geschlagen, und von den Italienern als ein Herzog angesehen worden: er starb 21. 1508. und fein Sohn Johannes ward 21. 1497. Des Groffen Rahts, und 21. 1500. Hauptmann in des Berjogs von Mayland Diensten. Stettler Müchtl. Gesch. p. 158. 326. Graßer Schweit. Seldenb. p. 100. 125. 160. 184.

Ein Geschlecht in dem Zehnden Leugg und dem kand Wallis, aus welchem Stephanus A. 1736. Meper in Nenda worden.

# Su S. Matthæo.

Eine Capell in der Pfarr St. Gallen Capellen in der Schweize Glarnerischen Landvogten Uznach.

#### Matthæus.

Von solchem Namen siehe einen unter ben Bischöffen gu

256663

Mat=

Matthey.

Ein ausgestorbenes Beschlecht in ber Stadt Bern, welches von Lausanne (da Henricus 21. 1483. des Bischofs Landvogt gemesen:) 21. 1613. babin kommen, und aus welchem Johannes in der Stadt . Canglen 21. 1635. Rahte Exspectant, 1638. Unter-Schreiber, 1642. Raht. Schreiber, 1645. auch des Groffen Rahts, 1651. Stadt : Schreiber und 1665. Gubernator gu Betterlingen worden, und hinterlassen Bans Conrad, ber 21. 1664. Des Groffen Rahts, 1668. Deutsch-Sekelschreiber und 1674. Landvogt zu Wans gen, Sans Rudolf, der 21. 1696. Commandant ju Arburg, 300 hannes, der 21. 1680. des Groffen Rahts, 1687. Obervogt zu Schenkenberg und 1701. Castellan zu Zwensimmen, und Samuel, der Zoller an der Neuenbrugg worden, deffen letsterer Cohn gleiches Namens in Diensten ber Vereinigten Niederlanden etliche Jahr, und letstlich auch als Haubtmann gestanden, 21. 1717. aber abges banket, hernach zu Bern 21. 1718. Des Groffen Rahts, 1725. Gubernator ju Aelen, 1740. des Rleinen Rahts und 1742. Zeugherr worden, und den 12. Jan. 21. 1743. gestorben.

Auch ein Geschlecht in der Bernerischen Stadt Lausanne, aus welchem Carolus im Febr. A. 1751. Capitain-Commandant unter des Print Statthalters der Vereinigten Niederlande Garde

mit bem Eitel eines Obrift : Lieutenants worden.

# Matthens auch Matthns.

Ein A. 1736. ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Zürsch, aus welchem Jacob A. 1496. des Groffen Rahts worden.

Ein Geschlecht in der Stadt Bern, aus welchem Hansli A. 1448. und Benedict A. 1465. des Grossen Rahts worden, auch

einige in den Beiftlichen Stand Pfarr-Dienst erhalten.

Ein Geschlecht in dem Land Glarus, aus welchem Fridolin A. 1526. Schirm, Ortischer Hauhtmann in den Stift St. Gallisschen Landen gewesen und A. 1529. als Land-Raht den Frieden zwisschend den VII. ersten Eydgenößischen Städt und Orten vermittlen helsen.

Ein

Ein ausgestorbenes Geschlecht in ber Stadt Freyburg, aus welchem Cuno A. 1528. und Stefan A. 1538. Heimlicher worden.

Ein Geschlecht in bem X. Gerichten Bund, aus welchem Hieronymus die Evangelische Lehr in dem Obern Grauen Bund einzuführen den Unfang gemacht; Rudolf foll des Berkommens von Stadian gemesen senn, fich aber Matthens geschrieben haben, mard Land. Ammann in dem Prettigau und 21. 1545. Commissari zu Cleven, hat annebst als Saubtmann in Ronigl. Frangosischen Diensten ber Belägerung von Landrecy 21. 1543. und Boulogne 21. 1545. auch dem Feldzug in die Picardie 21. 1553. und in bas Hennegau bengewohnet, und ist 21. 1554. in der Schlacht ben Siena geblieben; Mon seinen Sohnen war Rudolf auch 21. 1567. biß 1569. Lieutenant in Ronigl. Frangolischen Diensten, und hat hinterlaffen Chris ftian, ber viel Jahr Land. Ammann bes Sochgerichte Caftele, auch Commissari zu Cleven und 21. 1595. Landvogt zu Meyenfeld wors ben; Rudolf, der Saubtmann in Konigl. Frangofischen Diensten und 21. 1585. Podesta ju Trabona gewesen, und Glori, Der 21. 1593. Commissari zu Eleven worden.

#### De Matthieu.

War einer der Herzoglichen Savoyscher Gesandter in der Endgenoßschaft A. 1536.

#### Matthod ober Mathoud.

Ein Dorf und Filial-Kirch von der Pfarr von Champvent in dem Bernerischen Amt Yverdon, solches gehörte ehedem zu der Herrschaft Champvent, dermahlen aber ist es eine eigne Herrschaft, die ehedem einem aus dem Geschlecht Weis, jezund einem aus dem Geschlecht Bein, jezund einem aus dem Geschlecht Bern zugehört, und der daselbst auch ein Herrschafts-Haus hat.

# Matthof.

Ein Baurenhof in der Pfarr Dußlingen in dem Tannegger-Amt in der Landgrafschaft Thurgau. Siehe Matt.

Mas

# Matthys, siehe Mattheys.

Matti, siehe Mottin.

Mattisch.

Ein Geschlecht in dem Drittel Morell und Zehnden Raron in dem Land Wallis, aus welchem Hilarius A. 1557. Landvogt zu Monthey, und 1577. Zehnden-Hauptmann worden.

Mattlaue Bad.

Ein Bab ben dem Dorflein Enge in der Pfarr und Tagwens Matt in dem Sernfthal in dem Land Glarus, das aber wenig besucht wird.

Mattlehnhof.

Ein Baurenhof in der Pfarr Wollhausen in der Lucernischen Landvogten Rusweil.

Mattler.

Gin ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Freyburg, aus welchem Hans A. 1559. Heimlicher, und 1563. Landrogt zu Fasvernach worden.

Ein Geschlecht in ber Stadt Baden, aus welchem Fridolin 21. 1666. Schultheiß worden.

Mattli.

Ein Geschlecht in dem Land Uri, aus welchem Caspar A.
1513. vor Novarra umkommen, Caspar von Bomat A. 1532.
das Land : Recht erhalten, auch einige des Land : Rahts worden,
und Franz annoch und zugleich Zoller zu Wasen ist.

Ein Geschlecht in dem Hochgericht Schams in dem Obern Grauen Bund, aus welchem Matthyas A. 1585. Commissari zu Eleven, und sein Sohn Conradus Podesta zu Trahona, auch

Johan oder Janct A. 1575. Podesta zu Morbegno, und nach seis nem Tod Matthyas Mattli ausgedienet: auch eines in dem Hochs Gericht Langwiesen in dem X. Gerichten Burd, aus welchem einer von der Stadt Zürich A. 1712. ben dem damahligen Krieg als Major in ihre Dienst angenohmen worden, und sich ben dem Einfahl deren von Schweiz auf den Richtenschweiler Berg wol geshalten, und verwundet worden.

## Mattliton.

Ein Baurenhof zwischend Embrach und Brütten in der Pfart Embrach in der Zürichischen Landvogten Kyburg.

### Mattlin.

Ein Baurenhof in der Pfarr und Gemeind Aegeri in dem Ort

Mattlis.

Ein Geschlecht in bem Zehnden Gombs in dem Land Wallis, aus welchem Johannes A. 1605. Martin A. 1627. 1629. 1631. und 1639. und Mattheus A. 1673. Mevere des Zehndes, und Martin auch von A. 1626. bis 1645. Pannerherr des Zehndes und 1633. Landvogt zu Monthen, und Johannes A. 1634. Landvogt zu S. Maurice, und Jacob A. 1635. Gros. Meyer von Nenda worden.

### Mattmann.

Ein Geschlecht in der Stadt Lucern, aus welchem Rudolf A. 1586. in den Jesuiter-Orden getretten, in welcher er 20. Jahr die Redekunst gelehret, bis er den 18. Sept. A. 1612. zu Münschen gestorben; ihme wird zugeschrieben der kleine Tractat, der A. 1608. zu Ingolstatt in 4. herauskommen unter dem Titul: Cornelii Denii Brugensis tres Capella, sive admonitio ad Josephum Burdonem, Julii Burdonis s. Benedicti Burdonis N. prius Scaligerum nunc sacrilegum. Doch wollen andere, daß selbige Caspar Scioppius versertiget habe: aus dieserem Geschlecht ward Caspar Joseph Xaveri Thaddæus A. 1750. zum Leut-Priester in der Stadt Lucern erwehlet.

Cccc

Mat-

#### Matton.

Eine Gemeind Rirch und Evangelische Pfarr in dem Hochges richt Schambs in dem Obern Grauen Bund, in welcher die Schloss fer und Thurn Verggenstein und Oberstein ehemahls gestanden.

# Mattstetten.

Ein Dorf in ber Pfarr Jegenstorf in bem Bernerischen Landgericht Zollikofen, alba vor diesem ein Burg gestanden bas Stammhaus ber Eblen gleiches Namens, aus welchem hemman und Hartman, Mittern 2. 1277. Burgere, und Veter von 21. 1338. bis 1364. Chultheiß und Richter ju Burgdorf gemefen : Burthard und Heinrich warden 21. 1294. des Groffen Rahts zu Bern, und vergabten an Frienisberg, welches auch noch einige ihrer Nachkoms men gethan; und Thoni mar 21. 1370. als Burger zu Golothurn in gutem Unsehen: Die Eblen Dieses Beschlechts besassen auch bas Schloß Friesenberg, welches Die von Bern 21. 1382. weilen Der Das mahlige Besiger Petermann von Mattstetten in ber Grafen von Ruburg Diensten gestanden : verstohret; Rach Abgang Des Bes Schlechts fam die Berrschaft über dieses Dorf an Peter von Romoos, 21. 1542. besaße sie Rudolf von Diesbach, unlang hernach kame sie an die von Bonstetten, welche sie 21. 1700. an Johan Friedrich Willading verkauft, Deffen Cochtermann Dieronpmus von Erlach felbige ererbt, und jez noch deffen Sohn Albrecht Kriederich besitt.

# Mattstetter.

Ein ausgestorbnes Geschlecht in der Stadt Bern, aus welschem Hans A. 1428. Landvogt zu Trachselwald und 1439. des Kleisnen Rahts, Benedict A. 1517. des Groffen Rahts, 1524. Hofs meister zu Königsfelden, 1530. Gesandter zu neuer Beschweerung des Bundes mit der Stadt Freyburg, A. 1534. Landvogt in Hasli, 1536. Stifts Schasners zu Bern und 1536. Landvogt zu Thorberg worden.

Matt=

# Mattstot.

Ein Berg ob dem Wallenstatter See in der Schweize Glarnerischen Landvogten Gaster.

### Mattweilen.

Ein Dorf in der Pfarr Langen = Rifenbach in den Hohen und Niedern Gerichten der Landgrafschaft Thurgau.

# Matug.

Einige Hauser in ber Pfarr Azmaas in ber Landvogten Sargans.

## Mauborget.

Ein Baurenhof in der Pfarr S. Martin de Vaud, in der Freyburgischen Landvogten Rue.

# Mauchen.

Ein Dorf in der Pfarr und Ober-Amt Schliengen in dem Gebiet des Bischthums Basel

#### Maudens.

Ein Baurenhof in der Pfarr und Landvogten Chatel S. Denys in dem Gebiet der Stadt Freyburg.

# Mauensee.

Ein kleiner See nicht weit von Sursee, in welchem ein von Haubtmann Caspar Pfvfer schon erbautes Schloß und daran geslegnes Dorf, in der Pfarr Sursee und Landvogten Knutweil, in dem Gebiet der Stadt Lucern: Das Schloß nehst dem See kam harnach an die Cloosen und gehört dermahlen dem Grasen Riva.

CCCC 2

Maug=

Maugweil oder Maukweil.

Ein Dorf in der Pfarr Wyl und dem so genanten Schneggens Bund in dem Amt Wyl, in der Stift St. Gallischen alten Landschaft.

# Maulberger siehe Mulberg.

#### Maulles.

Ein Dorf in ber Pfarr Sales in der landvogten Thalbach, in dem Gebiet der Stadt Freyburg.

### Maur ober Mur.

Gin Dorf, Burg, Rirch und Pfarr nicht weit von bem Greis fensee und auf ber Mittagigen Geithen deffelben in ber Landvogten Greifensee und dem Gebiet der Stadt Zurich, ba die Pfarr an Die Pfarren Egg, Rugnacht, Zummikon und Gellanden granget, pon der Stadt Zurich bestellt wird und in das Knburger Capitel gehoret; es ist ein alter Ort, als schon in den Vergabungs-Briefen Der Stiftern jum Groffen Munfter und Frau. Munfter in ber Stadt Burich in bem IX. Seculo beffelben gedacht wird, und hat sonderlich Das letstere Stift nebst vielen Gefallen auch die Niedern Gerichte daselbst, über welche letstere sie einen so genanten Mener gesext, welche sich Meyer von Maur geschrieben, und barvon Beinrich 21. 1240. und fein Gohn gleiches Namens Ritter gewesen; es finden fich bergleichen Mener biß zu End bes XIV. Seculi, da allem Unschein nach Dieses Geschlecht abgegangen, und bas Leben Jacob Bletschern aus der Stadt Zurich verlenhen worden; Figura Bletscherin brachte die Burg und Niedere Gericht zu Maur an ihren Sheman Ulrich von Lomis, und bende verkauften selbige 21. 1424. an Beinrich Aepli auch aus ber Stadt Zurich, von deffen Nachkommen felbige 21. 1485. Georg Grebel erkauft und einer dessen Nachkommen sich auch Gre bel von Maur geschrieben; die Burg und Niedern Berichte marben von den Grebeln wiederum verkauft an die Aepli 21. 1592. von fols chen A. 1652, an Beinrich Schweizer und Johannes Burkhard und 21. 1678. A. 1678. an Hans Rudolf Kramer, nach dessen Tod sie A. 1705. erblich gefallen an Hans Rudolf Fußli, und nach dessen Absterben von seinen Erben A. 1749. an David Herrlibergern verkauft worden, der sie annoch besist. Es hat sich auch ein Geschlecht von Mure oder Muri geschrieben, welches einige von obbemerkten Meyern herleithen wollen, von welchem hernach ein eigner Articul folgen wird.

Ein Dorflein in ber Pfarr Schannis in ber Schweiz-

Glarnerischen Landvogten Gaster. Siehe auch Mur.

Auf der Maur oder Mur.

Ein Beschlecht in dem Niedwaßer Viertel in bem Land Schweis, aus welchem Johannes 21. 1282. gelebt, Joost 21. 1444. in der Schlacht ben St. Jacob zu Basel umkommen, Ulrich 21. 1487. und 1492. Land-Ammann, und Al. 1490. Haubtmann in dem Zug in die Stift St. Gallische Lande wegen Verstohrung des Klosters ju Rorfchach gewesen, und den zwischend benen Stift St. Gallischen Schirm-Orten und bem Land Appenzell bev Diesem Unlags errichteten Frieden besiglen helfen; Ulrich mard Landvogt zu Uznach und 21. 1531. einer der Gesandten ben damahlen zwischend der Stadt Burich und ben V. ersten Catholischen Endgenößischen Stadt und Orten errichs teten Land Frieden, Antoni ward 21. 1540. Landvogt zu Luggarus, und Joost A. 1569. Landvogt in den Freyen Alemtern, und Ulrich ward A. 1598. Land-Ammann, Martin A. 1596. Landvogt zu Lauis, Balthafar A. 1606. und 1616. zu Uznach, und Beat A. 1611. in den Freyen Aemtern; auch ward Johan Gilg 21. 1623. Landvogt 14 Baden und 1632. Lands Statthalter und Landshaubtmann, und Georg A. 1630. und 1638. Landvogt zu Uznach und A. 1646. Land. Ammann zu Schweiz, Johann Caspar ward 21. 1684. Landvogt ju Luggarus, und Bilg Augustin A. 1712. Des Land Rahts und 1730. Landvogt zu Uznach und A. 1744. im Gaster. Siehe auch Mur.

### Mauras.

Einige Hauser und 2. Müllen in der Pfarr Pampigny in dem Bernerischen Umt Morges, welche zu der Herrschaft Montrichier gehören.

21uf

# Auf Mauren ober Muren.

Ein Hof in der Pfarr Lauterbrunnen in dem Bernerischen Amt Interlachen. Siehe Muren.

### Maurenmaas.

Ein Haus und Guther in der Pfarr und Obervogten Horgen in dem Gebiet der Stadt Zurich.

Maurer, auch Murer.

Ein Geschlecht in der Stadt Zurich, daraus einige bes Abels gewesen, aus welchem Luthold 21. 1336. gelebt, Jacob 1431. Se kelmeifter, und Beinrich 21. 1471. Chorherr des Stifts jum Grof. fen Munfter gewesen: bren Dieferes Beschlechts waren in ber Schlacht ben Murten 21. 1476. und Hans und Caspar warden 21. 1489. und 1490. des Groffen Rahts: Jacob, gebührtig von Grüningen, bes kam A. 1487. von Kanser Maximiliano I. wegen ihme geleisteten Diensten einen Wappen Brief, und ward A. 1496. Burger zu Zurich, und 1504. des Grossen Rahts, welche Stelle auch hernach noch viele erhalten; Mark blieb 21. 1531. als Halparten & Haupts mann in der Schlacht ben Cappel; Hans ward 21. 1533. Des Groffen Rahts, 1539. Amtmann am Detenbach, und 1553. zu Winterthur, auch A. 1561. Zunftmeister: Stoffel ward A. 1528. und 1533. des Groffen Rahts, und 1570. Bischoff. Costanzischer Obervogt zu Klingnau; Joost ward des Groffen Rahts 21. 1572. Amtmann zu Winterthur 1578. und ist alba 21. 1580. in bem 50. Jahr feines Alters gestorben; er hat als ein guter Poet in fo genante Spilweis oder in Reimen die Belagerung der Stadt Babel 21. 1559. Sefter 21. 1567. und Forobabel 21. 1575. au Zurich in 8. in Druk gegeben, und die Pfalmen Davids in Rirchen-Reimen gebracht; war anben auch ein guter Mahler, und hat der Stadt Zurich Gestalt und Gelegenheit aufgerissen, in Grund gelegt, und auf 6. Regal-Bogen in Bolgschnitt 21. 1576. ausgehen laffen, welche 21. 1670. unter einem neuen Titel wieder gedruft worden : sein einter Sohn Josias war ein guter Glass Mabler,

Mahler, der andere Christof aber lehrnete die Mahler-Runst erstlich ben feinem Batter, hielte fich hernach einige Jahr ben beruhm= ten Mahler Thomas Stimmer ju Straßburg auf, und gab mit ihme gemeinsamlich verschiedene kunftreiche Werke heraus, baruns ter auch Liguren und Abbildungen erlicher Jagdbahren Thieren und andern zum lustigen Weydwerk gehörigen Stuten 21. 1605. zu Straßburg gedruft worden; er hat auch 21. 1581. ein Bericht von Lobl. Pydgenoßschaft ju Basel in 4. in Druf gegeben, auch fich in ber Dichtfunst geubt, und 21. 1596. Scipionem Africanum in Spilweise beschrieben gu Burich in 8. berausgegeben, und sind auch von ihme Emblemata Miscellanea nova 21. 1622. ju Burich in 4. in Druf befürderet worden, da er zuvor A. 1600. des Groffen Rahts, und 1611. Amtmann zu Winter. thur worden, und 21. 1614. alda gestorben, und ward an seine statt dahin erwehlt Josias, der aber solches Umt mit bem Umt in bem Cappeler hof vertauschet hat; in dem Geistlichen Stand ift aus dieferem Geschlecht nebend andern Sans 21. 1582. Diacon zu Ober-Winterthur, 1583. Pfarrer zu Wisendangen, 1599. gu Eglis sau, 1607. Decanus des Regenspergers Capitule, 1612. Pfarrer au Rikenbach, und 1633. wiederum Decanus des Winterthurer Cavitule worden , und 21. 1641. in dem 86. Jahr feines Alters gestorben; er war annebst ein Liebhaber ber Mathematic, und hat eine Grundlegung der Landgrafschaft Thurgau famt angranzenden Landschaften verfertiget und in einem Rig hinterlaffen : Sans Caf par ward 21. 1584. Pfarrer zu Neßlau in dem Toggenburg, und 1592. ju Martalen, 1599. Inspector Alumnorum, und 1605. Archi-Diaconus und Chorherr des Stifts zum Groffen Munster. und hat 21. 1598. ein Lied, darinn die Saupt-Summ der Christlichen Religion, verfasset, ju Zurich in Drut geges ben: Hans Jacob ward A. 1577. Diacon zu Stein am Rhein, und 1595. Pfarrer zu Nünforen, und hat Epilogismum trium Eclipfium folennis & lunarium A. 1595. futurarum, ju Zurich 21. 1595. in 8. in Druf gegeben: Albraham, obbemelten Decani Sansen Sohn, hat 21. 1613. ju Beibelberg Thefes Physicas de Fulmine Praf. Christ. Jungnit. Math. Prof. in 4. herausgegeben, und ift 21. 1616. Pfarrer zu Wolfetschweil, und 1618. zu Buchs, auch 1655. Cammerer, merer, und 1661. Decanus des Regensperger Capitels worden, und A. 1679. in dem 89. Jahr seines Alters gestorben: Hans Caspar hat A. 1638. die Zaupt-Summ der Christlichen Rezligion zu Zurich in 12. in Druk gegeben, und ward A. 1632. Pfarrer zu Pson, und 1641. zu Rorbas, alwo er den 31. Aug. A. 1676. mit 24. Wunden nehst seiner Schwester und Magd ers mordet worden. Aus diesem Geschlecht hat Caspar A. 1575. das Burger: Recht in der Stadt Zurich aufgegeben, und ist in die Stadt Baden gezogen, ist auch hernach Hauptmann unter dem Königl. Französischen Garde-Regiment Gallati worden; desse einis ger Sohn Heinrich nach Lucern kommen.

Es soll auch Hans Maurer in mitten des XV. Seculi Abt des Stifts Ruhti in dem Zürich Gebiet gewesen seyn, ob aus obigem Geschlecht, ist unbewußt.

Auch hat Hans Jacob, gebührtig aus ber Zürichischen Stadt Winterthur, A. 1615, einen Eurzen Carechismum in Drukgegeben.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Bern, aus welchem Hans A. 1491. und Matthyas 1496. des Grossen Rahts, und dieser letstere A. 1520. auch Landvogt zu Arberg worden; auch noch Hans A. 1528. und einer gleiches Namens A. 1551. des Grossen Rahts worden.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt Lucern, aus welchem Heinrich das Burger-Recht erhalten, da seine Mutter in der andern She Schultheiß Ludwig Pfnfern daselbst geheprahtet, und der Natter Caspar (von dem gleich hievor) als Hauptmann in Frankreich gestorben: er studierte in den Jesuiter-Collegiis zu Lucern und Pruntrut, und folglich auf der Sorbonne zu Paris, kam A. 1610. wieder nach Lucern, und tratte A. 1614. in den Carthäuser-Orden zu Ittingen, ist darin Procurator worden, und alda den 28. Febr. A. 1638. in dem 50. Alters Jahr gestorben, die von ihm versertigte Helvetia sankta oder Schweizerisches und Lydge-nößisches Sciligen-Buch aber erst A. 1648. zu Lucern in tol. gedruft

gedruft worden; er soll auch ein Theatrum Ecclesiasticum Helvetiorum zusamen getragen haben, das aber nicht in Druf kommen.

Ein ausgestorbenes Geschlicht in dem Land Glarus, aus welchem Clewi A. 1444. in der Schlacht ben St. Jacob zu Bassel geblieben.

Ein ausgestorbenes und theils Abeliches Geschlecht in der Stadt Bafel, aus welchem Beinrich 21. 1390. Des Gerichts gewesen, und fein Sohn einer ber fogenanten Ucht Burger ober ber Rahten 2. 1426. gestorben, und hinterlassen Johannes, ber Chorherr und Cantor ju St. Veter ju Bafel, Beingmann und Niclaus aber auch Acht Burger und der Rahten, und der letstere 21. 1414. und ber nach noch 2. mahl Oberster Zunftmeister worden, und 21. 1433. gestorben, und imittelst 21. 1410. Gefandter an ben Ravser gewesen bie Stadt wegen wider des Bischofs Willen angestellten Umtmeisters Umts zu entschuldigen, und A. 1415, nebst andern an den von Cos stang geflohenen Pabst Johannem XXII. nach Freyburg in bem Priesgau ihne wiederum nach Coftang zu verleithen, und auf beffe Abschlag seine Antwort dem Concilio daselbst zu hinterbringen: Beingmans Sohn Dietrich war Konigs Caroli VII. von Frankreich Stallmeister, und seine Cochter Euphrosina 21. 1522. Aebe tiffin gu St. Clara in ber Stadt Bafel: auch warden dafelbst Johannes A. 1495. und einer gleiches Namens 21. 1501. Rahtsherren. Hans Deinrich 21. 1507. und Jacob 1522. Meister, Johannes 21. 1521. und Hans Jacob 1560. Rahtsherr, und Christian 21. 1572. Cafpar 21. 1613. und Peter 1632. Meister. Wurstis Bafel Chron. p. 226. Epitom. p. 164.

Zwen ausgestorbene Geschlechter in der Stadt Solochurn, aus dem einen Uli A. 1506. des Grossen Rahts, und sein Sohn Ægidius A. 1562. Probst zu Schönenwert worden; und das ans dere Vernhard A. 1545. von Vern dahin gebracht, und desse Sohn Johannes A. 1562. Pfarrer zu Balstal worden und Vitam contemplativam zu Basel A. 1570. in 8. in Druk gegeben.

Ein Geschlecht in der Stadt Schafhausen, aus welchem Mark A. 1541, des Grossen Rahts worden, Samuel A. 1611. als Zunft. Db d d

meister gestorben, Wilhelm A. 1656. Zunftmeister und A. 1659. Obervogt über den Rayet, und Hans Caspar A. 1720. Zunftmeisster und 1722. auch Obervogt über den Rayet worden, und A. 1746. gestorben: Und sind noch mehrere des Grossen Rahts, und Hans Georg A. 1738. ist auf der Hohen Schul zu Altorf Medicinæ Doctor worden, und hat alda A. 1738. eine Dissertation de Pulsu Cordis in Oruk gegeben, ward hernach A. 1739. Fürstlichs Fürstenbergischer Hof, und A. 1746. Leibs Medicus und Hof. Raht.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in der Stadt St. Gallen, aus welchem Martin A. 1529. Rahtsherr, einer gleiches Namens A. 1544. Zunftmeister, Heinrich A. 1569. Zunftmeister und 1588. Unter-Burgermeister, Jacob A. 1599. Zunftmeister und 1602. Rahtsherr, und Ulrich A. 1602. Zunftmeister und 1611. Unter-Burgermeister worden.

Ein Geschlecht in der Stadt Biel, aus welchem Hans Jacob A. 1618. Theses Theologicas de Pradestinatione, zu Hendelberg in Drukgegeben, und A. 1632. Pfarrer zu Hännau und A. 1639. Diacon zu Herisau in dem Appenzeller Land worden.

Ein Geschlecht in der Stadt Mellingen, aus welchem Conrad A. 1528. Schultheis worden.

## Maurgarten.

Einige Häuser ben dem Dorf Detikon in der Pfarr und Obers vogten Stafen in dem Gebiet der Stadt Zurich.

#### S. Maurice.

Auch St. Maurizen, St. Morizen, Fanam S. Mauricii: Ein wolgebauter Fleken in dem Untern Wallis an der Rhone, alwo das gleich vorkommende Stift, und auch ein Schloß zur Bes wohnung des daselbstigen Landvogts, auch eine schöne steinerne über die Rhone und von einem Berg zu dem andern gehende Brugg von einem Bozen sich befindet, und auf deren linker Seithen zunächst an einem hohen Berg gedachtes Schloß und auf der rechten Seithen ein

ein Thurn flehet, und durch die unter dem Schloß befindliche Pforten das Land Ballis gleichsam eingeschlossen werden fan, und die Pforten unter bem Thurn ber Stadt Bern zugehoret, und ihre Landvogten Welen von dem Land Wallis absonderet, und bepbe alle Nacht beschlossen werden; Die Stifts Rirch baselbst S. Mauricii ilt schon, ben dem groffen Altar ift ein Musaisches Pflaster von geviers ten fleinen Steinlein unterschiedlicher Rarb, und in einer Cavell Schone Marmorsteinerne Saulen von guter Arbeit, und wird in Diefer Kirch auch das Schwert S. Mauritii in einer silbern Scheid auf behalten; es ift bafelbft ein groffer Pag und Niederlag, jumablen alles, was von dem 6. Stund darunter anfangenden Genfer-See in und burch bas Land Wallis und über ben groffen St. Bernhards Berg reisen will ober geführt wird, da durch muß, und wird auch alba alle Dienstag ein Wochen- und an dem ersten Sontag nach Aller Beiligen ein Jahrmarkt gehalten; Die Landleuth bes Obern Mallis haben selbiges 21. 1475. ben Savonern abgenohmen, und Die RingeMauren gegen ihrem Land, bamit es ihnen offen fene, ab. gebrochen, auch das Schloß verbrennt, welches aber unlang bernach wiederum erbauet worden. Es wird dieser Ort für das ehemahlige Agaunum ( von welchem ein eigner Articul zu finden: ) und auch Tarnada gehalten, alwo ju End Des III. Soculi Die fogenante Thes baifche Legion gemarteret worden, und foll hernach folchen Namen bekommen haben von derselben guhrer S. Mauritio (von dem hers nach auch ein Articul folgen wird:) da ben Bermehrung des Chris ftenthums in felbigen und benachbarten Landen folcher Ort deswes gen viel besucht und verehrt worden, und danahen einige vorgeben, baß schon die S. Helena, Kanser Constantini M. Mutter zu Uns fang des IV. Seculi eine Rirch zu Ehren Dieser Martyrern, und andere, daß Theodorus ein Bischof Octodurensis 21. 381. eine Rirch ju Ehren Dieses Beiligen Daselbst erbauet, auch hernach sich einige fromme Manner alba gesamlet und in einem schlechten Gebau ein geistliches Ordens Leben geführt und um das Jahr 493. S. Severinum zu ihrem Vorsteher und Abt angenohmen haben sollen, auch nach ihme einer Namens Avitus Abt gewesen sepe, welche bende aber in ben Verzeichnuffen der Abten in Dieserem Stift nicht bemerkt werben : Die Saubt. Stiftung des Rlosters ober Stifts Daselbst wird DDDD 2 Ronig

Konig Sigismundo von Burgund zugeschrieben, ber 21. 515. alda eine prachtige Rirch und ichones Bebau fur Die baselbst mohnenden Beiftlichen zu Ehren S. Mauritii aufgeführt, und felbiges nebst bem Ort Agauno mit einer Mau'r umgeben, hernach aber 21. 522. ben einem daselbst von 60. Bischofen gehaltenen Concilio auf Ansuchen vieler Bischofen von benen noch unbegrabnen Gebeinen ber Thebaern deren bekante als Mauritii, Candidi, Exuperii &c. in dortige Rirch, Die andere aber an ein anderes Ort legen und wol verwahren lass fen, anben aber 9. Normas, beren jede aus 100. Mann bestanden: welche unter einem Vorsteher und Abt den Gottesdienst daselbst zu Laa und Nacht mit Singen verrichten und einandern hierben abs losen sollind: auch zugleich zu deren Unterhalt reiche Einkunften von seinen Gutern und so genante Curtes in den Lyonners Vienners Grenobler: Augst-Thaler: Genfer: Baater: Aventicenser: Laufanners und Bifanger Pagis und Landschaften verordnet haben folle: es werden auch von selbiger Zeit an die gewesne Vorsteher dieseres Stifte in folgender Ordnung benamset:

S. Imnemondus oder nach andern Hymnemundus, auch Ismemondus und Irmemondus, soll von gedachtem König Sigismundo selbst zum ersten Abt geordnet worden senn, und die Benedictiner Regul in dies

ferem Rlofter eingeführt haben.

S. Avitus wird nur von einigen zum andern Abt ausgegeben, der ben dem Frankischen König Clodomiro von Orleans für den ermelten gefangenen König Sigismundum eine Fürbitt abgelegt, aber nicht anders, als nach desselben Tod, dessen Leichnam erhalten mogen, welchen er auch nach St. Maurizen gebracht habe.

S. Ambrosius, welchen einige zu des Ymnemondi ober zu des

Aviti Nachfolger machen.

S. Archivius ober Achurus.

S. Tranquillus, unter welchem das Rloster abgebrunnen.

S. Venerandus starb 21. 531.

S. Paulus I. ift 21. 553. gestorben.

S. Placidus soll A. 565. gestorben senn, und in diesem Jahr die Monchen nachtlicher Wenle dem Bischof Agricolam von Octoduro samt benen ben sich gehabten Priestern und Landleuthen übers fallen haben, mit blutigen Köpsen aber abgetrieben worden senn.

S. Eu

S. Eurropius starb 21. 168.

S. Paulus II. ist 21. 572. mit Tod abgegangen.

S. Mareinus, unter welchem die Longobarden A. 574. das Klosster überfallen und einige Sag sich darin aufgehalten, und solle er A. 590. gestorben senn.

S. Ambrofius II. unter ihme foll bas Rloster wieber groffen

Schaden erlitten haben.

S. Leontius.

Jucundinus.

S. Secundinus soll von König Clotario von Frankreich etwas Frenheit, und von König Dagoberto einige Vergabungen erhalten haben.

S. Florentises.

Stagrius, nach andern Fragus, soll durch das Fürwort Königs Clodovei II. von Pabst Eugenio I. A. 665. die Frenheit bekomsmen haben, daß das Stift dem Römischen Stuhl unmittelbar uns terworsen senn solle.

S. Recolenus oder Rocolenus.

Raggo.

Aigulphus.

Ermembertus.

Agobertus.

Ludulphus.

Airondus oder Ayromundus.

Protadius.

Norbertus.

Laifinus.

Bertelaus ober Berchtelaus.

Ayrastus (oder nach andern Ambrosius) ben welchem Pabst Stephanus III. A. 753. ben seiner Reise in Frankreich die Einkehr ges nohmen.

S. Amatus wird nur von einigen unter Die Aebt albero gesegt,

der auch Bischof zu Sitten gewesen.

Williearius oder Ulcarius soll nach einigen erstlich Bischof zu Vienne und zu Sitten gewesen senn, und nach deren Ausgebung in das Kloster zu S. Maurice gegangen senn.

Dobb 3

S. AL

S. Aleheus oder Aleehaus soll mit Kayser Carolo M. verwandt, ihme gar lieb und sein Beheimer Raht gewesen seyn, auch von selsbigem A. 784. da er noch Frankischer König gewesen, und nach S. Maurice kommen die Reliquien der H. Thebderen zu verehren, und des Nachts ein Englisches Gesang gehört, viele Vergabungen, und darunter auch eine guldene von 65. Mark Golds haltende Lassel, erhalten haben, und dardurch den unlang zuvor von den Sasracenen erlittnen Schaben und Abgang wieder ersezt haben: dieser Rayser aber soll auch seinen Sohn Carolum A. 804. dem Pahsk Leoni III. die nach S. Maurice entgegen geschikt haben, ihne daselbst zu empfangen und nach Frankreich zu begleiten; dieser Altheus ward auch Vischof zu Sitten, und sezen ihne einige weiter hinaus und nach Adalongo, und das er von Pahsk Adriano II. des Stists Exemtion und Frenheiten Bestähtigung erhalten haben solle.

Adalongus ober Adelongus ward von einigen vor den Altheum, von andern aber nach demselben geset, und soll selbiger der letste Abt Benedictiner Ordens ben dieserem Stift und auch Bischof zu Sitten gewesen senn, und zu Kansers Ludovici Pii Zeiten nach dieses Kansers Verlangen die Monchen aus dem Kloster weggesschaft und dargegen ein Chorherren = Stift von 32. Gliedern unter einem Probst angeordnet worden senn; auch melden etliche, daß erst A. 880. die Corper S. Mauritii und seiner Gesellen entdett worden senen.

Heyminus.

Arnolphus, der Kapser wird von etlichen unter diese Probst

Hubertus. Heyluinus. Rodolphus I.

Meynerius ober Magnerius, unter welchem Rudolf A. 888. zu S. Maurice zum König über die Landschaft klein Burgund geströnet worden.

Adelbereus war Probst um das Jahr 903. und ward A. 900. das Kloster von den Saracenen verbrannt.

Pandulphus.

Aymo I.

Aymo I. war auch Bischof zu Sitten um bas Jahr 940, in welchem das Rloster wieder von den Saracenen geschädiget worden.

Guido, unter selbigem kam um das Jahr 960. Kanser Otto I. nach S. Maurice, und warden ihme die Gebein von S. Exuperii von

ben Thebdern geschenft.

Burcardus auch Erze Bischof von Lyon, der einem Namens Ansbelm an seine statt die Verwaltung mit dem Probststitul überstassen, der nehst Vischof S. Henrico von Lausanne und andern half König Rudolf III. von Vurgund A. 1014. bewegen, daß er dem schier in Abgang gekommenen Kloster alhier alles das, was Kösnig Sigmund an selbiges vergabet, ihme wieder zustellen lassen, und auch selbst noch eine schöne Zugab beygefüget.

Aymo II. war auch Bischof zu Sitten, und hat A. 1049. Pabst Leonem IX. auf seiner Reise in Frankreich in dem Kloster zu S. Maurice beherberget, welcher auch alle desselben Freyheiten bes

stähtiget hat.

Guido.

Renaldus ober Reynoldus war der letste Probst, zumahlen ben seinen Zeiten das Stift so erarmet, daß das Rlosser bald lahr ges standen, danahen Graf Amadeus, des Renaldi Bruder, (welcher Graf von Savoy oder Maurienne gewesen senn solle:) sich nach S. Maurice verfügt, die entsrömbdeten Güter und Gefälle wieder an selbiges zuruk gebracht, und an statt der bisherigen Weltlichen, nun geistliche und regulirte Chorherren St. Augustiner Ordens das hin verordnet, welche auch durch erfolgte Sparsamkeit und Vergas bungen das Stift bald wiederum in guten Stand gebracht, und bis anjezo darin sich aufhalten.

Ameroldus oder Ameraldus, auch Emerardus und Hermemradus ges nant, ward von ersagtem Graf Amadeo 21. 1136. zum ersten Vorssteher dieser neuen Chorherren unter dem Titul eines Priorn geords net, und hat 21. 1140. von Erz Bischof Petro von Tarantaise

auch eine Vergabung von verschiedenen Guthern erhalten.

Hugo bekam A. 1143. von Graf Amadeo die Probsten Bagnes vergabet, und nachdeme das Stift wiederum in Aufnahm kommen, hat der Pabst Lugenius III. A. 1146, ihne wiederum zu der Abts. Würde Wurde erhoben, des Stifts Frenheiten bestähtet, und die neu erbaute Stifts-Rirch zu S. Maurice selbst eingewenhet. Als obbes melter Graf Amadeus A. 1148. zu seiner Ausrustung auf einen Kriegs-Zug in das Gelobte Land von dem Stift zu S. Maurice eis nigen Fürsaz verlangt, hat selbige ihme die obbemerkte von Carolo M. dahin vergabete guldene Tafel gegen Einsaz einiger Gefällen absolgen lassen, nach desse Tod sein Sohn Graf Humbertus A. 1150. dem Stift 100. Mark Silber und 2. Mark Gold zu Verfertigung andern Taseln vergutet, und auch die Vergabung der Probstep Bagnes bestähtiget.

Rodulphus oder Rudolphus II. solle das Stift in allweg mit Gesfällen, Gebäuwen, Guthern und andern merklich geäufnet haben, hat auch König Ludovico VII. von Frankreich den durch die Barsbarischen Völker verwüsteten Zustand der Stifts-Gebäuen und noch zu Boden ligenden meisten Mauren vorgestellt, und ihne um eine

Bepfteuer angesucht.

Bucardus II. ober Bocardus aufnete gleichfahls das Stift mit Abzahlung vieler Schulden und Aufrichtung nothiger Gebauen, gab aber nach 12. jahriger Verwaltung wegen verlohrnen Gesichts die Abten auf.

Willielmus I. ward auch Bischof von Sitten.

Willielmas II. bekam A. 1170. von Pabst Alexander III. und A. 1196. von Pabst Cœlestino IV. die Bestähtigung des Stifts Frenheiten, hatte mit Amadeo von Gonf, Herrn von Gex, Graf Wilhelmi von Genevois Bruder, viel Streitigkeit, welche Rayser Fridericus A. 1187. geendet.

ober Maurienne wegen des Thals Bagnes, und soll A. 1203. ges

Rorben fenn.

Hugo II. wird von andern nach Willielmo. II. geset, und soll 21. 1204. gestorben senn.

Aymo II. soll biß A. 1223. Abt gewesen seyn, an dessen statt

andere Gualterum sezen.
Nantelmas hatte viel Anstosse mit den Grafen von Savoy oder Maurienne.

Girol-

Giroldus ober nach andern Willielmus III. soll um die Mitten des XIII. Seculi einem Grafen von Savon S. Mauritii Finger Ring ges schenkt, und dieser hingegen nicht nur versprochen haben, daß seder seis Nachsolger solchen Ring am Eintritt ihrer Regierung tragen sollen, sondern er soll auch den Kirchen-Thurn des Klosters von grossen ges hauenen Quater-Steinen erbauet, und dem Stift das Thal Bagnes und andere Guther vergabet haben; auch soll er A. 1261. auf Besgehren König Ludovici IX. von Frankreich viel von den Thebäischen Reliquien in Frankreich geführt haben, und solche von dem König selbst in einer prächtigen Procesion in die Stadt Senlis gebracht worden seyn.

Petrus von S. Sigismond ist A. 1286. gestorben.
Girardus gebührtig von Troyes, starb A. 1292.
Accelus I. von Avent mar Albt his A. 1212

Jacobus I. von Ayent war Abt bis A. 1313.

Bartholomaus I. Justi. Bartholomaus II. Justi.

An dieser benden Bartholomæorum statt werden von etlichen gesett Johannes Garreti 21. 1304. und

Facobus II. 21. 1312. und hernach von allen

Johannes Bartholomaus von Cecusia oder Suse, Doctor Decretorum, unter deme A. 1347. das Rloster und halbe Städtlein S. Maurice verbrunnen; dessen Absterben einige in das Jahr 1376. stellen, von anderen aber sollen seine Nachsahren gewesen sent Willielmus Villens, der A. 1351. erwehlt.

Giraldus.

Johannes Barthæi.

Giraldus.

Aymo.

Gunterius.

Petrus.

Und noch von anderen werden sit des obbemerkten Johannis Bartholomæi Nachfolgern benamset Girardus Bernhardi, der A. 1378. gestorben, und zu dessen Nachfolger Fohannes Guaretti oder Careti, der A. 1410. gestorben.

Obbemesten Petri ober Johannis Guaretti Nachfahr wird

genent

s'ma

Fohan-

Johannes Sostion oder Sostionis, der Kanser Sigismundum, da er A. 1433. von Rom zurukgereiset, und S. Maurice Andachts halber besucht, in dem Kloster aufzunehmen und zu beherbergen die Ehre gehabt, und zu dessen Nachfolgern werden von einigen gesetzt

Facobus II. und Willielmus Vuilliens, der A. 1435. gestorben sen solle; andere aber segen nach Johanne Sostion mit Ubergehung

Dieser benden letstern

Petrum Forneti oder Forneli und Forneli, und nach dieserem Michaelem Bernhardi oder Alingy, der auch Decretorum Doctor und des Herzogs von Savon geheimer Naht worden: Nach ihme warden Aebt

Bartholomaus Boueri oder Boueli, der 21. 1463. gestorben.

Willielmus Bernhardi ober Alingy.

Johannes Alingy, der A. 1506. einen Vergleich zwischend dem Herzog von Savon und der Landschaft Wallis vermittlen helfen, und A. 1521. gestorben.

Bartholomaus Gostion oder Gostionis, Abt bif auf sein A.

1550. erfolgtes Ableiben.

Johannes Miles oder Militi war A. 1510. gebohren, studirte erstlich in Wallis und hernach A. 1522. zu Basel, da er Baccalaureus worden, weiters begab er sich nach Paris, da er in Spraschen, Runsten, auch in der H. Schrift und den alten Rirchens Adtern sich geübet, und ben seiner Zurükkunst wegen seiner Geselehrte von Bischof Adriano von Sitten A. 1535. zu seinem Vicario und Dom: Prediger bestellt, auch A. 1550. aus desselben Beschl zum Abt dieseres Stiste erwehlet worden; er ward von dem Bischof auf die Reichs. Edg zu Regenspurg und Speper, auch auf das Concilium zu Trient abgeschift: unter ihme ist A. 1560. das Rloster bis an die alte Abten abgebrant, und ziemlich wieder auserbauet worden; er hat auch eine Eurze Beschreibung des Walliser-Lands verzstertiget, welche noch in Schriften vorhanden.

Martinus de Plastro, der, obgleich er nur erwehlet aber nicht

bestähtiget, bennoch 18. Jahr die Abten verwaltet.

Adrianus von Riedmatten ward Abt und A. 1604. Bischof zu Sitten.

Petrus de Grilly.

Georgins

Georgins Quartery ward A. 1618. erwehlet, hat die Cangel und Chorherrens Stuhl in der Kirch, auch das Refectorium und Speise Saal und anderes von neuem machen lassen, und ist den

26. Rebr. 21. 1640. gestorben.

Petrus Mauritius Odet, ward nach seiner Wahl auch Proto-Notarius, und von dem Pabstlichen Nuntio zum General-Vicario und Visitatorn seines Ordens ernent, hat auch hernach die Wieders Einführung des Canonischen und regularen Lebens in seinem Stift befürderet, und ist A. 1657. mit Tod abgegangen.

Johannes Jodocus Quartery war Abt von A. 1657. biß 1669.

Josephus Tobias Franc, starb 21. 1686.

Petrus Franciscus Odet, ward Abt A. 1686. und ist unter ihme den 23. Jebr. A. 1693. das Kloster nebst dem Fleken vollig abges brant, und er A. 1698. gestorben.

Nicolaus jur Cannen, mar Abt von A. 1698. big 1704.

Nicolaus Camanis hat das Kloster wiederum neu gebauen, wie es bermahlen ist, und hat 21. 1715. das Leben geendet.

Franciscus de Fago besase die Abts 2Burde von 21. 1715. biß

21. 1719.

Ludovicus Nicolaus Charletti, ward Abt A. 1719. und verlies

das Leben 21. 1736.

Johannes Josephus Claret, ward A. 1737. erwehlet, und ist auch Ritter S. S. Mauritii und Lazari Ordens.

Dieseres Stift besit das Banier Thal oder Val de Bagnes und das kleine Thal Servan, und verordnet zu dessen Verwaltung Gros-Castellanen, hat auch die Gerichte in dem Dorf Gryon in dem Bernerischen Amt Aelen, und die Herrschaft Auborange in der Pfarr Promagens in der Freydurgischen Landvogten Rue; es hat auch die Collaturen der Pfarren S. Maurice, Bagnes, Volleges, Vetro, Servan, Finniau, Utra-Rhone, Choix und Tres Torrent, und sührt in dem Wappen ein rothes Ereuz im weisen Feld; Es ist auch eine alte Sage, daß in dem Fisch-Gehalter dieses Klosters so viel mit gewissen Zeichen bemerkte Fisch ausbehalten werdind, als Chorherren in dem Stift senind, und wann einer darvon krank werde, ein Fisch oben auf halb tod schwimme, wann See e e 2

aber ein Fisch sterbe, ihm unlang hernach auch einer der Chorherren nachfolgen thüge. Marius in Chron. Gaguin. de reb. Franc. Rhenan. rer. Germ, lib. III. pag. 140. Du Chesne Script. Franc. II. 209. Stumpf Chron. Helv. lib. XI. cap. 21. 22. Simler in Vallesia. Pantalcon Beschr. berühmter Personen P. III. p. 477. Gallia S. Tom. IV. p. 10. Cysat IV. Waldstädter See p. 25.

Es hat auch eine der Landvogtenen des Untern Wallis, welche die VII. Obern Zehnden von zwey zu zwen Jahren denen Zehnden nach bevogten; den Namen von dieserem Fleken, in welchem, wie oben gemeldet, auch der Landvogt in dem Schloß seinen Siz hat, und gehören in selbige die Pfarren S. Maurice, Messonger, Utra-Rhone, S. Branchier, Orsieres, Liddes, S. Petersburg, Foullies, Saillon, Leytron, Saxon, Ridda, Gundis, Vetro, Bouarnier; und warden zu Landvogten erwehlet aus den

Zehnden Anno Zehnden Anno Brug Sitten 1510. Johannes de 1534. Caspar Mexile Platea. ten. Syders 1512. Untoni Tannio. Gombs 1536. Ægidius Im W Leugg 1514. Niclaus Oggier. born. Raron 1516. Johannes Zen. Sitten 1538. Johannes Rab bermatter. triegen. Syders 1540. Johannes 1518. Theodulus Rals de Difv. bermatter. Vico. 1520, Ægidius Jossen. Lengg 1542. Johannes Wer Gombs 1522. Mauritius Claus ra. Raron 1544. Johannes Zem fen. Sitten 1524. Simon in AL triegen. Disp. 1546. Johannes Wies bon. Syders 1526. Petrus de Plaftiner. Brug 1548. Dieronnmus tea. 1528. Petrus Allet. Welschen. Leuga Gombs 1550. Niclaus Holzer. Raron 1530. Johannes Rote Sitten 1552. Johannes Pers ten. Dilv. 1532, 300st Ralbers ren. 3chn= matter.

| Zehnden Anno |                               | Zehnden Anno |                               |
|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|
| Syders       | 1554. Antonius Coursten.      | Sitten       | 1594. Untoni de Tor-          |
| Lengg        | 1556. Johanes Chatt.          | Syders       | 1596. Franz de Vineis,        |
| -            | mig.                          | Lengg        | 1598. Christian Schwis        |
| Raron        | 1558. Johannes Zen-           | * ******     | jer.                          |
| 20164        | triegen.                      |              | 1600. Michael Owlig,          |
| Wisp.        | 2560. Johannes zum            | Wilp.        | 1602. Sebastian Zu-<br>ber.   |
| Brug         |                               | Brugl        | 1604. Johannes Stoks          |
| Gombs        | 1564. Niclaus Biders          |              | alper.                        |
| ~            | bossen.                       | Gombs        | 1606, Matthaus im             |
| Ottten       | 1566. Melchior am             | Classes      | Oberdorf.                     |
| Que havia    | Buel.<br>1568. Johanes Preux. | Ottten       | 1608. Niclaus Kalbers matter. |
| Leugg        |                               | Anhora       | 1610. Franside Platea-        |
| Kengg        | Mayenzett.                    | Leugg        |                               |
| Raron        | 1572. Johannes Rots           | Raron        |                               |
| 76110011     | ten.                          | Disp.        |                               |
| Wisp.        | 1574. Jost Kalbermats         |              | Eich.                         |
|              | ter.                          | Brug         | 1618. Antoni Stolak           |
| Brüg         | • •                           |              | per.                          |
|              | per.                          | Gombs        | 1620. Niclaus Schins          |
| Gombs        | 1578. Matthaus                | Channe       | ner.                          |
| Channe       | Schinner.                     | Oitten       | 1622. Martin Kunts            |
| Ottren       | 1580. Johannes Supersaxo.     | Suhava       | 1624. Johannes Bir-           |
| Anhora       | 1582. Stephan Cour.           | Cyvets       | baum.                         |
| Cyvers       | ten.                          | Lenga        | 1626. Johannes Gass           |
| Leugg        | 1584. Michael Albers          | ~~~99        | ner.                          |
| 2000         | tin.                          | Karon        | 1628. Andreas Halas           |
| Raron        | 1586. Niclaus Rotten.         |              | barter.                       |
| Disp.        | 1588. Adrian Owlig.           | Wisp.        | 1630. Theodulus Un            |
| Brüg         | 1590. Georg Michlig.          |              | benmatten.                    |
| Gombs        | 1592. Petrus v. Ried.         | Brüg         | 1632, Caspar Stokals per.     |
|              |                               | Ecce 3       |                               |
|              |                               |              |                               |

| Zehnden    | Anno                           | Zehnden Anno                                          |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Gombs      | 1634. Johannes Matte           | Disp. 1672, Niclaus Venez. Brug 1674. Johanes Schnie  |
| Sitten     | 1636. Stephan Ralbers          | brig.                                                 |
| <b>~</b> b | matter.                        | Gombs 1676. Mauris Zur                                |
| Syders     | 1638. Stephan Cours            | Sitten 1678. Stephan dePla-                           |
| Lengg      |                                | tea.                                                  |
| Raron      | 1642. Johannes Rote            | Syders 1680. Franz Preux.                             |
| Disp.      | ten.<br>1644. Johannes Bur-    | Leugg 1682, Johannes Gass                             |
| ~11P.      | gener.                         | Raron 1684. Johannes deSe-                            |
| Brug       | 1646. Frant Super-             | pibus.                                                |
| Gomba      | faxo.<br>1648. Peter von Riede | Wisp. 1686. Johann Joost Burgener.                    |
|            | matten.                        | Brug 1688, Peter Stokal                               |
| Sitten     | 1650, Niclaus de Tor-          | per.                                                  |
| Syders     | rente.<br>1652. Johan Antoni   | Gombs 1690. Meldior Jers                              |
|            | Preux.                         | Sitten 1692, Joseph Kalbers                           |
| Leugg      | 1654. Niclaus Gasner.          | matter.                                               |
| Raron      | 1656. Christian Bur- cher.     | Gyders 1694. Hyacinthus<br>Courten.                   |
| Wisp.      | 1658. Sebastian Zu-            | Leugg 1696. Franz Allet.                              |
| 74 w.S. a  | ber.                           | Raron 1698. Bartholome                                |
| Brug       | 1660. Johanes Schnisdrig.      | Wifp. 1700. Joseph Weneg.                             |
| Gombs      | 1662. Johanes Schin-           | Brug 1702, Franz Georg Su-                            |
| Girran     | ner.<br>1664. Emanuel Ams      | perfaxo.                                              |
| Ottten     | buel.                          | Gombs 1704. Palentin Jooff. Sitten 1706. Johan Antoni |
| Syders     | 1666. Johannes Mon-            | Preux.                                                |
| Smee       | deresp.<br>1668. Jacob Allet.  | Syders 1708. Johann Franz                             |
| Lengg      | 1670. Theodorus                | Leugg 1710. Johannes Mis                              |
| 4 PHA 411  | Maren.                         | chgel Morenzi.                                        |
|            |                                | 3chn=                                                 |

| Zehnden Anno |                                      | Zehnden Anno |                                           |
|--------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Raron        | 1712. Ignatius de Se-<br>pibus.      | Syders       | 1736. Angelinus<br>Preux.                 |
| Wisp.        | 1714. Franz Jacob de la Valla.       | Leugg        | 1738. Johan Franz zen Rufinen.            |
| Brúg         | 1716. Franz Christian Weginer.       | Karon        | 1740. Ignatius Euse-<br>bius de Sepi-     |
| Gombs        | nius von Rieds                       | Visp.        | bus.<br>1742. Johan Joseph<br>Zurkirchen. |
| Sittten      | 1720. Arnold Kalbers<br>matter.      | Brúg         | 1744. Mauritius An-<br>tonius Begis       |
| Syders       | 1722. Ignatius Preux.                |              | ner.                                      |
|              | 1724. Franz Josephale let.           | Gombs        | 1746. Johan Heinrich<br>Sigristen.        |
| Raron        | 1726. Johan Hilarius<br>ImRafgarten. | Sitten       | 1748. Johan Joseph<br>an den Matten.      |
| Visp.        | 1728. Johan Arnold Blatter.          | Syders       | 1750. Marcus Anto-<br>nius Courten.       |
| Brüg         | 1730, Stephan von<br>Chattoney.      | Leugg        |                                           |
| Gombs        | 1732. Johan Adrian<br>v. Riedmatten. | Raron        | 1754. Maurit Eugenius de Sepi-            |
| Gitten       | 1734. Joseph Bartolos                |              | bus.                                      |
|              | me Kalbermats                        | Wisp.        | 1756. Johannes Petrus Imboden.            |

Siehe auch S. Mauris.

#### Maurice.

Ein Geschlecht in der Stadt Genf, aus welchem Antonius, gebührtig aus Provence. A. 1542. zum Kirchen-Diener und 1543. zum Burger angenohmen worden: sein Sohn Paulus ward auch A. 1597. unter die Kirchen-Diener zu Genf aufgenohmen, und versahe etliche Kirchen in der Nachbarschaft, und ward letstlich nach Orange

Orange berufen, und sein Sohn Carolus ward auch 21. 1669. Rirchen Diener zu Genf, thate aber Dienst in Provence bis auf die Widerrufung des Edits von Nantes 21. 1685. darauf er sich wiederum nach Genf begeben, und baselbst dem Rirchen Dienst abgewartet bis auf seinen 21. 1729. erfolgten Tob, ba er und sein Sohn immittlest 21. 1699. wiederum zu Burgeren erkennt worden; Dieser sein Sohn Antonius ward ben 22. Sept. 21. 1677. ju Eyguieres in Provence, da der Natter damahle Pfarrer gewesen, gebohren, kam aber mit dem Vatter nach Genf, und ward allda 21. 1691. Rirchen-Diener, und hernach 1704. Pfarrer und zugleich 1710. Professor der schonen Wissenschaften und ber Distorie, 1719. der Morgenlandischen Sprachen, und 1724. der Theologie, und 21. 1742, auch Decanus und der alteste der Pfarrern und Professoren, auch U. 1721, und 1734. Rector der Academie: er ward auch 21. 1713. ein Mitglied der Konigl. Preußischen Societet der Wiffenschaften, war auch ein Mittglied ber Wesellschaft von Befürberung des Glaubens zu Londen, und ift ben 13. Aug. A. 1756. Da er bald 80. Jahr alt, gestorben : Won ihm ift in Druf tommen :

Oratio, in qua probatur Lingua Hebraica cognitioni imprimis acceptame referri debere beatam XVI. Seculo institutam Reformationem. Genf, 21. 1719. 4.

Sermons sur divers Textes de l'Ecriture S. Genf, 21. 1722. 8.

Sermon sur le Jubilé de la Reformation de la Republique de Geneve. Genf, U. 1734. 4.

Differtationes de Conscientia.

Er hat auch die letstere Ausgab des Petavii rationarii temporum bes sorget, und viele Historische und Chronologische Anmerkungen aus der alten Historie demselben bengefügt: Sein Sohn gleiches Namens ward A. 1716. gebohren, und A. 1737. zum Kirchen Dies ner, und 1748. zum Pfarrer in der Stadt aufgenohmen, und 1756. zum Professore Theologiæ ernennt, der Dissertationem exdibentem defensionem B. Reformationis sub Pras. Parentis desensam, zu Genf A. 1735. in Druk gegeben, welche hernach in das Franzosische übers seit, und A. 1753. in 8. auch gedruft worden.

S. Mau-

#### S. Mauris, auch Maurice.

Ein Dorf, Kirch und Pfarr in der Bern-Freyburgischen Landvogten Grandson, hat A. 1555. die Evangelische Religion angenohmen, und gehört der Pfarrer unter die Class von Grandson.

# Maurissen.

Macht nebst Marciaga die sechste Nachbarschaft ober Gemeind des Hochgerichts Lugnez in dem Obern Grauen Bund aus.

#### S. Mauritius.

Solle von Thebæa in Egupten gebührtig gewesen, und von Rapfer Diocletiano jum Oberften der vor diefer Stadt genennten Thebaischen Legion (von beren ein eigener Articul folgen wird:) verordnet worden fenn, mit welcher er erftlich in Egypten und Gv. rien Dienst geleistet, und zu Jerusalem getauft, hernach aber mes gen einer in Gallien von ben Bagauden entstandener Aufruhr bahin gesendet, in dem Hinzug aber in bem Land Ballis, ba fie nach Dem Befehl des Mit-Rapfere Maximiniani bem Dendnischen Bogen nicht opfern wollen, auf desse Widersezlichkeit von der Legion awen mahl je der zehende Mann enthaubtet, und letstlich der gange. Uberrest, und barunter auch Mauritius hingerichtet worden senn, nach etlichen 21. 288. nach andern 21. 291. 297. 306. 307. 312. fein und anderer Thebaischen Marterern Corper sollen hernach zu Agauno in Wallis entdekt worden seyn, nach etlichen 21. 380. nach andern A. 322. und nach andern erst A. 802. oder 880. und Mauritio ju Ehren bas vorbemelte Rlofter gestiftet und von ihme benent worden senn, wie gleich oben ben Dem Articul & Maurice angemerkt worden; boch muffen seine Bebeine, Zierden und Waffen weit von einanderen zerstreuet worden feyn, zumahlen fein Saubt gleich nach beffen Absonderung von dem Leib in den Rhone Rluft gefallen und bis nach Vienne in Frankreich geschwummen, und erft alba von den Christen herausgenohmen und in ein ihme zu Eh. ren erbaute Rirch verwahret, seine Zung in ein Narbonenlisches Rlofter, ber Urm nach Ginfiblen, und nach einigen ber gange Leicha Rfff nam

nam von Kapser Octone M. nach Magdenburg gebracht, ein Aing und Schwert zu S. Maurice, und ein anderer Ning und Schwert in Savop, seine Langen weracum in Polen oder im Klotter Miell in Delterreich, sin Krings-Kadnen zu Magdenburg, und das Schwert, mit welchem er bingriechtet werden, zu Arag außehalten worden spin solle. Sottinger Selv. Kirchen Gesch. P. L. p. 125-110. 392-467-749 und da angemerkte Audvers. Murch Helver. S. Pag. 23-29.

#### St. Maurigen ober St. Morigen.

Diesen Namen hatte ehemahls das unweit der Stadt Zurich gelegene Pfrund. und Siechen Saus an der Spannwend, von weldem unter solchem Articul das mehrere folgen wird.

Ein mittelmäßiges jeboch wol erbautes Dorf, Rirch und Evangelifche Pfarr swiftend Selva plana und Celerina in Dem Dochs Gericht Ober: Engabin ob Fontana Merla in bem Gottehaus Bund, ift berühmt von bem Saur-Baffer, meldes swiftend bemielben und ber Nachbarichaft Surlac an einem Ruf eines Beras in einer Ebne ben einer fumpfichten Wiefen aus ber Tiefe aleichfam mit nies Ien Luft. Blafen aufquillet, in einem anberhalb fchubigen gemauerten Raften eingefaßt, und mit einem Db Dach vermahret mirb , ba man bas Waffer mit einem Darben an einer Retten befestigten fupfere nen Maffer Befchirr berausfdopfet, fonft aber barben fein Saus flehet : felbiges wird Latein Aque acidula S. Mauriti, und Stalienifc Aqua forte dell' Agnadina genent, ift von einem fehr ftarten angiebene ben Beidmat, und foll viel vitriolifche und martialifche Gifene Theilchen fubren, und banaben ju Auflofung allerhand innerlichen Merftopfungen, Bertreibung bes Steine, Beilung ber Dieren und Lungen, Starfung bes Dagene zc. gar gut und bienlich fepn, gleich es bann nicht wur an bem Ort von vielen aus Deutschland, ber Endgenosichaft, Stalien und benachbarten Orten gebraucht, fondern auch weit in andere Lander verführt wird; an Dieferem Dorf hat Dabit Leo X. 21. 1519. eine Wallfahrt angeordnet, und has ben Die Ginwohner erft 2. 1570. Die Evangelifde Religion angenohmen; ber Ummann und Richter bafelbit baben über 22 und einen halben halben Gulben zu sprechen; und etwan 2. Buchsenschüz unter dem gedachten Brunnen ist ein mittelmäßig grosser runder und sischreicher See, welcher auch darvon den Namen des St. Morizer=Sces hat. Sprecher Pall. Rhat. p. 234. Theoph. Paracels. de Therm. tract. 6. & 9. Schenchzer Schweizer. Natur = Gesch. P. II. p. 63. 258.

Auch ein Dorf, Kirch und Pfarr auf dem Syderser Berg in dem Zehnden Syders und Land Wallis wird genent St. Mos rizen, mit dem Zu Namen De Laque.

St. Maurizenbach.

Ein Bach in der Pfarr Vinelz in dem Bernerischen Amt Erlach, der mit dem Ruhlbach vereiniget sich in den Bieler, See ergiesset.

#### Maurus.

Won solchem Namen findet sich ein Abt von Linsidlen.

### Maus, auch Mous.

Ein grosses Dorf auf einem Berg in der Pfarr Mühlenberg und dem Bernerischen Landgericht Sternenberg und Landvogten Lauppen.

### Mausaker.

Ein Baurenhof in der Pfarr und Gericht Egnach in der Lands grafschaft Thurgau.

# Mausen Alp.

Ein Berg in dem Land Unterwalden Mid dem Wald.

# Maushalden.

Haus und Guther in der Ober-Rood der Pfarr und Gemeind Hundweil, in dem Land Appenzell Ausser Rooden.

3fff 2

Mausli.

### Mausli.

Sin Hof an dem Ort in der Pfarr und Zürschischen Lands vogten Wabenschweil.

Mauweil.

Sin Dorffein und Capell in der Pfarr Altishofen in der Lands vogten Willisau und dem Gebiet der Stadt Lucern.

# Mauwensee, siehe Mauensee.

## Maren.

Ein Geschlecht in dem Zehnden Raron und Land Wallis, aus welchem Stephanus A. 1530. Lands Hauptmann, auch 1534. und 1546. Mever des Zehndens worden, welche Stell auch bekomen Sebastianus A. 1556. Petrus A. 1586. 1595. 1604. und 1618. Theodulus A. 1638. Antonius A. 1630. und 1662. Theodorus A. 1664. und Antonius A. 1692. und 1716. und von selbigen auch Stephanus A. 1539. Sebastian A. 1557. Antoni A. 1661. und Theodorus A. 1665. Pannerherren des Zehndes, auch Antoni A. 1641. Hauptmann in Königl. Französischen Diensten und 1655. Landvogt zu Monthen, und Theodulus A. 1670. Landvogt zu Monthen, und Theodulus A. 1670. Landvogt zu S. Maurice worden.

#### Maxentius.

Siehe unter den Bischofen von Coffanz.

#### Maxilla.

Ein Geschlecht in dem Hochgericht Pusclav und Gottshauss Bund, aus welchem Bernhard Kansers Leopoldi Leib-Medicus gewesen, und eine Pest-Arzney in 12. in Druk gegeben.

#### Maximianus.

Ein Romsscher Rayser zu End des III. Seculi, welcher die sogenante Thebaische Legion durch das Land Wallis in Gallen sühren

führen wollen, zu Agauno aber bis an die durch Flucht entrunnes nen wegen des Christlichen Glaubens hinrichten lassen, wie unter dem Articul der Thebäischen Legion des mehrern vorkommen wird.

# Maximilianus I. Rómischer Kanser von A. 1493. bis 1519.

Romt hier in Betrachtung wegen vielen mit ben Endgenoßen por und nach erhaltner Kanserl. Wurde gehabten Geschäften, que mablen er, nachdem er fich mit bes in der Endgenößischen Sistorie fonders bekannten Berzogs Caroli von Burgund einigen Cochter vermablet, noch als Herzog von Desterreich 21. 1480. und bernach als erwehlter Romischer Konig 21. 1484. mit einem Fürwort von feinem Batter Ranfer Friderico III. ober V. feinen Bettern Bergog Sigmund von Desterreich und anderer an die Endgenoffen eine Bereinigung, Freundschaft und Bundnuß sonderlich wegen seinen Burgundischen Landen zwahr Unsuchung gethan, zu solcher aber damable nicht, wol aber darzu gelangen mogen, daß man denen in Ronigl. Frangofischen Diensten gestandnen Bolkern verbotten seine Lande zu beschädigen; er solle zwahren 21. 1487. mit den Städten Burich, Betn, Bug und Golothurn eine Wereinigung errichtet hasben, nachdeme aber 21. 1489. ihme erfagter Bergog Sigmund feine Land noch bev Leben abgetretten, zu keiner weitern anverlangten Berbundnuß nicht gelangen mogen, sowol wegen der Endgenoffen auch mit den Ronigen von Franfreich gehabten Bundnuß, als auch megen Benforg, daß folche Abtrettung von Seithen des Bergogs Sigmunds zu ihrem Naththeil geschehen sene; er mochte auch 21. 1492. Die Endgenossen in den von ihme gegen Konig Carolum VIII. von Frankreich vorgehabten Rrieg nicht verleithen, felbige aber has ben an dieser benden Konigen Verschnung mit Frucht gearbeitet; 21, 1493. reifete er durch die Stadt Bafet, und mard bafelbst prache tig eingeholet; 21. 1498. tratten ben 3000. von Frankreich übel besahtte Endgenossen, ohne der Oberkeit Einwilligung, in seinen Dienst, und wurden in die Grafichaft Burgund verlegt; er aber berufte in Diesem Jahr die Endgenoffen auf einen zu Lindau gehals tenen

tenen Reichs Tag, und wollte sie in den vor etwas Zeit von den fürs nehmsten Reichs Gliedern errichteten folglich genanten Schwäbischen Bund einzutretten bereden, und auf deffe megen ihren Frenheiten zc. besoraten Nachtheil gethane Verweigerung, ohnerachtet auch von ben Endgenossen ihme durch eine Gesandschaft folglich zu Insprugg gethanen Porstellungen: bald nohtigen: und iba die Endgenossen mit ihme nach des obgedachten Herzog Sigmunds Tod die Erbe Berein nicht gleich erneuern wollen, auch fich mit dem Obern und Gottshaus-Bund auch mit dem Konig von Kranfreich in Bundnuß eingelassen ze. ist der Widerwillen gegen sie so vermehret worden, bak A. 1499. erstlich in den Graubundnerischen und folglich auch ans bern angrangenden Landen ber fo genante Odwaben Rrieg erfolget, in welchem der Kanser zwen mahl das ganze Reich wider die End. genossen und Graubundner aufgemahnet, er aber und die übrige Schwäbische Bundsgenossen innert 9. Monat Zeit 8. Schlachten und mehr dann 20000. Mann verlohren, bis den 22. Sept. Dieses Rabre ein Friede zwischend selbigen vermittlet worden, wie unter dem Articul Schwaben = Rrieg das mehrere vorkommen wird. 21. 1500. begehrte er an die Endgenossen 3000. Mann zu Erlangung der Kanserl. Eron zu Rom, und daß sie dem Konig von Frankreich wider den Bergog von Meyland nicht, sondern vielmehr Dieferem letstern Benftand leiften, und mit ihme bie mit oft besagtem Bera jog Sigmund errichtete Erb. Ginung erneuern wollind, worüber er aber keinen willfährigen Bescheid erhalten, aussert bag bie Stabt und Ort Zurich, Bern, Uri und Unterwalden, und bes folgens den Jahrs auch die Ort Schweiz und Glarus fich mit ihme in folche Erbs Verein eingelaffen: 21. 1502. vermahnete er Die Endges nossen ihme wider den Gewalt der Eurken mit Sulf zu begegnen, perlangte auch gleich 21. 1505. und 1506. an felbige eine Vereinis gung auf etliche Jahr, und die Bewilligung 6000. Mann anzus werben, und trachtete sie von der Frangosischen Freundschaft abgugieben, mochte aber bargu nicht gelangen, auffert bag ihme eine Uns sahl Graubundner 21. 1504. in einem Zug wider die Bohmen zuges zogen: Er begehrte 21. 1507. an die Endgenossen, daß sie ihre in Frangosischen Diensten stehende Wolker zurukberufen und ihme 6000. Mann zu seinem vorhabenden Zug nach Rom zu seiner dortigen Cros.

Eronung abfolgen laffen, es ward auch barüber ben erftern verhotten fich wiber bas Romifche Reich fembthatlich gebrauchen gu laffen, und wegen ber letftern Berwilliaung einige Abred getroffen. nachdeme aber Die Endgenoffen, auf Die Rrangofifche Gegen , Porftellungen, fich erflahret, baß fie folche Dannichgft grabt, aber allein gu obigem Borbaben, und nicht miber ben Ronig pon Grante reich und bas bou ibme befeffene Derzogthum Menlland erlauben wollen, hat folder Bug feinen Kortgang nicht gehabt ; Des folgene ben Sahre ben 7. Sebr. 21. 1511, marb mit ihme von gefamten XII. Endgenößijchen Stadt und Orten auch dem 21bt und Stadt Cr. Gallen und bem Land Appensell Die mit Dem obbemelten Bergog Sigmund von Defterreich errichtete Erb-Berein erneueret , und que fein Entel Pring Carolus von Spannien (bernach Rapfer Carolus V.) Darein eingeschloffen : 21. 1512, machte er mit Den Endaes noffen einen Tractat ju Biederberfteffung und Befchusung Beriogs Maximiliani in bem Bergogthum Menlland; 21. 1513, erhielte er pon Denfelben und ben Graubundnern einige taufent Mann gu bent porgenohmenen Bug in das Berjogthum Burgund und ju ber Belagerung ber Stadt Dijon, und 21, 1515, machte er nebft bem Ronig von Spannien und bem Bergog von Meulland mit den Ende genoffen eine Schirm. Bereinigung auf fein und gedachten Ronigs Lebieiten, mochte aber ben wiber Die Frangofen in Meplland verlangten Auforuch von 12000, Mann von ben Endgenoffen nicht offentlich erhalten , befam boch bald fo viel Endgenoffen und Graubundner fonft in feinen Dienft, und joge mit felbigen und fonft groß fer Dacht in Dem Frubling 21. 1516, felbit in Das Menllanbifche, und belagerte die Stadt Menlland, ber Frangofifche Dbrift Jacobus Trivultius aber ermefte burch faliche an einige Endgenofiiche Sauptleuth gestellte und mit Bleiß in Des Ranfers Sand gebrachte Brief ben bem Ranfer ein folches Miftrauen gegen bem Endgenofe fifchen angeworbenen Bolt, baß felbiger fich ju bem 216gug entichlofe fen, und Diefes Bolf auch migvergnugt wieber nach Saus gezogen : er fubte aber gleich noch in Dieferem Jahr und auch 21. 1519, Die Endgenoffen in einen Bund mit ihme und ben Ronigen von Spane nien und Engelland gu verleithen, welches aber feibige ausgelchlas gen , Die in Dem lettern Jahr auch begehrte Bilf miber ben Gurten

uugstanden, selvige aber bernach nicht verlangt worden. Erumpt Chron. Hilv. lib. XIII. c. 22 - 32. 38. 89. Wurssein Schselchron. bb. 7I. c. 16 - 19. 16. FII. c. 28. Sertetter Tüchetland. Gesch. 4d lill. an. 4d lill. an.

#### Maximilianus II. Momischer Rauser.

Beftabtigte auf bem Reiche, Cag ju Augspurg 21. 1766. ber Ephgenoffen Frenheiten.

Maxinum, siehe Masino.

Man, auch Men.

Gin Abeliches Befchlecht in ber Stadt Bern, welches Beine rich , Ritter und ein erfahrener Ingenieur , 21. 1398. aus Stalien babin gebracht, und beffe Gobn Jacob, genant ber Lamparter, 21. 1446, und Bartholome 21. 1465. Des Groffen Rabte morben melder letftere auch 21. 1586. Schultheiß ju Ebun, und von 21. 1494. bis 1506. und von 21. 1508. bis 1518. und 21. 1520. und 1522. bes Rabte morben, und bis auf feine 21. 1521. erfolate Aufgab und Cob verblieben; er mar immittleft 21. 1484. und 148c. in Bemein Endgenogifchen Namen in Frantreich gefandt Die ausflebenbe Denftonen und von bem Burgunbifden Rrieg habenbe Uns forberung ju begehren und gu bezeuben; 21. 1498, mar er auch einer ber Endgenößifchen Befanbten an ben Bergog von Deplland, balfe 21. 1506, ju Bern einen Brieben swiftenb bem Bergog von Gavon und bem Land Ballis vermittlen, warb 21. 1512. Sauptmann iber 800, pon Bern bem Bergog von Meplland jugefandten Silfs-Rolfern, und commanbirte felbige in ber Schlacht ben Novarra . hat auch 21, 1499, ben balben Ebeil ber Berrichaft Strabtlingen und 21. 1516, auch ben anbern halben Theil, und 21. 1518. auch Die Berrichaft Tofen ertauft; von feinen Gohnen warben Bolfgana 2. 1501. und Rubolf 21. 1506. Des Groffen Rahts, und ber altefte Claudius ober Glabo Berr ju Strabtlingen und Cofen 2. 1492. bes Groffen Rabte und 1502. Landvogt ju Lengburg und 1514. Rahts:

Rahtsherr, und kaufte 21. 1519. Die Berrschaft Ruod, und hins terlies 7. Sohne, von welchen 1. Jacob A. 1522. des Grossen Rahts, 1526. Hauptmann in-Pabst Leonis X. und A. 1527. in König Francisci I. von Frankreich Diensten worden, auch dem Reldzug in das Königreich Neapoli bengewohnet, und von 75. mitgewess nen Burgern nur noch mit 4. nach Saus kommen : 2. Benedict das Geschlecht fortgepflanzet, wie gleich folget: 3. Sulpitius ein Natter gewesen Bartolome, ber A. 1554. des Groffen Rahts wors den: 4. Antoni Herr zu Sofen A. 1547. und von seinen Gohnen Wilhelm Herr zu Tofen 21. 1564. des Groffen Rahts und 1576. des Kleinen Rahts, Georg 21. 1583. Des Groffen Rahts, Antoni 21. 1575. des Groffen Rahts und Hauptmann in Diensten Pfalge grafen Johan Casimiri in Frankreich, und des Wilhelms Gohn Wolfgang, herr zu Tofen, 21. 1588. des Groffen Rahts worden. 5. Bartolome 21. 1520. des Groffen und 1522. Des Rleinen Rahts, und nachdem er von Bern nach Augspurg gezogen, gleich auch sein Sohn gleiches Namens daselbst Burgermeister worden: 6. Claudius ober Glado, ber herr ju Strahtlingen und Tofen, 21. 1533. des Groffen Rahts, 1534. Schultheiß zu Burgdorf, 1536. des Kleinen Rahts und erster Landvogt zu Morges, 1543. wiederum Des Kleinen Rahts, und 1557. Gesandter an König Henricum II. von Franfreich zu Trost ber Evangelischen in Angrogne worden, vers Laufte zwen Drittheil von der Berzschaft Strahtlingen, hinterlies aber Die Herrichaft Tofen feinem Cohn gleiches Namens, ber ohne Leibs Erben gestorben; und 7. Wolfgang, der A. 1544. des Grossen Rahts, 1550. Schultheiß zu Burgdorf, 1558. zu Moudon, und 21. 1566. zu Wiflispurg, auch 1574. des Rleinen Rahts, und 1576. Beugherr worden: Obbemelter Benedict anderer Sohn des erftern Claudii ober Gladi, Berr zu Strahtlingen und Wattenweil, ward A. 1519. des Groffen Rahts, bekam auch von dem Vatter den halben Theil der Herrschaft Ruod, und erkaufte 21. 1536. auch den andern halben Untheil solcher Herrschaft, und hinterlies Hans Sebastian, der 21. 1559. des Groffen Rahts, und 1563. Landvogt su Oron worden, auch Hans Georg und Jacob, von benen bas Befchlecht in zwenen Linien fortgepflanget worden.

A. Hans

- A. Hand Georg bracht die ganze Herrschaft Ruod von seinen Geschwistern an sich, und ist A. 1583. des Grossen Rahts worden, und hat hinterlassen Hans Georg, Herrn zu Ruod, der A. 1585. des Grossen Rahts worden, A. 1589. die Herrschaft Huningen erkauft und das Schloß daselbst erbauet; Wolfgang, der A. 1588. des Grossen Rahts worden, und Bartolome, der, weilen bende Brüsder keine Mannliche Erben hinterlassen: die bende Herrschaften Ruod und Huningen bekommen, und A. 1588. des Grossen Rahts, 1592. Castellan zu Zwensimmen, und 1601. Landvogt zu Yverdon worden, und A. 1611. an der Pest gestorben; von desse Sohnen Bartolome und Heinrich A. 1651. des Grossen Rahts worden; Beat Ludwig und Vernhard aber das Geschlecht fortgepflanzet:
- a. Beat Ludwig, Landvogts Bartholome Gohn, ward 21. 1610. des Groffen Rahts, 1616. Schultheis zu Burgdorf, 1624. des Kleinen Rahts und 1632. Zeugherr, und ist von seinen Sohnen Wolfgang 21. 1651. des Groffen Rahts, und Barthos some 21. 1651. des Groffen Rahts und 1658. Landvogt zu Yverdon worden; von Beat Ludwig und Rudolf aber bas Geschlecht forts gepflanget, und die Herrschaft Ruod getheilet worden: I. Begt Luda wig ward 21. 1645. des Groffen Rahts und 1654. Landvogt ju Ers lach, alwo er auch 21. 1659. gestorben, hinterlassend einen Sohn gleiches Namens, ber Mittherr zu Ruod, auch 21. 1664. Des Groß sen Rahts, 1675. Obervogt zu Schenkenberg und 1693. Landvogt ju Morges worden, und Antoni der in Konigl. Frangofischen Diensten erzogen und letstlich Haubtmann worden, und eine Commission eines Obristen bekommen, auch 21. 1691. Des Groffen Rabte worden, und nach Aufgebung des Diensts in feinem Landguth ju Erlach viel Bebau angelegt, und 21. 1711. gestorben; von des letftern Beat Ludwigs Gohnen ward Bartholome, Mittherr zu Ruod, und Haubtmann in Kanserl. Diensten in den Waldstätten, auch 21. 1701. des Groffen Rahts, 1705. Landvogt zu Wiftispurg und 1725. ju Schwarzenburg; Johan Antoni, Hauptmann und hernach Dbrift-Lieutenant in der Bereinigten Niederlanden Dientten, und Emanuel in gleichen Diensten Haubtmann, weiters 21. 1716. Major und endlich 1728. Obrist-Lieutenant, ward immittelst 21. 1710. des Groffen

Groffen Rahts, und nachdem er 21. 1732. ben Dienst aufgegeben, Landvogt zu Romainmotier; und von des landvogts Bartholome Sohnen ward Beat Ludwig Hauptmann in der Vereinigten Nie-Derlanden Diensten, und 21. 1727. des Groffen Rahts und 1746. Schultheis zu Thun, alwo er A. 1747. gestorben; Bartolome, Haubtmann und hernach Major in Konigl. Gardinischen Diensten, auch 21. 1735. des Groffen Rahts und 1742. Landvogt zu Nyon. 21. 1755. Commandant der dem Land Uri zugestandnen Silfs. Wolkern gegen bas Livener Thal und 21. 1756. Landvogt zu Oberhofen, und Beat Ludwig, der 21. 1727. des Groffen Rahts und 1746. Schultheis zu Thun worden, aber 21. 1747. gestorben; und Friederich, der 21. 1732. Hauptmann und im Dec. 1751. Obrists Lieutenant in der Vereinigten Niederlanden Diensten, auch A. 1745. des Groffen Rahts worden; II. Johann Rudolf, auch obigen Rahts, und Zeugheren Beat Ludwigs Sohn, hat viele Jahr in fremden Rriegs, und andern Diensten zugebracht, ift auch Chur-Kurstliche Pfalzischer Geheimer Raht und Obrister in Konigl. Franzosischen Diensten gewesen, ward hernach 2. 1651. des Groffen Rahts, 21. 1653. Obrist in der Unterthanen Ausstand und Commandant zu Lenzburg, wie auch 21. 1656. in der Schlacht ben Dille mergen, und 21. 1659. Landvogt zu Nyon; er hatte auch einen Sheil an der Herrschaft Ruod, und bekam auch von seiner Shefrau Margaretha von Mullinen durch einen Vergleich mit seinem Schwas her 21. 1664. die Berrschaft Schöftland, und hinterlies folgende 4. Sohne: Johann Rudolf erbte von feiner Mutter Die Berrichaft Schoftland, tratt 21. 1671. in Königl. Frangofische Dienste, stied pon den UntersOfficiers-Stellen nach und nach bif er 21.1675. Capitain - Lieutenant und 21. 1680. Hauptmann unter bem Regiment von Erlach worden: weiters wurde er den 6. Sept. 21. 1694. jum Obrist Lieutenant des Regiments von Manuel ernent, bekam ben 4. Jan. 21. 1701. Die Commission eines Obriffen, und den 15. Rebr. A. 1702. das Regiment Jung Salis, ward hernach den 18. April 21. 1706. auch noch Brigadier, und ist den 27. Man 21. 1715. und verhenrathet zu Paris gestorben : er commandirte auch sein Res giment 21. 1702. in der Landschaft von Waes, 1703. in Klandern. 1705. bey der Belagerung Homburg und Einnahm von Louvain, Gggg 2 21. 1706.

Al. 1706. ben Aufhebung der Bloquade von Fort Louis, Al. 1707. in Brabant, 21. 1708. in der Schlacht ben Oudenarde und 1709. in beren von Malplaquet. 21. 1710. und 1711. in Glandern und 1712. in dem Ereffen ben Denain und der Ginnahm von Marchiennes, Douay und Quesnoy; Beat Ludwig ward 21. 1680. des Groffen Rahts, 1690. Schultheis zu Murten und 1703. zu Buren, befaß auch bas Schloß Leuenberg; Barthotome bekam nach des Natters Tod 21. 1672. den halben Theil der Berrschaft Ruod, und von seinem altesten Bruder 21. 1715. auch die Berrschaft Schofts land, ward anben 21. 1691. bes Groffen Rahts, 1699. Landvogt ju Interlachen und 1721. ju Baben; und Albrecht mar auch lange Jahr in Königl. Frangosischen Diensten, und ward letstlich Major, auch A. 1701. des Groffen Rahts, ist aber gleich folgenden Jahrs gestorben; Von Schultheis Beat Ludwigs Sohnen ward Albrecht Besiger des Leuenbergs, auch A. 1710. des Grossen Rahts und 1716. Hofmeister zu Konigsfelden, auch 21. 1740. Bauberr von Burgern; Rudolf bienete unter feines Batters Bruder in grant. reich und ward Haubtmann: ward immittelst 21. 1718. bes Groffen Rabts, und Al. 1735. da er den Dienst aufgegeben, Landvogt zu Bipp und Oberster in dem Land; Beat Ludwig ward 21. 1727. des Groffen Rahts , 1731. Deutsch. Sekelschreiber und 1746. Lands vogt ju Wangen; Friederich und Gottlieb tratten bepde in der Vers einigten Niederlanden Dienste, und ward der erfte 21. 1734. und der letste 21. 1743. Haubtmann: und der Friederich 21. 1742. Major unter bem Regiment Constant, auch 21. 1748. Obriffer über des Dring Statthalters Schweizer , Garde , und 21. 1748. General-Major; und Bernhard ward Al. 1745. des Groffen Rahts und Umgeltner; und des Sofmeister Albrechts Sohns gleiches Namens und Hauptman ward 21.1755. des Groffen Rahts; Landvogte Bartolome alterer Sohn Carolus befam die herrschaft Schoftland, ward 21. 1727. des Grossen Rahts, 1737. Commandant zu Arburg und 1755. Salk-Director des Groffen Rahts; und der jungere Sohn Hans Rudolf Mittherr zu Ruod, ward Haubtmann in der Bere einigten Niederlanden Diensten, auch 21. 1727. Des Groffen Rahts, 1734. Commissarius in Engelland und 1742. Obrist im Land. und Al. 1747. Kornherr. b. Berne

b. Bernhard ward Berr zu Huningen, A. 1619. des Groffen Mahts, und 1630. Schultheiß zu Murten, almo er bes folgenden Sahre gestorben, und Bernhard, Ludwig, und Frang Ludwig bins terlassen, welcher letstere 21. 1664, des Grossen Rabts und 1670. Landvogt zu Oberhofen worden, auch Obrist gewesen, Die zwen erstern aber das Geschlecht fortgefest : 1. Bernhard, Berr zu Dus ningen, ward 21. 1645. Des Groffen Rahts, 1650. Landvogt zu Wangen und 1666. ju Erachselmald, 1674. bes Rleinen Rahts, 1677. Zeugherr, und 1688. Bauherr, und ist Al. 1703. in dem 84. Jahr seines Alters gestorben, und hinterliese folgende 5. Sobne, Die alle 5. mit ihme das Rahtshaus zugleich besucht: Bernhard, Der 21. 1664. Des Groffen Rahts, 1675. Landvogt zu Lenzburg, und an des Patters statt 21. 1703. des Kleinen Rahts worden, und 1734. in dem 94. Jahr feines Alters gestorben; Bartolome, ber 21. 1680. des Groffen Rahts, 1690. Landvogt zu Trachselmald und 1717. ju Vevay und Chillion worden: Niclaus, Der 21. 1680. des Groffen Rahts, 1692. Grosweibel, und 1695. Lands poat ju Armangen worden, imb 2f. 1711. einer ber Gefandten ben bem zu Arberg mit dem Bischof von Bafel wegen bes Munsterthals errichteten Vertrag gewesen; Friederich, ber lange Jahr Saupt= mann in Konigl. Franzosischen Diensten gewesen, 21. 1691. Des Groffen Rahts, und 1700. Landvogt zu Trachselwalb worden, 1712. Commandant in bent Emmenthal gewesen, und sich in ber Schlacht ben Villmergen dapfer gehalten, auch 21. 1717. Landvogt au Nyon worden, und A. 1721. gestorben: und Gabriel, der die Herrschaft Huningen in der Erbschaft bekommen, und bis 21. 1687. Hauptmann in Ronigl. Frangofischen Diensten gewesen, hernach in Der Bereinigten Niederlanden Dienste getretten, und in solchem Hauptmann, hernach Obrist. Lieutenant und Obrist, auch den 19. Apr. 21. 1709. Brigadier worden, und vielen Schlachten und Belagerungen wahrend Damahligen Rriegs bengewohnet , und in Der Schlacht ben Malplaquet 21. 1709. verwundt worden, den Dienst aber 21. 1717. aufgegeben, und, ba er schon 21. 1701. des Groffen Rahts worden, 21. 1718. Landvogt zu Moudon, und 1734. auch des Kleinen Rahts worden, und den 14. Febr. 21. 1747. in bem 86. Jahr seines Alters gestorben: von diesen Brudern mard Saga 3 Niclaus

Niclaus Cohn Albrecht 21. 1718. des Groffen Rahts, und ftarb ohne Unit 21. 1726. Friderichs Sohn gleiches Namens, ist A. 1727. des Groffen Rahts, 1736. Landvogt zu Bonmont. 1751. des Kleinen Rahts und 1752. Benner worden; und bes Brigadier Gabriels Cohn gleiches Namens ift Land : Major und 21. 1755. des Groffen Rahts worden. 2. Ludwig, des Schults beiß Bernharden anderer Sohn, ward Al. 1651. bes Groffen Rahts, 1658. Landvogt zu Locarno und 1666. zu Nydau, und war ein Natter Beat Ludwigs, der A. 1673. des Groffen Robts und 1692. Stift: Schaffner zu Bern worden, und hinterlaffen ein Sohn gleiches Namens, der 21. 1689. in Konigl. Franzosische Dienst getretten, durch die Unter-Officier-Stellen nach und nach gestiegen, und A. 1693. Capitain - Lieutenant worden, 1694. eine Haupte manns Commission erhalten, 1702. Major des Regiments Villars Chandieu worden, 1718. Die Commission eines Obrist Lieutenants und 1719. eines Obristen bekommen, Den 31. May 21. 1721, murklicher Obrist-Lieutenant gedachten Regiments mors ben, auch selbiges ben 9. May 21. 1728. selbst erlangt, und den 8. Man 21. 1734. jum Brigadier ernent worden, und ist ben 1. Jun. 21. 1739. ju Det an einem Schlagfluß in dem 68. Jahr feis nes Alters gestorben, da er zuvor A. 1718. auch des Grossen Rabts au Bern worden, und hinterlassen Ludwig, der Major und Haupts mann über eine halbe Compagnie in gleichem Dienste unter Dem Regiment Bettens worden, und 21. 1747. umfommen.

B. Jacob, obbemelten Benedicts Sohn ward A. 1585. des Grossen Rahts; dessen Sohn Benedict Mitherr zu Ruod dem Ansschein nach das Burger-Recht versaumt und sich zu Arau geset, und sein Sohn Beat Jacob A. 1613. das völlige Burger-Recht zu Bein wieder bekommen und A. 1627. des Grossen Rahts, auch als Haubtmann unter dem Regiment Lochmann in Königl. Französissschen Diensten A. 1654. abgedanket worden, und einen Sohn hinterlassen gleiches Namens, der A. 1657. des Grossen Rahts und 1666. Schultheis zu Unterseen; und sein Sohn auch gleiches Namens A. 1701. des Grossen Rahts, 1706. Landvogt zu Locarno und 1710. zu Mendrys, 1714. Gubernator zu Aelen, 1722. Landzwart

vogt in dem Mennthal und 1727. zu Nyon worden, hat auch 1712. in den Ennertbergischen Wogtenen vieles bengetragen, daß dortige Unterthanen keinem Theil der damahls streitenden regierenden Städt und Orten zugezogen, und ist A. 1730. ohne Kinder gestorben.

# Mayenfeld siehe Meyenfeld.

Manenzet.

Ein Geschlecht in dem Zehnden Leugg und dem Land Wallis, aus welchem Antoni A. 1550. Landschreiber, A. 1566. und 1587. Meyer des Zehnden Leugg, A. 1570. Landvogt zu S. Maurice und A. 1574. 1580. 1586. 1595. und 1599. Lands Haubtmann, und A. 1575. erster Gesandter zu Erneuerung des Bunds mit Bern dahin gewesen.

## Mayer siehe Meyer.

### Manle.

Ein Geschlecht in der Stift St. Gallischen Landschaft Loggenburg, aus welchem Johannes V. A. 1510. Abt zu Fischins gen worden.

Mann und Mannthal, siehe Maggia, Val Maggia. Maynardus siehe Meynardus.

Mannz, Churfürst.

Romt hier in Betrachtung einerseiths, weilen die bende Bischsthummer Costanz und Chur unter selbiges Erz-Bischthum gehören, und die Bischöfe dortigen Erz-Bischofs Suffraganei sind; und ans derseiths, daß Chursurst Theodoricus zu Mannz auch A. 1446. durch seine Gesandte an dem Frieden zwischend dem Haus Desterreich und den Endgenossen, und zwischend der Stadt Zürich und den übrigen Endgenössischen Stadt und Orten arbeiten helsen lassen. Uschude Chron. Helv. ad d. an:

Mapre

### Manthof, siehe Menerhof. Maz, siehe Mazzo.

Maza, Mazen, Mazen=Meister.

War ehemahls ein Zeichen einer Zusamen Derbindung ober Rottierung in dem Land Wallis, welches zu Anfang des XV. Seculi' ben Unlas der Landleuthen Widerwillen wider damabligen Bischof Wilhelmum und Guitscharden von Raron zuerst verfertis get worden, und auf die Bahn gekommen senn solle; da sich eine Ungahl Landleuth mit und unter foldem Zeichen jusamen gethan, und ermelten Bischofs und des von Raron Unhangern ihre Sauser geplunderet, und auch fie selbst damit bedreuet haben: und es auch folglich für ein Mittel ausgegeben, und etwan gebraucht wider die, welche ihrem Vermeinen nach gefährliche Unschläge wider das Natterland geführet, und an demselben nicht getreu, auch die allzu mächtig, als daß man gegen sie mit und durch das Recht handlen, und sie darvon abhalten und strafen konne, als durch solche unor. bentliche Mittel, ba sie von Saus und allem dem Ihrigen und als aleichsam proscribirte aus dem Land vertrieben worden; welches aber auch etwan von unruhigen Ropfen gegen die, welchen sie übel gewolt, migbraucht worden; es sollen aber Diesere Magen nicht gleis cher Urt und Gattung gewesen seyn; die einte Gattung foll bestanden seyn in einem ungeheuren großen holzernen Rolben, in welchem ein jeder, der in solche Gesellschaft eintretten wollen, zum Pflichts Zeichen seiner Treu und Verbindung einen Roß-Nagel eingeschlas gen : eine andere Urt soll bestanden sevn in einer ein menschliches Gesicht vorstellenden garven, welche mit in einander geflochtnen Baumen- und Reben-Wurglen umwunden gewesen; sie ward auch etwan ohne eine Larven allein aus den Baum : Wurzeln gemacht, welche man so kunstlich zusamen gebunden und gewunden, daß es von weitem eine Gestalt eines menschlichen Gesichts vorgestellet, und mit Hanen- und Capaunen-Redern besteft worden; und solle die Maja oder Majen gemeinlich aus jungen Birke Baumen gemacht worden fenn, welche man in einen Ring oder den Gipfel Deffelben

in einen Knopf zusamen gewiklet, eine Stange barein gesteft, und so lang herum gedrähet, bis das Baumlein aus den Wurzen beraus geriffen worden, jum Ungeig, daß sie auch das Uebel aus bem Vatterland von Grund aus ausreuten wollind; folche Birken-Magen soll hernach von den Urhebern dieses Unternehmens zu Nacht an einen Baum oder Sag, wo am meisten Leuthe durchgegangen, angebunden, und wann etliche von den vorbevaegangnen sich am Morgen barben gestellt, sich mit ihnen erstlich, was solche Magen eigentlich wolle, verwundert, folglich einer der herzhaftesten barvon selbige ab dem Baum abgeloset und in eine Reld . Matten getragen haben, da dann alle in einen Ring um felbige gestanden, und einer aus den Urhebern die Magen, mas ihren fehle? angefraget, und weilen dieselbe und der Magen Trager still geschwiegen und sprachlos geschienen, angerahten, daß man ihren einen Unwalt und Fürsprech verordnen muffe, der ihre Angelegenheit führe; dars auf dann einer der Beredsamsten von den Urbebern ausgewehlet morden seve, und aber sich, als wann er von dem Unschlag das wes nigste nicht gewußt, verstellet, allerhand Zweifel, warum die Mas gen gum Vorschein kommen, porgetragen, und, wann er bie mahre Ursach eröfnet, sodann letstlich die Magen ober ber Magen-Trager mit einem Gemurmel und Difen folches gleichsam bejahet haben, und vor Freuden aufgehüpft sepen, hierauf aber ihr Kursprech das anwesende Wolf vermahnet, bag, weilen fie nun ber Magen Rlag und Beschwehrd wissend, es nun betrachten thuge, was hierüber porzunehmen sene, und welches auch der Mazen, Trager mit einer ehrenbiethigen Geberde verlangt haben solle; worauf der Kursprech eintweder alle Unwesende, oder die fürnehmsten Urheber um ihre Meinung hierüber angefraget, und gemeinlich alle, daß man Der Maten helfen und des Landes alte Bewohn, und Frenheiten ichugen musse, eingewilliget haben, und bann bargu ein Sag angesest, und burch bas Land bekant gemacht worden fenn solle: wann nun Die, welche fich gefürchtet, und ben Unwillen des Wolfs nicht mit Bitt, Beschenk, Gewalt ober sonst abhalten mogen, so ist die eint ober andere Gattung Magen durch den Magen, Trager, in Begleit des mutenben Wolks, für die Hauser der in Argwohn gestanden oder gesetten sonderlich bemittleten getragen, und bann alles das, was Sobbb darin dakin besindlich gewesen, theils mit einandern verzehret, theils gesplünderet und mitgenohmen worden, welches man einem die Mazen bringen genant; Es solle auch noch zu Anfang des XV. Seculi Georg auf der Fluo sich dieseres Mittels wider den Cardinal und Bischosen Matthæum Schnner gebraucht haben, wegen desselben Gesährlichkeit aber ist in dem A. 1551. in dem Land Wallis errichsteten Lands-Frieden mit einandern aufgenohmen worden, daß sie zu ewigen Zeiten in einigen Sachen keinen Gewalt üben noch vornehmen, sondern einen seden im Rechten verhören ze. wollen. Simler Valesia p. 53. Stumps Chron. Helv. lib. XI. c. 16. Munsker Cosmogr. lib. III. c. 35.

Mazenbach.

Ein Baurenhof in der Pfarr Schupfen in der Clus Rot, in der Lucernischen Landvogten Entlibuch, darben auch ein Bach dieses Namens.

Mazendorf.

Solothurnischen Vogten Falkenstein, da die Pfarr von dem Raht zu Solothurn bestellt wird; die Kirch ward A. 1520. und das Pfarrhaus daselbst 1547. neuerbauet, und sind daselbst A. 1458. und 1613. Brand Schäden entstanden.

Mazenried.

Ein Dorf in der Pfarr Bumpliz an der Landstraß nach Laup, pen in dem Bernerischen Landgericht Sternenberg; ein Stamms haus der Edlen gleiches Namens, aus welchen Herdrich, Rudolf und Ulrich 21. 1325. gelebt.

#### Mazina.

Ein ausgestorbenes Geschlecht in Graubundten, aus welchem Janut A. 1476. Land-Richter des Obern Grauen Bundes gewesen.

Mazingen.

Ein Dorf, Evangelische Kirch und Pfarr, ba das Dorf zwischend Aawangen und Stettfurt auf der rechten Seithen der Murg Murg in einem fruchtbaren Thal liget und in die Niedern Gericht von Sonnenberg gehöret, die Pfarr aber, welche von der Johansniter Commenda Tobel Lands-Fried-mäßig bestellt wird, und unster dem Evangelischen Frauenfelder Capitel stehet: gränzet an die Pfarren Stettsurt und Wengi, Aawangen, Frauenfeld und Rilcheberg, und versiehet der Pfarrer auch die Evangelische Filial Lommis; Es stuhnde ehemals auch daselbst eine Burg, welche das Stammshaus gewesen der Edlen und hernach Frenherren dieses Namens, aus welchen Rudolf A. 1227. der Grafen von Rapperschweil Dienstsmann, und Heinrich um das Jahr 1287. Chorherr des Stifts zum Grossen Münster zu Zürich gewesen; Elisabetha A. 1340. als Alebtisin des Stifts zum Frau-Münster alda gestorben; und ihr Bruder Frenherr Ulrich in der Mordnacht zu Zürich A. 1350. unter den Feinden erschlagen worden.

Mazinger.

Ein Geschlecht in der Stadt Basel, aus welchem Michael A. 1689. Meister worden, und Jacob seith A. 1731. des Grossen Rahts ist.

Mazweil.

Ein Baurenhof in der Pfarr Ratolstell in dem Bernerischen

Mazzi.

Eine Nachbarschaft in der Gemeind Gerola in der Squadra von Morbegno, in dem Untern Terzier der Graubundnerischen Landschaft Weltlin.

#### Mazzini.

Ein Gischlecht in dem Fleken und Landvogten Lugano, aus welchem P. Paulus Andreas di S. Francesca in den Carmeliter Bare susser susser füsser Orden getretten, und sich ben dem jezigen Pahst Benedicto XIV. da er noch Erz-Bischof zu Bologna gewesen, wegen seiner Gelehrte und andern rühmlichen Eigenschaften so beliebt gemacht, daß er ihn bald zu seinem Theologo, bald zum Ubersezer der von ihme in Drukgegebner Büchern, bald zum General-Visteatorn der Klöstern seines Shhb 2

Ordens in seinem Erz-Bischthum gebraucht, auch nebst einem Bisschof zu der Aussicht diseres auch ben der Pabstlichen Würde bevbeschaltnen Erz-Bischthums verordnet, auch viele andere geheime Gesschäfte ausgetragen: wornebst er auch seines Ordens Provincial der Provinz Lombardia, und im Apr. A. 1755. in dem General-Caspitel des Ordens zum General-Procurator desselben zu Rom erswehlet werden.

#### Mazzo.

Ein Dorf und sechste Gemeind in dem Obern Terzier der Graubundnerischen Landschaft Veltlin auf der linken Seithen der Adda ob Tovo und vor Vervio über; alda besindet sich ein Collegiat-Stift unter einem Erz Priester und 5. Chorherren, welsches in dem XII. Seculo errichtet worden, und unter welchem ehes mahls auch die Pfarren von Sondalo, Grotto, Grossotto, Vervio, Lovero, Tovo und Sernio gestanden, welche hernach Kraft einer von einem Bischof von Como A. 1452. ertheilten Bewillisgung sich darvon gesindert haben; und sinden sich von denen daselbst gewesenen Erze Priestern

| Anno  | the state of the s |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Henricus Reto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1260. | Branda Comense.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1284  | Lotharius Castella.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1300. | Leoprandus Gallo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1338. | Gallus de Galli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1365. | Nicolaus di Corsica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Melchior di Pyro ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | Peri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1390. | Lanza di Misento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1418. | Andreas Gatti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | Antonius Manzoni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1494. | Anton. Andreas Rusca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | Johannes Angelus Me-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | dici, hernach Pabst un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •     | ter bem Namen Pii IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

1529. Antonius Fontana.

| Anno    |                 |            |        |
|---------|-----------------|------------|--------|
| 1540. I | etrus<br>ciardi | Martyr     | Guic-  |
| 1554. N | Maphæi          | is Grotti. |        |
| 1587. 1 | Delaido         | Armana     | sco.   |
| 1593.]  |                 | es Petrus  | Stop-  |
|         | pani.           |            |        |
| 1630.   | oannes          | Tuana.     |        |
| 1636.   | osephi          | is Conti.  |        |
| 1654.   | ohann           | es Perti.  |        |
|         |                 | Josephu    | s Gui- |
| 1738.   |                 | es Maria   | Omo-   |
| 1752. ] |                 | es Baptist | a Ro-  |

bustelli.

Mazzo

Mazzo war ehemahls mit Mauren und verschiedenen Thurnen ums geben, auf dem einen die Stifts-Rirch, und auf einem andern die Pfarr Rirch S. Stephani erbauet worden, es sollen auch daselbst 3. Schlösser von den Galliern erbauet, und A. 1280. wieder ers neuert aber von den Graubündnern geschlissen worden senn, von des ren zwenen Pedenale und Sparso genant man noch Ueberbleibsel siehet; es geschahe auch darben den 3. Jul. A. 1638. ein blutiges Tressen zwischend dem Konigl. Französischen General Herzog von Rohan und einer großen Anzahl Kanserlicher Wolkern, von welch letstern ben 3000. geblieben senn sollen. Guler Weltlim p. 21. Ballerin. Chron. di Como pag. 275. 314. Laufer Bescht. Selv. Gesch. P. XV. p. 318. Lavizari Mem. Istor. delle Valtellina, p. 378. seq. Quadrio Dissertationi intorno la Valtellina, Tom. I. pag. 449. Er Tom. II. p. 498.



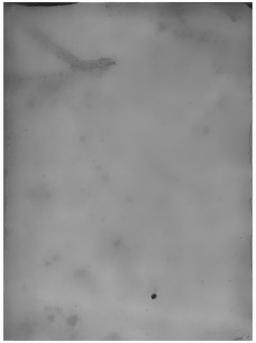

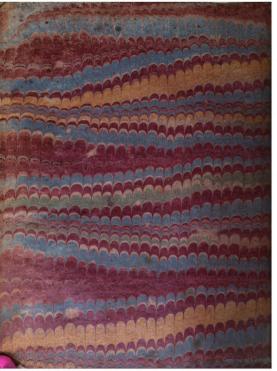

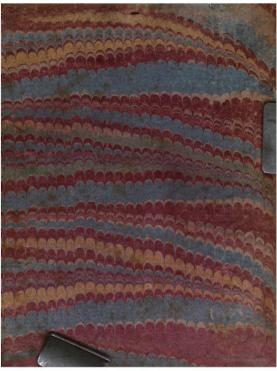

